

Digitized by the Internet Archive in 2015



Jnofor Granten met rice brins fraz, dab ift b

veab view und von Jost antistan folkten! (Wandripfer)

Du Votanblufar fett It sine Irife gröndbar Jadanbu, deven

Cabra and simm, immelfögfan boan, moing frift rugsega ills!

Ludwig Richler.



1.22

# Tebenserinnerungen

eines

deutschen Malers.

# Selbstbivgraphie

neblf

Tagebuchniederschriften und Briefen

von

# Ludwig Richter.

Herausgegeben

non

Heinrich Richter.

Bweite Buflage.



Frankfurt am Main. Derlag von Iohannes Alt. 1886.

1./-a

Alle Rechte porbehalten.

Bierer'iche Sofbuchdruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

927,5 R 535L

#### Dorwort.

21bsicht und Wunsch, welche meinen seligen Vater beim Niederschreiben seiner Sebenserinnerungen leiteten, hat er selbst am flarsten in einem Briefe an mich ausgesprochen, worin er am 50. Mai 1870 schreibt:

"Un der Biographie habe ich ein Stück weitergeschrieben; aber mir scheint, es wird schwieriger, je weiter ich vorrücke, obwohl ich bisher immer nur ohne viel federlesens drauf los geschrieben habe, und oft kommt mir der Gedanke einer Deröffentlichung recht thöricht vor; nur in dem fall, daß später noch Dinge glückten, von denen ich glauben könnte, sie wären im Stande, irgend einen Autzen zu stiften, auf das Eine, Beste, Böchste, Liebste, Beseligendste hinzuweisen und Jemand daf ür anzuregen, könnte ich eine Rechtfertigung finden für so viel Geschreibsel. In der form einer begriffsmäßigen Erkenntniß fann ich das auch gar nicht geben, nur als ein auf dem Wege der Erfahrung und des Lebens Gewonnenes; und das ist schwer in Worten auszudrücken. Dielleicht aber hat es für mich selbst das Gute, mich aufmerksamer, empfänglicher, ernster und treuer zu machen. In der lebendig erkannten, vielmehr erlebten Wahrheit und damit inneren Beseligung, ist doch allein die Perle, der Kern des ganzen Cebens zu suchen, alles Undere ist Schale, Einhüllung und Verhüllung und, wie Pascal saat: "Die Wahrheit — Gott — ist verhüllt, damit wir Ihn suchen sollen, ob wir Ihn fühlen und finden möchten."

Ohne diesen Einigen ist Alles Kehricht! -"

Die vorliegende, unwollendet gebliebene Selbstbiographie ist in den Jahren 1869 — 79 entstanden; einige später in dieselbe einzgeschalteten Aachträge stammen aus den Jahren 1880—81. Augenzleiden und häusiges nervöses Unwohlsein zwangen meinen Vater oft zu sehr langen Unterbrechungen dieser ihm lieb gewordenen Arbeit seiner Altersmußestunden.

Es war seine Absicht, dem 25. Capitel, womit die "Cebenserinnerungen" schließen, noch ein anderes, letztes folgen zu lassen, in welchem er über seine weiteren Erlebnisse und Arbeiten kurz berichten, dann aber in einer längeren Schlußbetrachtung das Resultat seiner gesammten Cebensersahrungen zu einer Art künstlerischem und religiösem Glaubensbekenntniß zusammenfassen wollte, um auf Gessinnungsverwandte fördernd und anregend nach der Richtung hin zu wirken, welche er in der angeführten Briefstelle andeutet. Ehe es aber zur Ausführung dieses seines oft mit mir besprochenen Tieblingsplanes kau, erfolgte am Abend des 19. Juni 1884 sanft und schmerzlos sein Heimgang.

Die als Unhang hier beigegebene Unswahl schriftlicher Unfzeichnungen soll, soweit dies möglich ist, für das unausgeführt gezbliebene Vorhaben des Heinigegangenen einigen Ersatz bieten und sein Lebens und Charafterbild ausschließlich mit seinen eigenen Worten vervollständigen.

Uns der Jugendzeit liegen ziemlich ausführliche Tagebücher vor: von der Reise nach frankreich mit fürst Narischkin und von den längeren Aufenthalten in Salzburg, Rom und Meißen. In späteren Cebensjahren pflegte mein Vater, zwar seltener, aber doch von Zeit zu Zeit, seine Reiseerinnerungen, Gedanken, Stimmungen, Eindrücke und was ihn sonst tiefer bewegte, meist in aphoristischer form, in kleine Notizhefte oder auf einzelne lose Blätter zu schreiben. Uns dem angeführten Material sind die im Anhang gegebenen Tagebuchanszüge, Reisenotizen und Aphorismen chronologisch zusammengestellt.

Die Tagebücher aus frankreich, Salzburg und Meißen sind für diese Unszüge nicht benuft worden, weil sie zum Theil schon in den

Cebenserinnerungen durch den Verfasser selbst Verwendung gefunden haben; dagegen wurden die römischen Tagebücher aus den Jahren 1824—25 im Unhange möglichst vollständig wiedergegeben. Uns einer bedeutsamen Periode deutscher Kunstentwickelung stammend, sind sie ein wahrscheinlich willkommener Beitrag zur kunstgeschichtelichen Beleuchtung jener Zeit, und geben zugleich den unmittelebarsten Einblick in die tiefgehende innere Wandlung, welche das künstlerische und religiöse Leben meines Vaters in Rom erfuhr.

Einige, der Zeitfolge nach, den römischen Tagebüchern sich anschließende Briefe an seine Jugendfreunde Maler J. Thomas und Kupserstecher A. Hoss in Frankfurt, wurden deshalb hier aufsgenommen, weil sie des Künstlers Uebergangszeit am besten illustriren, von seinem Keimweh nach Italien und dem Schaffen aus italienisschen Beminiscenzen, die zur völligen Hinwendung zu deutscher Natur und vaterländischen Stoffen.

Möchten die Cebenserinnerungen meines Vaters in demselben Sinn und Geist wirken, in welchem er durch seine Kunst zu wirken bemüht war.

München, Juni 1885.

Heinrich Richter.



# Inhalt.

|     |                                    | Seite |
|-----|------------------------------------|-------|
| 1.  | Kinderjahre,                       | 1     |
| 2.  | Die Schule                         | 8     |
| 3.  | Die Ariegszeit                     | 16    |
| 4.  | Der alte Zingg und die Großeltern  | 28    |
| 5.  | Die Afademie. Graff. Schubert      | 40    |
| 6.  | Wirrfale                           | 52    |
| 7.  | Reise nach Frankreich              | 63    |
| 8.  | Von Marfeille bis Nizza            | 74    |
| 9.  | Nizza, Paris und Heimkehr          | 82    |
| 10. | Studienzeit 1822-23                | 94    |
| 11. | Nach Rom!                          | 105   |
| 12. | Salzburg und Fortsetzung der Reise | 111   |
| 13. | Rom                                | 133   |
| 14. | Im Albanergebirge                  | 150   |
| 15. | Im Sabinergebirge                  | 156   |
| 16. | Rom, October bis Sylvester 1824    | 164   |
| 17. | Rom 1825                           | 184   |
| 18. | Reise nach Rettuno                 | 200   |
| 19. | Von Rom nach Läftum                | 208   |
| 20. | Civitella                          | 225   |
| 21. | Der letzte Winter in Rom           | 237   |
| 22. | Seimreise                          | 254   |
| 23. | Dresden 1827                       | 284   |
| 24. | Meißen 1828—35                     | 301   |
| 25. | Dresden 1836-47                    | 334   |
|     | Tagehücher und Briefe (1824-1883)  | 353   |



### Erstes Capitel.

### Hinderjahre.

Im Tage vor St. Michael, den 28. September 1803, erblickte ich das Licht dieser Erde in der Friedrichstadt, einer Borstadt Dresdens, welche die haute volse zu ihrem Size nicht erkoren hatte. Auf der geraden und sehr breiten Friedrichstraße, die bei der Kirche ins freie Feld endete. lag zwar das schöne Palais des Grasen Marcolini, in dessen Räumen sich einige Jahre später das welthistorische Ereigniß abspielte, daß Kaiser Napoleon der Erste seinen Hut daselbst fallen ließ, welcher von Metternich nicht aufgehoben wurde, was eine große Bedeutung und noch größere Folgen hatte; aber dies Palais ausgenommen, trugen die Häuser der ganzen Borstadt mehr den Charakter eines kleinen Landstädtchens und waren zumeist von armen Leuten bewohnt.

Auch meine Eltern wohnten in den ersten Jahren ihrer Versheirathung daselbst auf der Ostrastraße. Mein Vater, Carl August Richter, am 6. Juli 1778 in dem Dorse Wachau bei Radeberg geboren, war Zeichner und Kupferstecher und ein Schüler Adrian Zingg's, von welchem ich auch meinen Vornamen Adrian bekommen habe, weil er mein Pathe gewesen.

Das Berhältniß Zingg's zu seinen Schülern war eigenthümlicher Urt und erinnert noch an die Meisterschulen des vorigen Jahrhunderts. Er nahm in seine Schülerwerkstatt Knaben auf, welche Lust und Fähigkeit zur Kunst zu erkennen gaben, und schulte sie zu einer sichern Handsertigkeit in einer scharf bestimmten Manier des Zeichnens und

Tuschens; und zeigten sie sich endlich darin tüchtig, so erhielten sie je nach ihrer Brauchbarkeit einen monatlichen Gehalt und arbeiteten sür ihn. So standen einige der besten Schüler noch in seinem Solde, nachdem sie sich bereits verheirathet hatten. Der vorzüglichste derselben war mein Vater, welcher nicht allein Kupserplatten sür ihn stach, sondern auch die großen Sepiazeichnungen, welche Zingg alljährlich auf die Kunstausstellung gab, componirte und bis auf das letzte Tüpsel vollständig ausführte, unter die aber dann der alte Zingg ganz naiv seinen Ramen setzte. Es war dies auch gar kein Geheimniß, und Zingg's akademische Collegen bezeichneten die Blätter als Zingg's Ausstellungsarbeit, von Richter gezeichnete.

Meine Eltern nahmen bald nach meiner Geburt eine Wohnung in der Stadt, auf der äußeren Rampischen Gasse, von wo es der Bater näher zu dem auf der Moritsftraße gelegenen Atelier Zingg's hatte.

Eine meiner frühesten Erinnerungen ist ein Besuch bei Großpava Müller, der ein kleines Raufmannslädchen und ein Saus mit fehr großem Garten auf der Schäferstraße befaß. Auf dem Wege zu den Großeltern waren wir bei einem Sause vorüber gekommen, vor welchem ein schöner Rasenplag mit vielen blauen Glocken- und weißen Sternblumen meine Aufmerksamkeit so gesesselt hatte, daß ich kaum von der Stelle zu bringen mar. 2013 ich aber bei den Großeltern angelangt und regalirt worden war und vor dem Hause herumtrippelte — ich zählte damals etwa drei Jahre -, fielen mir die wunderschönen Sternblumen wieder ein, und ich wackelte in gutem Vertrauen fort durch mehrere einsame Gaffen und gelangte auch richtig zu dem Gehöfte mit dem schönen Rasenplag, wo ich denn für Großpapa einen prächtigen Strauß. pflückte und wieder fortmarschirte. Da ich aber nur vertrauensvoll meiner Rase nachging und diese vermuthlich damals ein noch zu kleiner Wegweiser war, so brachte sie mich nach der entgegengesetzten Richtung auf weiten, weiten Wegen in die Stadt. Ich war fehr verwundert, daß Großpapas haus auch gar nicht kommen wollte, trotdem es Abend wurde. Lebhaft erinnerlich ist mir's, wie ich kleines Wurm, den Blumenstrauß fest in der Sand, um Mitternacht auf dem im Mondschein ruhenden Altmarkt stand, ein so winzig kleines Figurchen

auf dem großen öden Platze; da kam der Rettungsengel in Gestalt eines Rathswächters, den Dreimaster auf dem Kopse und Säbel an der Seite, von dem im Schatten liegenden Rathhanse herüber, fragte mich und trug mich zu der in Todesängsten schwebenden Mutter; deun man hatte das verlausene Kind bereits auf dem Rathhanse gemeldet, und mein wirklicher Schutzengel hatte mich glücklich davor gesührt.

Ich will aber jetzt auf die Großeltern zurückkommen. Beide, sowohl die von väterlicher wie mütterlicher Seite, repräsentirten noch die alte Zeit, das vorige Jahrhundert, und zwar in seiner kleinsbürgerlichen Gestalt. Mir haben sich die Bilder von ihnen und ihrer Umgebung bis aufs Kleinste lebendig erhalten; denn es waren charakteristisch ausgeprägte Typen bürgerlichen Kleinlebens, während die Dinge im elterlichen Hause in meiner Erinnerung vielmehr verblaßt sind, denn sie trugen das modern nüchterne Gepräge der neuen Zeit und übten unendlich weniger poetischen Reiz

Die Müller-Großeltern wurden oft besucht. Das fleine Raufmannslädchen, durch welches man den Eingang in das noch kleinere und einzige Stübchen nehmen mußte, war ein höchst interessantes Beiligthum. Das Fenster außen garnirt mit hölzernen, gelb und orange bemalten Rugeln, welche Citronen und Apfelsinen vorstellten, die aber in natura niemals vorhanden waren und bei der armen Rundschaft auch keine Räufer gefunden haben würden; dann der große, blanke Messingmond, vor welchem Abends die Lampe angezündet wurde, und der dann mit seinem wunderbar bleudenden Glanze das Lädchen in einen Feenvalast verwandelte; die vielen verschloffenen Rästen, der anziehende Sprupständer, dessen Juhalt so oft in den schöuften Spirallinien auf das untergehaltene Dreierbrod sich ergoß, die Büchsen mit bunten Zucker- und Jugwerplätichen, Calmus, Johannisbrot und schließlich der Duft diefer Atmosphäre: welch ahnungsvolle Stätte voll Herrlichfeit! Endlich der Raufherr felbst, mit baum= wollener Zipfelmüge und kaffeebrauner Ladenschürze geschmückt, wie haftig und eifrig fuhr er in die Rästen, langte dem Barfüßler für 1 Pf. Pfeffer, 1 Pf. Jugwer, 1 Pf. neue Burze und 3 Pf. Baumöl freundlichst zu, und die Klingel an der Thur bimmelte unaufhörlich der ab= und zugehenden Kundschaft vor und nach.

Die Großmama, eine phleamatische, etwas stolze Frau, ging ab und zu und bewegte fich gemächlich aus dem Stübchen zur Rüche und aus der Rüche in das Stübchen, und felten war fie anderswo zu erblicken; ich fann mich aber nicht erinnern, daß fie mit mir ober überhaupt viel gesprochen oder das Gesicht einmal in andere Falten gezogen hätte; deshalb interessirte sie mich auch nicht. Mehr aber der alte Stahl, ein Sollander und Landsmann der Großmama, die eine geborene van der Berg war. Dieser erhielt einige Tage in der Woche den Tisch bei Müller's, saß dann tagsüber am Fenster, ließ die Daumen umeinander freisen, und ich ftellte mich gern vor ihn hin und bewunderte seine Verrücke mit dem ehrwürdigen großen Saar= beutel und besonders die blikenden Stahlknöpfe auf dem hechtgrauen Frack. Er war Zeuge der Pariser Revolution gewesen, hatte bei der Schweizergarde gedient, und als diese am 10. August 1792 in Bersailles bei Vertheidigung des Königs größtentheils niedergemekelt wurde, war Stahl einer der wenigen, welche glücklich entkamen. hatte sich mehrere Tage in eine Schleuse verkrochen und in Gesell= schaft der Ratten zugebracht, bis er sich Nachts zu einem Freunde retten konnte. Das Entsetlichste indeß, was er erzählte, war für mich Die Mittheilung, daß man in seinem Vaterlande Rase foggr in die Suppe schütte, wobei ich freilich an unsere landläufigen spiken Quart= fäse dachte, was mir Schauder einflößte.

Ein Hauptvergnügen verschaffte mir der dicke Stoß Bilderbogen, welche im Laden zum Verkauf lagen, und die ich alle mit Muße bestrachten konnte. Außer der ganzen sächsischen Cavallerie und Infanterie waren da auch "die verkehrte Welt" mit herrlichen Reimen darunter, "das Gänsespiel, die Kassegesellschaft, Jahreszeiten" u. dgl., alle in derbem Holzschnitt, grell bunt bemalt. Der ehrbare Meister und Versleger dieser Kunstwerke war ein Friedrichstädter Mitbürger, Küdiger, den ich auch mehrmals mit ehrsurchtsvoller Verwunderung die Schäferstraße hinabwandelnd gesehen habe. Großer Dreimaster, zwei Haarvollster und Haarbeutel, apselgrüner Frackrock, Schnallenschuhe und

langes spanisches Rohr, so schritt er ehrensest daher. — Ruhe in Frieden, Freudenspender der Jugend, du Adam und Stammvater der Dresdener Holzschneider, ehrwürdiges Vorbild und Vorläuser!

Endlich der von den Nebengebäuden eingeschloffene Sof, mit dem daranstoßenden, sehr großen Garten, welch' ein Schauplak süßester Frenden! Da wurde mit der Jugend der Nachbarschaft ein Bogel= schießen veraustaltet, am Johannistag um eine hobe Blumenphramide von Rosen und weißen Lilien getanzt, oben die herrlich duftende Borrathstammer besucht, wo die füßen Zapfenbirnen und anderes frisches und trockenes Obst in Haufen lagen, unten der Schweinestall mit seinen Insassen recognoscirt, und welch' ein Festtag, wenn das Thier geschlachtet wurde! Zwar durfte ich bei dieser Execution nicht zugegen sein und hörte die durchdringenden Seufzer nur von Ferne; aber dann sah ich das schöne Fleisch gar appetitlich zerlegen, das Wellfleisch kochen, und das kleine, einfenstrige Wohnstübchen war für den Mekgermeister zum Wurstmachen hergerichtet. Ein Geruch von füßem Fleisch, kräftigem Pseffer und Majoran durchwürzte die Luft, und welche Wonne, zu sehen, wie die hellen, langen Leberwürstlein fammt den theils schlanken, theils untersekten oder gar völlig corpulenten Blut= und Magenwürsten in dem Brodeln des großen Kessels auf= und untertauchten und endlich herausgefischt und probirt wurden.

Wie lebendig wurde es dann im Lädchen; die Klingel bimmelte ohne Aufhören, denn "Müller's hatten ein Schwein geschlachtet", und so kamen die Kinder in Schaaren mit Töpschen und Krügen, und innmer wiederholte sich die Bitte: "Schenken Sie mir ein bischen Burstbrühe, Herr Müller!" Der cholerische, sonst gute Herr Müller konnte sich der Schaaren gar nicht mehr erwehren, die Klingel bimmelte völlig Sturm, mit immer größeren Schritten lief er hinter der Ladentasel scheltend und polternd einher und glich so wegen der Kürze des Raums einem im Käsig herumtrabenden gereizten Tiger. Endlich stand die Zipselmüße bolzengerade in die Höhe, und das Wetter brach los: "Ihr Racker, jest packt euch alle, sonst kommt die Hehpeitsche!" und im Ru stürzte und purzelte die ganze kleine Bande zur Ladensthür hinaus, und der gute alte Müller stand mit der drohenden

Hetzeitsche, wie der Donnergott Zeus, unter der offengebliebenen Thur und schloß diese dann eigenhändig, wenn die Schaar sich ver= lausen hatte.

Dies kleine Müllerlädchen nut seiner Kundschaft, die in einem armen Stadtviertel eine recht bunt-charakteristische ist, hat gewiß auf mein künstlerisches Gestalten in späteren Jahren viel Einfluß gehabt; unbewußt tauchten diese Geister alle auf und standen mir Modell.

Dies waren nun die Eindrücke aus der Menschenwelt; der Sarten bot Anderes. Noch dis heute berührt mich der Andlick der Blumen, aber nur der bekannten, welche ich in der Jugend sah, ganz eigensthümlich und ties. In der Farbe und Gestalt, im Geruch und Geschmack mancher Blumen und Früchte liegt für mich eine Art Poesie, und ich habe die Früchte mindestens ebenso gern nur gesehen, als gegessen. Der Garten hatte Rosenbüsche in Unzahl. Wie ost guckte ich lange, lange in das kühle, von der Sonne durchleuchtete Roth eines solchen Rosenkelches, und der herausströmende Dust mitsammt der himmlischen Rosensluth zauberte mich in ein sernes, sernes Paradies, wo Alles so rein, so schön und selig war! Ich wußte freilich nichts von Dante; jetzt aber meine ich, er habe wohl auch in solche Rosenssluth geschaut und kein besser irdisch Bild für seine Paradiesvision sich erdenken können, und in den Kelch setzt er die Reinste der Reinen.

Es stand am Ende des Gartens ein uralter Birnbaum, zwischen dessen mächtigen Aesten ich mir einen Sitz zurecht gemacht hatte. Manche Stunde verbrachte ich träumerisch in dem grünen Gezweig, um mich die zwischernden Finken und Spatzen, mit welch' letzteren ich zur Zeit der Reise die Birnen theilte, die der alte Baum in Unzahl trug. Von diesem verborgenen Ausenthalt überblickte man den ganzen Garten mit seinen Föhannis= und Stachelbeersträuchern, den Reihen wild durcheinander wachsender Rosen, Fenerlitien, brennender Liebe, Lack und Levkoien, Hortensien und Eisenhut, Nelken und Fuchsschwanz — wer nennt alle ihre Namen! Dann zur Seite die Gemüsebeete, und über die Gartenmauer hinüber die gelben Kornsselder und die sernen Höhen von Rosthal und Plauen! Das war nun mein Bereich, wo ich mich einsam oder in Gesellschaft von Spiels

genoffen oder thätig beim Begießen der Gurken, des Kopffalats, der Zwiebeln und Bohnen beschäftigte.

Ob sich bei solchem Treiben auf einem für das Kindesalter geeigneten reichen Schauplatze Phantasie und Gemüth nicht noch besser ausbilden sollten, als in den jetzt beliebten Kleinkindergärten, wo systematisch gespielt wird, stetz mit bitdender Belehrung und von liebevoller Aussicht umgeben?

#### Zweites Capitel.

### Die Schule.

Beisheitstempels zu erklimmen; denn wer Birnbäume erklettert, muß auch über jene Stufen gelangen. Freilich hingen da nicht so süße Birnen in Fille, wohl aber setze es Rüsse zur Genüge.

Ich wurde also, obwohl ich protestantisch getaust worden war, in die katholische Schule geschickt, welche ganz nahe am Zwingerstand, und deren ehemaligen Raum jetzt das Museum mit seinen Schätzen deckt. Un der Stelle, wo jetzt die himmlische Sixtina schwebt, schwitzte ich über dem A=B=C und noch mehr über dem Cinmaleins.

Ich kann nicht sagen, daß mich die Schule sehr erfreut hätte; sie stand auch sür damalige Verhältnisse gewiß auf der untersten Stuse besagten Tempels, und ich kann mich nicht erinnern, etwas mehr als Lesen und Schreiben gelernt zu haben. Freilich mochte das auch Schuld des unsähigen oder unlustigen Schülers sein, welscher von der dritten Wissenschaft, dem Rechnen, auch nicht das geringste profitirte; denn alle seine Errungenschaften auf diesem Gebiete waren die oben besagten wohlverdienten Kopsnüsse in Unzahl.

Die Schiefertaseln, die schon so manchen armen Jungen zum Malen verführt hatten, übten auch auf mich ihren Reiz zur unsgelegenen Zeit, nämlich in der Rechenstunde, und einst, in dem Mosment, wo ich einen mächtigen Damps gemacht und im blinden Eiser des Componirens halblaut gegen meinen zusehenden Nachbar ausries: "Aber setzt muß die Cavallerie einhauen," schlug das Rohrstöckchen

ganz unbarmherzig auf mich los. "Ja, einhauen soll sie, einhauen soll sie, einhauen soll sie, rief der hinter mir stehende Lehrer und übte recht tapser in Wirklichkeit, was ich höchst unschuldig nur bildlich darstellen wollte. Die Tasel wurde confiscirt, und die große darauf conterseite Bataille sollte dem Director, Pater Kunitz, als corpus delicti vorgelegt werden. Einstweisen wurde ich bei den Chren genommen und an solchen bis zur Thüre gesührt, wo ich knieen mußte, bis die Stunde aus war und die Reuezähren flossen.

Das Einzige, worin ich in der Schule glänzte, war meine Schrift; daher Herr Stolze, der Schreiblehrer, mich auch nach Möglichkeit liebte und lobte und, wo er konnte, protegirte. Die großen, kunft= vollen Vorschriften, welche ich gemacht hatte, mit großen Jügen, Schnörkeln und Mustern, hingen noch vor zehn Jahren unter Glas und Rahmen in der Klasse. Sobald ich indeß die Schule verlassen hatte, gab ich mir alle Mühe, diese eingelernte sogenannte schöne Schrift wieder los zu werden; sie erschien mir höchst leblos und kalt. Sine individuelle Handschrift aber ersreut, sobald sie nur leserlich ist.

Für den Geschichtsunterricht in der Schule hatten wir ein sehr trockenes Buch "Sächsische Geschichte". Sonderbar schien es mir später, daß mir nichts davon hängen geblieben war, als ein bei Friedrich dem Weisen angesührter Spruch: "Wer die Chre slieht, dem läuft sie nach," welcher damals wie ein nachdenksames Räthsel Gindruck machte.

Es war Gebrauch der Schule, jeden Vormittag nach Beendigung des Unterrichts in geordnetem Juge zur nahe gelegenen Kirche zu gehen und die heilige Messe zu hören. Da ich aber kein Gebetbuch besaß, so betrachtete ich gewöhnlich während der ganzen Zeit das große Altarbild, die Himmelsahrt Christi von Raphael Mengs; daß aber Gott Vater so undehülflich und unbequem von ihn umflatternden Engeln gehalten, getragen und gestüßt wurde, ersuhr stets meine stille Mißsbilligung, und ich versenkte mich desto lieber in den verklärten Ausdruck Christi und die Schönheit seiner ganzen himmtlischen Erscheinung. Das Vild, jahrelang täglich gesehen, hat sich mir ties in die Seele geprägt.

Der Knabe, welcher mir zunächst kniete, hatte einst die Genoveva von Schmid (Bersasser der Oftereier) mitgebracht, und wir lasen die schöne Geschichte während der Messe. Als sie aber gar zu rührend wurde und meine Thränen allzu reichlich auf das Buch tröpselten, wovon das dünne Löschpapier eben so erweicht wurde, wie der Leser, und so dem Buche offendar Schaden geschah, mußten wir die Lectüre in der Kirche schließen, ehe die Geschichte zu Ende war. Auch war der Lehrer, der von serne mein bethräntes Gesicht bemerkt hatte, auf meine ungewöhnliche Andacht ausmerksam geworden. Ob der warme Antheil an dem Schicksale eines frommen, verleumdeten Weibes und ihres armen Kindes, ihr heiliges, unschuldiges Leben in der Wildniß und das Hervorleuchten göttlicher Führung am Schluß der Erzählung nicht erbauender gewirkt hat, als die mir damals noch wenig verständlichen Gebete seichter Andachtsbücher, ist mir kaum zweiselhaft.

Einen anderen Ausweg, die Langeweile in der Messe zu vertreiben, deren Bedeutung ich nicht verstand, sand ich endlich darin, für die armen Seelen im Fegeseuer zu bitten. Ich glaubte dadurch ganz unbemerkt mit meinen schwachen Krästen etwas Gutes wirken zu können; ja es beglückte mich der Gedanke, daß die armen Seelen, denen ich durch meine Fürbitte Linderung ihrer Leiden gebracht, auf mich armen, kleinen Jungen recht dankbar herabsehen würden, zumal wir uns gegenseitig unbekannt waren.

Der Religionsunterricht war eben so mangelhast, wie alles Uebrige; trockene Definitionen, die ich nicht verstand, und die mich auch nicht interessirten, Aufzählung der göttlichen Eigenschaften, der drei Haupt-tugenden, der sieben Todsünden, der Gebote der Kirche und dergleichen; Alles wurde dürr abgeleiert, nichts warm ans Herz gelegt und durch Gleichnisse und biblische Geschichten anschaulich gemacht, und so blieb das religiöse Bedürsniß, das vorhanden war, unbefriedigt und ungenährt.

Einer der tiessten Eindrücke religiöser Art, welche ich in den Kinderjahren empfing, kam mir in einem Kasperle-Theater. Ich war glücklicher Besitzer eines Kupserdreiers, wosür ich mir Kirschen kaufen sollte. Run hörte ich aber von einem größeren Knaben, daß bei "Hosapothekers" — so hieß ein altes Haus auf der Pillnizerstraße — in der Puppenkomödie Dr. Taust aufgesührt würde. Da es auf der Galerie daselbst nur drei Psennige Entrée kostete, so wanderte ich

mit meinem Dreier und meinem Schulkameraden stracks dahin. Das Stück war die alte, bekannte Puppenkomödie.

Da fam nun eine Scene, wo der Herr Doctor verschiedene böse Geister citirt und einen nach dem andern über seine Fähigkeiten und Kräste examinirt. Zulest erscheint zappelnd und schlotternd ein kleines Teuselchen mit dem hübschen Namen Visti-Putil; er wird von Faust gestragt, ob er wohl zuweilen ein Verlangen nach der ewigen Seligkeit spüre, und autwortet zitterud: "Herr Doctor, wenn eine Leiter von der Erde bis zum Himmel hinaufsührte und ihre Sprossen wären lauter scharse Scheermesser, ich würde nicht ablassen sie zu erklimmen, und wenn ich in Stücke zerschnitten hinaufgelangen sollte." Dieser drastische Ausdruck ließ mich die Wichtigkeit der Sache, um die es sich hier handelte, vollkommen nachempsinden. Ich konnte die Worte nicht vergessen und ging ties ergriffen nach Hause, sie konnte die Worte nicht vergessen und ging ties ergriffen nach Hause, so greulich zitternden Vitzli-Putsi.

Der Weg zur Schule war ein ziemlich weiter; deshalb bestellten neine Eltern mir einen Mentor, Namens Gabriel Holzmann, welcher ebenfalls die katholische Schule besuchte und mich gegen eine kleine Vergütung abholen und zurückbringen mußte. Mit seinem Namenspatron, dem Schutzengel Gabriel, hatte Holzmanns Gabriel indeß teine Aehnlichseit, weder äußerlich noch innerlich. Auf ein Paar schmutzigen Nantinghosen saß eine schäbige, apfelgrüne Jacke, und diese Jacke gipfelte in einen Spitstopf mit einem rothen, im Winter veilchenblauen Gesicht und nur einem Auge, das andere schimmerte weißlich, wie eine mit Papier verklebte runde Fensterscheibe, ganz oben auf dem Dache strohgelbes, kurzborstiges Haar.

Dieser stark colorirte Jüngling Gabriel war aber ein harter Tyrann und hatte mich dadurch in seiner Gewalt, daß er, wenn ich seinen Willen zu thun mich weigerte, mit der Drohung hervorrückte, irgend welches meiner Vergehen den Eltern mitzutheilen, und mir die darauf solgende Strase sehr lebendig ausmalte.

So gebot er mir an einem Palmsonntage, als ich einige Zweige geweihter Maikätichen (die pelzige Blüthe der Weidenbüsche) aus der Kirche brachte, drei dergleichen Kätzchen zu verschlucken; wer das thue, bekomme das ganze Jahr kein Fieber und keine Halsschmerzen, und es sei Sünde, wenn man es unterlasse. Da ich dergleichen Nebel noch nicht gehabt, so sah ich die Nothwendigkeit nicht ein, diese rauhen Dinger, die mir ihres Belzes wegen wie kleine Thiere vorskamen, zu verschlucken; es half aber kein Bitten, und unter vielen Thränen schluckte und würzte ich alle drei Stück hinunter.

Bedenklicher aber war ein anderer Bersuch, seine Berrschaft zu Es gab damals in Dresden ein etwas confuses Original, einen heruntergekommenen ehemaligen Buchhändler, Ramens helmert, auch Dresdener Diogenes genannt. Dieser betrieb sein antiquarisches Geschäft auf dem Neumarkt, au und auf dem großen Wassertroge, welcher an der Salomonis-Apotheke stand. Rings herum auf den naffen Stufen des großen Baffing, fowie auf dort aufgestellten Tonnen und Fässern lagen seine Scharteken und Landkarten ausgebreitet und verzettelt umher, und eine große Anzahl Kinder war beständig um den Alten herum, blätterten in den Büchern und trieben Unfug mit ihm. Ein verschrumpstes Hutfragment ohne Krämpe bedeckte sein struppiges, graues Haupt, eine grobe Pserdedecke umgab ihn als Tunica, und darunter umhüllte ihn noch eine Art Rittel, mit einem Stricke festgebunden; dies war fein ganges Rostum. Wäsche besaß er nicht. Meist jammerte und schimpste er mit weiner= licher Stimme über die umtobende Brut; Lieblinge indeß, die ihm tleine Dienste leisteten, belohnte er wohl mit einem Buch oder einer halben Landfarte.

Da mein Weg täglich bei seinem Trödel vorüberführte und ich ein großer Bücherfreund war, so besah ich mir ost, was da herum lag, kauste auch mauchmal irgend ein billiges Werkchen, wenn es nicht mehr als drei oder sechs Psennige kostete.

Einst stand ich mit Gabriel Holzmann auch daselbst und sah dem Toben und Treiben etwas von serne zu, als dieser mir besahl, ein Hestchen, welches ganz seitab im Nassen lag, ihm herüber zu holen. Ich mußte wohl die Uhnung haben, daß Holzmann auf diese Weise nicht sowohl kausen als annectiren wollte, und weigerte mich entschieden, einen solchen fühnen Griff zu thun, denn ich wußte, daß dergleichen Unrecht sei. Seine Drohungen steigerten sich aber nach und nach zu einer für mich so entsetzlichen Höhe, daß ich endlich doch unter vielen heißen Thränen das schmutzige, uasse Opus kaperte und ihm überbrachte. Aber diesmal ließ mir mein Gewissen keine Ruhe; ich gestand mein Vergehen der Mutter, diese theilte es dem Vater mit, und der Vater gab dem Mentor andern Tages den Abschied, und von da an ging ich allein nach der Schule.

Als ich in späteren Jahren von Rom zurückkam, sah ich besagten Holzmann, der bereits Gatte und Bater geworden war, als Brezeljungen, seinen großen Brezelkorb auf dem Rücken, an der Salomonis-Apotheke stehen.

Nach einiger Zeit wurde ich selbst der Führer meines jüngeren Bruders Willibald; ich wartete auf ihn, bis seine Klasse aus war, und ging dann Hand in Hand mit ihm unserer Wohnung zu.

Wir mochten im Winter komisch genug aussehen, da wir in gleichen Pelzmügen und in gleichen Mänteln prangten, die aus Richters Großvaters altem Mantel von braunem Kapuzinerkuttenstoff gemacht waren. Jeder trug ein Paar Fausthandschuhe an grünen Bändern besestigt; sie dienten nicht allein zum Wärmen der Hände, sondern hatten auch zuweilen im Gesicht zu functioniren.

So strebten wir, unsere Känzel auf dem Kücken, ehrbar nach Hause, wurden aber häufig in der Nähe des Prinzenpalais von einem Kometenschweis lutherischer Schulknaben in unserer Bahn gekreuzt und irritirt. Sie stellten uns, und heraussordernde Reden, wie sie die Helden vor Troja ihren Kämpsen vorangehen ließen, flogen hinzüber und herüber, bis schließlich ein kleiner, kühner Keher uns mit weitschallender Stimme "katholische Möpse" titulirte, worauf das Handgemenge begann und alle bunt durcheinander brachte. Schneesballen slogen, Lineale und Bücherbände arbeiteten wacker, aber zuleht wurden wir Katholischen aufs Haupt — vulgo auf die Pelzmütze — geschlagen und mußten, verfolgt vom Hohngeschrei der Lutherischen, den Kückzug antreten. Dies waren die ersten und heftigsten consessionellen Streitigkeiten, die ich zu bestehen hatte.

Eine zweite, weniger auf- als anregende Haltestation wurde auf der Schloßgasse gemacht vor Herrn Peter Rößler's Kunftladen, an welchem ein buntgemalter, sächsischer Dragoner und einige alte Kupserstiche das kunftliebende Publicum anlocken sollten.

Wie still und öbe war die breite Schloßgasse; nichts von all den glänzenden Schaustellungen zu sehen, die jetzt den Blicken sich ausdrängen. Aber das Wenige und an sich Geringe zog umsomehr das Auge auf sich und prägte sich tief ein, während jetzt das Viele und Vielerlei, zur stumpsen Gewohnheit geworden, kaum im Stande ist, die zerstreuten und übersättigten Sinne auch nur für einen Augenblick flüchtig zu reizen. Kurz und gut, Peter Kößler's rothrockiger Dragoner that seine Wirkung.

Endlich war die dritte Haltestation am Eingange des alten, dunklen Pirnaischen Thores. Da klebte der Theaterzettel. Er wurde regelmäßig studirt, obwohl ich noch kein Theater gesehen hatte und ich weiß nicht was für eine Vorstellung davon haben mochte, sich auch keine Aussicht auf ein solches Vergnügen darbot. War nun eine recht große Zahl handelnder Personen auf dem Zettel verzeichnet, so steigerte sich das Verlangen nach solchem Schauspiel mächtig und die Phantasie versuchte, aus der Personenliste, aus den Namen und Bezeichnungen ein Gewebe herrlicher Begebenheiten zusammen zu componiren.

In dieser Zeit war es auch, daß mein Vater eines Abends ein Packet mit Kupferstichen heimbrachte, die er aus dem Nachlasse eines verstorbenen Collegen billig erstanden hatte, und mit denen er den Grund legte zu einer ganz hübschen Sammlung von Stichen und Nadirungen, welche mir noch späterhin eine unschätzbare Quelle der Freude und künstlerischen Bildung wurde.

Die Mutter schien diese Freude zwar weniger zu theilen; denn sie mochte in der Stille die kleinen dafür verausgabten Summen überschlagen, welche für die Hauswirthschaft nöthiger angebracht gewesen wären; aber sie mußte sich doch über des Vaters überströmende Begeisterung freuen, der über die alten vergilbten Blätter in Wonne und Seligkeit fast zersließen wollte und hierbei in seinem

ältesten Sprößling bereits eine sympathisirende Seele gesunden hatte. Das große und das kleine Gesicht waren über solch ein Blatt gebeugt, und bald sah ich die Radirung an, bald meinem Bater in die freudesstrahlenden Augen, als wollte ich seine Begeisterung aus seinem Andlick saugen. Wie strömten da seine Worte, wie wußte er die Schönheiten dieser Kunstwerke hervorzuheben und mich daranf aufsmerksam zu machen! Welche Mittheilungslust war über den sonst schweigiamen Bater gekommen! — Die Kunst muß doch etwas ganz Großes und Gewaltiges sein, daß sie die Herzen so warm und lebendig machen kann, dachte ich dabei.

Um dieselbe Zeit wird es auch gewesen sein, daß ich öfters die Prosessoren Graff und Zingg gesehen habe, und zwar in einem Bierund Kaffeegarten des bairischen Brauhauses, wo beide mit meinem Bater sich zuweilen einfanden. Der ernste, bedächtige Pathe Zingg und der lebhast sich bewegende, heitere Graff besanden sich da mit anderen etwas jüngeren Künstlern recht behaglich bei ihrem Glase Bier und einsachen Abendbrot. Beide waren alte Junggesellen. Mich interessirte aber der blinde Harsner, der in der Nähe unter den Linden saß und bald seine Balladen, bald necksiche Volkslieder zum Besten gab, mehr, als die Gespräche der alten Herren, weshalb ich mich bei jedem Liede vor ihn hin postirte, als wollte ich ihm die Worte aus dem Munde zählen.

#### Drittes Capitel.

## Die Kriegfzeit.

n einem schwülen Sommerabend des Jahres 1811, es dunkelte schon, sahen wir einzelne Gruppen Leute auf der Straße stehen und in einer Richtung nach dem Himmel schauen. "Sie werden den Kometen sehen," sagte mein Vater, nahm mich bei der Hand und führte mich mit hinunter. Da sahen wir auch auf und erblickten das Himmelszeichen. Ein großer Stern, einen langen Feuerstreif hinter sich herziehend, schimmerte unheimlich geisterhaft über den dunkelen Häusern und drohte von den fernen Wohnstätten des Friedens herab auf die unruhigen, bewegten Länder und Völker.

Das Prophezeien von Kriegs= und Heereszügen mochte in jenen Tagen nicht schwer sein; denn seit Anfang des Jahrhunderts hatte ja der gesürchtete, dämonische Mann in Europa Alles durcheinander gerüttelt, und Deutschland seuszte unter seiner despotischen Faust.

Ein armer, hectischer Schuhslicker, der im hinterhause wohnte, trat auch zu der Menschengruppe und erklärte einigen alten Frauen, wie von diesem schrecklichen Kriegsherrn schon die Offenbarung Johannis ganz genau berichte und selbst den Namen des französischen Kaisers, der uns all das Elend bringe, deutlich nenne; auf hebräisch heiße er Abaddon, auf griechisch Apollhon und bei den Franzosen "Napo-lion!" er habe das gestern selbst gelesen.

Der Krieg gegen Rußland brach los. Um 16. Mai, dem Vorabend des Pfingstfestes, wurde der Kaiser Napoleon erwartet. Schon Nachmittags ging ich mit meinem Vater aus, um das Eintreffen der Franzosen zu sehen. Wir postirten uns an dem heutigen Postplat; denn sie wurden von Freiberg her erwartet. Die Straßen waren von Menschen erfüllt, die Bürgergarde hatte bis in die Stadt hinein Spalier gebildet. Endlich kamen Leute und riesen, auf den Höhen von Roßthal sei Alles schwarz, da kämen sie herunter.

Nach einer Stunde endlich hörte man das Rasseln der Trommeln und die Feldmusik, und nun erschien mit Staub bedeckt die Vorhut, der ein Regiment um das andere solgte. Erst Nachts 11 Uhr kamen die prachtvollen Garden, die polnischen Mannen, die Nobelgarde in Silber glänzend bei dem Schein der Kienkörbe und Fackeln, die längs der Straßen ausgestellt waren. Besonders wunderbar kam mir eine Schaar Mammeluken vor. Der Kaiser saß in einem Wagen mit seiner Gemahlin. Trompeten schmetterten, Trommeln rasselten, und dazwischen ertönte das Läuten aller Glocken, Kanonendonner und das Vivatrusen der Volksmenge. Das bunte, kriegerische Schauspiel mußte mich wohl in so später Stunde munter erhalten.

Bon dieser Zeit an gab es immer Neues zu sehen und zu ersteben, Truppenzüge aller Art, Illuminationen, Feuerwerke, Tedeums und Monarcheneinzüge; es drängte ein Ereigniß das andere, aber ich kannte ihre Bedeutung nicht oder nur im allgemeinsten. Ich hatte meine Freude an den bunten Schauspielen. Die Schule konnte ich wegen der weiten Entsernung wenig und später gar nicht mehr bessuchen, und ich lag viel am Fenster, wo es immer Etwas zu sehen gab. Wir bewohnten zu jener Zeit eine Etage im goldnen Löwen, oben am Elbberge gelegen, und konnten somit die ganze Amalienstraße bis zum Pirnaischen Thore und rechts den Elbberg hinab bis nach Neustadt sehen. Die Promenaden existirten damals noch nicht, sondern statt ihrer ein Stadtgraben, und darüber die Wälle der hohen Stadtsmauer mit Schanzen versehen und mit hohen Bäumen bewachsen. Dies war unser vis-à-vis.

Meine Mutter war um diese Zeit mit dem jüngeren Bruder Willibald und einem Schwesterchen Hildegard zu ihrem Bater in der am anderen Ende der Stadt gelegenen Friedrichstadt gezogen. Der arme Müller=Großvater, dessen Frau in Folge einer Operation

geftorben war, wußte fich in diefer schlimmen Zeit so gang allein gar nicht zu helsen; deshalb verfah die Mutter das Saus, und der gute Bater, bei dem ich blieb, hoffte wohl fo leichter durchzukommen; denn an Arbeiten war selten zu benken, auch bestellte Niemand Etwas und es ift mir heute noch räthselhaft, wie er ohne Berdienft, ohne Sulfe von irgend einer Seite in dieser schlimmen Zeit bestehen konnte. Die Cinquartirung hörte nun gar nicht mehr auf. Wir beide hatten nur eine Stube zu unserem Gebrauch, die andere, sowie Rammer und Vorhaus, lagen fast stets voll Soldaten; der Boden war mit Stroh be= deckt, worauf sie schliesen; Gewehre, Montirungsstücke, Kommikbrod. Batronen und wer weiß mas Alles lag bunt durcheinander. Gine Zeit lang hatten wir dreizehn Mann auf einmal in unserem beschränkten Raum: benn der autherzige Bater hatte auch die Mannschaft noch zu sich genommen, welche zwei über uns wohnenden Wittwen zukam. Diese hatten ihre Thuren verschlossen und beschworen meinen Vater. die Männer bei sich aufzunehmen und versprachen, ihm in der Berpflegung der Soldaten zu helfen und beizustehen, so gut sie es per= möchten; und so geschah es.

Bei all diesen Drangsalen der Zeit, dem gänzlich zerrütteten und zerrissenen Familienleben, der bitteren Geld= und Lebensmittelnoth, sah es doch oft lustig genug in der Küche aus. Bater stand am Herd und rührte in einem riesengroßen Topse Reis= oder Kartosselberi; die alten, sreundlichen Weiblein spalteten Holz, stießen Psesser im Mörser, rieben harte Semmeln auf dem Reibeisen, twuschen die Teller, holten Wasser, lachten und schäkerten, während die Soldaten ihre Gewehre auseinander nahmen, putzten, ölten, ihr Riemenzeug in Glanz brachten und dabei durch Pantomimen und Kauderwelschen Gespräche zu sühren suchten; denn von uns verstand Riemand französsisch und die Soldaten nicht deutsch. Das war äußerst komisch zu sehen und zu hören.

Einstmals wurden von der Schiffbrücke unten an der Elbe gewaltig große Biehherden die Gasse heraufgetrieben, welche von den Truppen aus der Gegend von Bauten zusammengeraubt waren und zur Verpstegung des Heeres dienen sollten. Das Vieh drängte sich

in dichten Maffen den Elbberg herauf, und die Ginquartirung ftand in der Hausthur und fah der Sache zu. Gin verschmikter Frangose, er war seines handwerks ein Metger gewesen, bespricht sich schnell mit seinen Kameraden, sie locken ein paar schöne Rühe ins Haus, werfen den Thorweg zu und bringen die Braune und die Schwarze in den Hof des Hinterhauses. Che die Thiere sich durch Brüllen verrathen können, wird ihnen durch einen Schlag vor den Kopf der Garaus gemacht, die Saut abgezogen, mit größter Behendigkeit kunft= gerecht das Fleisch zerschnitten und jedem Soldaten im Hause sein Theil geliefert. Bährend dieser sehr belebten Scene guckte aus jedem Kenster des Hinterhauses eine Haube oder Zipfelmüke, jenachdem Masculinum oder Temininum da wohnte, und Jedwedes freute sich des herrlichen Fleisches, welches in solchen Massen lange Zeit die Rüchen nicht beglückt hatte und die ergöklichsten Mahlzeiten in Außficht stellte. Da wir dreizehn Mann hatten, worunter auch der Metgaer. fo war unfer Antheil ein sehr reichlicher. Gin großes Waschfaß wurde benntt, noch am späten Albend das viele Fleisch darin einzupökeln, was dann die uns alliirten Frauen eifrigst und trefflich besorgten. Ein noch übriger Rest wurde bei Seite gelegt, und zuletzt kam noch ein gutmüthiger Hesse und brachte ein großes Stück lappiges Fleisch, Saut und viel Knochen und beklagte sich, daß die Franzosen das gute Fleisch unter fich vertheilt und ihm, dem Deutschen, wie immer den schlechten Rest übrig gelassen hätten. Die anderen Sausbewohner hatten ihren Antheil ebenfalls aufs beste eingepökelt, und spät ging man nach dieser unverhofften Thätigkeit, zwar müde, aber mit der lachenden Aussicht auf nahrhafte Tage, zu Bett.

Aber "der Verräther schläft nicht," sagt das Sprüchwort.

Eine mißgünstige Person, die vielleicht zu kurz bedacht worden war, hatte Nichts eiliger zu thun, als die Sache anzuzeigen. So gesichah es, daß nach einem holden Traum vom schönen Sonntagsbraten, da Alle noch vergnügt beim Kaffee saßen und von den gestrigen Errungenschaften sprachen, die erschreckende Meldung kam: "sämmtliche Hausbewohner haben allsogleich — bei Strafe — das Fleisch an die Behörde abzuliesern." Es währte nicht lange, so sah man einen

Trauerzug; mit wehmüthiger Geberde trugen die Weiber ihre Fäßlein mit dem Eingepökelten über die Straße nach dem Militär-Büreau, um es dort auf den Altar des Vaterlandes niederzulegen und dafür einen gnädigen Verweis in Empfang zu nehmen. Wir allein kamen gut dabei weg; denn Papa hatte als erfindungsreicher Odhffeus in llebereinstimmung mit unserer Mannschaft den Ausweg getroffen, den Rest des Fleisches sammt der großen Haut- und Knochenmasse unferes guten Hessen abliefern zu lassen, während das gefüllte Waschsfaß ruhig im Keller versteckt blieb und uns noch manche gute Mahlzeit lieferte.

Ende August 1813 näherten sich die Allierten mit einem Heere von 200,000 Mann der Stadt. Am 25. donnerten die Kanonen in der nächsten Umgebung. Des Nachts leuchteten die Wachtseuer der Ruffen und Oefterreicher von den Anhöhen, und die Leute fürchteten einen Sturm auf die Stadt. Kanonen rollten durch die sinsteren Straßen, es war ein unheimliches Treiben und Getöse in dieser schauerlichen Racht, das allen Bewohnern den Schlaf verscheuchte. Mit Angst und Spannung wartete man der Dinge, die da kommen sollten.

Endlich brach der Morgen an, und bald erzählte man, Napoleon komme von Bauken her an der Spike der großen Armee. Nachmittags kamen denn auch die Regimenter im Eilmarsch die breite Amalienstraße herab, und ich lief hinunter und postirte mich an ein Eckhaus, um Alles in der Nähe zu sehen. Wie erschöpst sahen die armen Menschen aus, welche zehn Meilen ohne Rast marschirt waren, bleich, hohläugig, ganz mit Staub überzogen; viele riesen im Vorübereilen mit heiserer Stimme nach Wasser, das ihnen Niemand reichen konnte, denn es ging unaushaltsam rasch vorwärts, den Ziegel- und Pillnitzer Schlägen zu, vor welchen sie der Kamps erwartete.

Immer neues Trommelgeraffel und Feldmusik verkündete neue Abtheilungen. Plötslich sah ich einen Trupp glänzender Generale und höherer Officiere, und ihnen voran, ruhig vor sich hinsehend, wie ein Bild von Erz — den Kaiser, ganz so, wie sein Bild typisch geworden ist: Der kleine, dreieckige Hut, der graue Ueberrock, der Schimmel, den er ritt. — Ich gasste den Gewaltigen mit großen Augen an, und obwohl ich weiter Nichts begriff, als daß er der Mann sei, um

den sich Alles drehe, wie um eine bewegende Sonne, so habe ich doch den Ausdruck dieses Gesichts nicht vergessen. Sin unbewegliches und unbewegtes Gesicht, ernst und sest, in sich gesammelt, doch ohne Spannung. Sein Ich war die Welt, die Dinge um ihn nur Zahlen, mit denen er rechnete. Schon donnerten die Kanonen; denn man stürmte die Schanzen vor dem Ziegelschlage, und jetzt sührte er Tausende von Zissern ihnen entgegen.

Ich lief nun schnell hinauf zum Vater, und dieser stieg mit mir und anderen Hausbewohnern auf den Dachboden, wo wir durch die kleinen Fenster die Gegend nach Blasewitz, den großen Garten und Räcknitz übersehen konnten. Die Kanonade hatte schon begonnen, und es entwickelten sich immer mehr die dunklen Linien der Insanterie, welche sich ausstellten. Endlich begann auch das Musketenseuer, ein sortwährendes Knattern, unterbrochen von dem serneren und näheren Donner des Geschützes. Lange Streisen Pulverdampses stiegen über den Linien der Insanterie auf, und dicke Wolkenmassen da, wo Batterien standen. Der Kamps wurde hestiger und gewaltiger, es war zuletzt ein Knattern, Krachen und Tosen grauenhafter Art, ohne die geringste Unterbrechung. Das Dorf Strehlen, welches vor uns lag, ging in Feuer auf. Es war von Nussen besetzt, und die Granaten der Franzosen schossen sin Brand.

Da aber nun einzelne Kanonenfugeln auch in unsere Nachbarbächer einzuschlagen begannen und Ziegel = und Sparrwerk-Splitter umherflogen, ja eine Granate in eine Stube des Hinterhauses schlug und zurückprallend im Hose zerplatzte, so eilte Alles, was Beine hatte, in den Keller, wo man vor den Kugeln gesichert war. Da saß denn die ganze bunte Gesellschaft bei der höchst spärlichen Beleuchtung eines Küchenlämpchens im Kreise herum auf Fässen, Kisten und Klößen, wie es sich eben machen wollte, und besprachen ihre Noth und trösteten sich gemeinsam; es war eine kleine Rembrandt'sche Seene. Besonders erimterlich sind mir die Gestalten des alten Magisters Erbstein, der Frau Raumann und einer lustigen, hübschen Bierschrötersfran. Dann und wann schlich sich einer der Hausväter kundschaftend hinauf. Die Straßen waren öde und seer, wie ausgestorben, aber ein dumpfes, fernes Donnern, vom näheren Krachen der Geschütze unterbrochen, rollte unaushörlich um die geängstete Stadt. In dem kühlen und düsteren Kellerraum wurde es sür die Länge unerträglich. Innerlich waren Alle in höchster Spannung und Erregung, äußerlich aber so ganz unthätig, dis endlich die kleine, alte Wittsrau ein verborgen gehaltenes Kleinod aus ihrem Keller herbeiholte, eine Flasche von ihr aufgesetzten Kirschschandses. Dieser brachte wieder Leben in den Kreiz, die Vorstellungen, die ins Unbestimmte schweisten, wurden durch einen nahen, greis-, sühl= und schmeckbaren Gegenstand gesesselt, und der Papa, welcher stetz einen guten Humor hatte, brachte wieder Unterhaltung in die Gesellschaft; ja die Leute wurden sogar heiter und singen an, über das Wunderliche ihres Zustandes zu scherzen und zu lachen.

Endlich, gegen Abend, wagten wir uns wieder hinauf in die Wohnung. Beim Dunkelwerden verstummte der Rampf mehr und mehr. Die Straßen füllten sich mit Truppen, man brachte Verwundete. Einen der bei uns einquartirten Frangofen, einen alten Artilleriften, sahen wir verwundet auf dem Prokkasten seines Geschützes liegend vorüberfahren; er winkte freundlich nach uns herauf. Es begann nun ein Leben und Treiben in den dunklen Straßen, das mit der vorherigen Dede seltsam contrastirte. Die Munition3= und Pulver= farren fammt Geschütz rumpelten und raffelten wieder auf dem Strakenpflafter, die Truppen füllten die Säufer und lagen auf den Gaffen und Bläten. Es waren ja 100,000 Mann, welche nun die Stadt Um andern Tage, der gran und trüb anbrach und fich endlich in strömenden Regen ergoß, begann der Kamps von Neuem. Doch tobte er weniger in unserer Nähe, und aus den Dachlucken konnten wir dies Gesecht an den Sohen von Räcknit feben, wo die Ruffen standen und Moreau an diesem Tage — es war der 27. August — an der Seite Alexanders tödtlich verwundet wurde.

Um zweiten Tage nach der Schlacht ging ich mit dem Bater zum Ziegelschlage hinaus, das Schlachtseld in unserer Nähe zu besehen. Schon am Schlage lagen mehrere Franzosen in einem Graben, und einer derselben fiel mir deshalb besonders auf, weil eine Kanonen-

fugel ihm den Schädel in zwei Hälften zerriffen hatte, deren eine noch am Körper hing, während die andere daneben lag. Diese dünne zersprungene Schale, die mir wie ein Kürbis vorkam, machte mich ganz ängstlich für meinen eignen Kopf, der mir nun höchst zerbrech= lich erschien.

Obwohl man schon Tags vorher beschäftigt gewesen war, die Verwundeten sortzuschafsen, — man legte sie gewöhnlich auf strohsbedeckte Leiterwagen — so lagen doch außer den Massen der Todten noch unzählige Verwundete und Sterbende umher. Wir gingen den Weg nach Blasewiß zu, der damals öde, sandig und unbebaut war. Auf einem Hügel lagen ganze Hausen todter und zum Theil gräßlich verstümmelter Gestalten. Wir gingen nicht ganz in die Nähe, denn es schauderte uns davor, das Gewimmer zu hören. Es war eben der Wagen da, auf welchen die Verwundeten gebracht wurden, und daß dies nicht sacht und mit Schonung geschah, läßt sich bei den sortszuschassen Massen leicht denken.

Eine Erscheinung aber ist mir heute noch wie ein wilder Traum lebhaft im Gedächtniß, obwohl ich sie nicht zu erklären weiß. Einer der Verwundeten, ein russischer Artillerist, schrie surchtbar und schnellte sich dabei von dem Boden soweit in die Höhe, daß ich, der ich unten am Hügel stand, zwischen ihm und dem Erdboden über eine Elle dem Lusthorizont sehen konnte. Wir hörten, es seien ihm beide Augen ausgeschossen, und dieses in die Höhe schnellen sei ein Krampf in Folge des Schmerzes. Wir wandten uns schaudernd ab und hörten bald darauf einen Schuß fallen; die Leute hatten sich seiner erbarmt.

Jeht kamen wir an eine Sandgrube, in der ebenfalls eine Menge todter Ruffen lag. Ein altes krummes Mütterchen hatte sich uns angeschlossen. Sie hatte ein so trauriges Gesicht, sah wie Noth und Jammer aus und trug in einem Handborbe einen großen Topf Wasserstuppe nebst einem Näpschen und altem Blechlössel, um den verschmachstenden Menschen eine Erquickung zu bringen, gewiß die einzige, die ihr möglich war. Indem wir nun hinabsahen auf die Getödteten, schien es uns, als hörten wir ein leises Wimmern; wir horchten auf, und wieder war es zu hören; wir stiegen die Sandgrube hinab zu

Einem, der in einen weißen Soldatenmantel mit rothen Aufschlägen eingewickelt dalag, neben ihm war eine Blutlache. Bon ihm schienen uns die Schmerzenstöne gekommen zu fein; der Bater schlug den Mantel unten etwas zurück, weil er da Blut im Sande fah, und fiehe da, der Tuß war über dem Knöchel, wo die Halbstiesel endigten. abgeschoffen, hing aber noch mit einigen Fasern am Bein. Der Ber= wundete schlug etwas die Augen auf und brachte abermals einen leisen, wimmernden Ton hervor, indem er auf den Mund deutete. Das Mütterchen war auch sogleich bereit, dem Verschmachteten, welcher nun schon den dritten Tag so gräßlich verftummelt in kalter Nacht und im Sonnenbrand am Tage, ohne einen Tropfen Labung im Bundfieber dagelegen hatte, mit ihrer Baffersuppe zu erquicken, und flößte ihm etwas davon ein. Wir hingegen rathschlagten, wie wir ihn in eine nicht allzuweit entfernte Scheune zu bringen vermöchten, wo viele Verwundete lagen und amputirt wurden; denn wir fahen wohl, daß er hier in dieser Grube schwerlich entdeckt werden würde und verschmachten müßte. Rach einigem Umbersuchen fanden wir endlich eine Stubenthüre, die vielleicht zum Behuf eines Wachtseuers aus einem Vorwerke, das Lämmchen genannt, hierher geholt sein mochte. Gine schwere Sache war es aber nun, den Armen auf die Thure zu bringen, da wir zu gleicher Zeit das an einer langen Flechse noch hängende Bein behutsam mit ihm selbst weiter heben mußten. Bei dieser Berührung wimmerte er denn fläglichst; doch gelang co unseren vereinten Kräften, ihn glücklich auf die Thüre zu lagern und nach jener Scheune langsam fortzutragen.

In der Nähe derselben angelangt, mußten wir ihn niedersetzen; denn einige Männer riesen uns zu, wir sollten warten, es sei jetzt kein Platz mehr darin. Ein Blick in das offene Scheunenthor überzeugte uns nur zu gut von der Wahrheit des Gesagten. Die Scheune lag gedrängt voll Verwundeter. Dort schleppte man eben einige Gestorbene nacht ausgezogen heraus und wars sie auf einen hochzethürmten Hausen ebenfalls nachter, starrer Leichen, die hinter dem zerschossenen Thorpsügel lagen, meist durch schreckliche Wunden gräßlich verstümmelt. Mit Grausen sahen wir, wie Meusch mit Menschen

verfuhr, ja verfahren mußte. Endlich war wieder Platz gewonnen, und unser armer Russe wurde von den Gehülsen in die Scheune gestragen, wo die Chirurgen in voller Thätigkeit waren, während Gesschrei und Stöhnen aus diesem Ort der Qual herausdrang.

Aufs tiefste erschüttert traten wir unseren Rückzug nach Hause an. Wenn ich später von Schlachten las, von großen herrlichen Siegen, von dem Todesmuth der Kämpsenden und ihrer Tapserkeit, so mußte ich immer mit innerem Entsehen an das Ende denken, an das Schlachtseld, wo die Getödteten noch die Glücklichsten sind.

Das unglückliche Dresden, der Mittelpunkt von Napoleons Operationen, ward nun schwerer und schwerer heimgesucht. Der Kriegslärm dauerte ununterbrochen sort; die Noth der Einwohner stieg von Tage zu Tage, und es bleibt unbegreislich, wie in solcher Lage der gemeine Mann, der auch in guter Zeit, wie man zu sagen pslegt, aus der Hand in den Mund lebt, setzt ohne Verdienst bei unerhörter Theuerung aller Lebensmittel sein Leben fristete. Kanonendonner und brennende Dörser, Truppenzüge und Einquartirung illustrirten diese Tage.

Um 7. October verließ Rapoleon zum lettenmale die Stadt. Ihm folgte unfer König nach Leipzig, und der Marschall St Chr blieb mit 30,000 Frangosen zurück. Erneute Gefechte vermehrten die Bahl der Berwundeten in den Spitälern, in denen das Lazarethfieber wüthete, fo daß wenige lebend herauskamen. Wir hatten ein folches schrägüber in dem Winterberg'schen Saufe, wo täglich die Gestorbenen, ganz entkleidet, aus den Fenstern des ersten und zweiten Stockes herabgeworfen und große Leiterwagen bis oben herauf damit angefüllt wurden. Zum Entfetzen schrecklich sah eine folche Ladung aus, wo die abgezehrten Urme, Beine, Röpfe und Rörper herausstarrten, während die Fuhrleute auf diesem Knäul herumtraten und mit aufgestreiften hemdsärmeln hantirten, als hätten sie Holzscheite unter fich. In diefer Zeit starben täglich 200 Menschen in den Spitälern; das Nervenfieber war epidemisch geworden und forderte auch in dem Bürgerstande täglich seine Opfer; wir blieben indeß trotz der gefähr= lichen Rähe des Lazareths gefund.

Zu den Kartoffeln, wenn wir solche hatten, wurde roher Meerrettig in Essig gegessen, welchen der Bater für ein Präservativ gegen das Nervensieber hielt.

Biele kranke Soldaten wollten nicht mehr in die Lazarethe, weil sie dann unrettbar sich verloren glaubten; sie zogen es vor, in einem Winkel der Straße oder auf der Treppe eines Hauses zu sterben. So wurden wir einst am frühen Morgen durch einen Schuß in dem Haussslur aufgeschrecht; ich lief hinunter. Da lag ein junger, bleicher Soldat, das Gewehr neben sich. Das Hemd brannte noch etwas am Halse, vom Pulver entzündet. Er war frank gewesen und sollte ins Lazareth schleichen, hatte es aber vorgezogen in das Haus zu treten und da seine Leiden zu enden.

Auf der Amalienstraße waren große Ställe von Brettern erbaut; die Pserde hatten aber die ganze Länge dieser Schuppen hinab die Bretter abgesressen, welche sich hinter den Krippen besanden, und über die gesallenen Pserde, die auf den Straßen lagen, sielen wiederum die Franzosen her und schnitten sich das Fleisch herauß, welches etwa noch daran war. Die Hungersnoth nahm täglich mehr überhand, denn die Stadt war blockirt, Richts kam herein, und die Borräthe waren ausgezehrt. Die Bäcker hatten die Läden geschlossen, und wo noch einer am Morgen etwas gebacken hatte, da gab es ein Gedränge, daß man seines Lebens nicht sicher war.

So machte ich auch einmal am frühen Morgen den Versuch, aus einem so belagerten Bäckerladen eine Groschensemmel zu erlangen. Die gute Bäckersfrau hatte nich bemerkt und rief, man solle doch den Kleinen heran lassen, und so erhielt ich denn für meinen Groschen ein winzig kleines Semmelchen und bemühte mich, es sest unter dem Mantel haltend, aus dem Gedränge heraus zu kommen; als ich mich aber endlich glücklich hindurchgewunden hatte, besand sich nur noch ein singerlanges Fragment dieses Semmelchens in meiner Hand, was denn ein sehr mageres Frühstück ergab. Der Vater und ich saßen Abends oft bei einem Stückchen Kommißbrot, welches von einem Soldaten erhandelt war, oder bei einigen, wenigen Kartosseln, und der Vater fragte zuleht wohl etwas bedenklich, ob ich denn satt sei.

Ich antwortete kleinlaut: "Ja", — es war auch Nichts weiter in Küche und Keller — und schlich mit hungrigem Magen ins Bette.

So verstrich der Monat October düster und traurig; Bilder bes Todes und Jammers aller Art erfüllten die Stadt; verhungerte Pferde und Hunde lagen in den mit Stroh, Kehricht und allem Schmutz gesüllten Straßen, und ich sah es selbst, wie ein franker Soldat auf allen Bieren langsam den Elbberg heraufrutschte und aus einem Kehrichthausen sich einige Krautstrünke herausklaubte und sie heißhungrig verzehrte. Die Roth war aufs höchste gestiegen: da endslich verbreitete sich das Gerücht, es seien Verhandlungen zu einer Kapitusation eingeseitet, und am 12. Rovember 1813 zogen die Franzosen wirklich zum Freiberger Schlage hinaus, wo sie das Gewehr streckten.

So war nun die ersehnte Stunde gekommen, wo wir uns trot der gänzlichen Erschöpfung aller Mittel von einer unerträglichen Last besreit fühlten und ein Hoffnungsschimmer besserer Tage wieder erwachte. Brot wurde zunächst gekaust, und mehr als wir brauchten; denn mit der Besreiung der Stadt von der Blockade waren auch zur Stunde ganze Wagen mit Lebensmitteln eingetroffen. Man athmete wieder frei, man kam wieder zur Besinnung, und die häuselichen Verhältnisse ordneten sich allmählich wieder.

#### Viertes Capitel.

# Der alte Zingg und die Großeltern.

Is ich ungefähr zwölf Jahre alt war, hörte der Schulbesuch auf, und ich bekam nun ein Plägchen neben des Vaters Arbeitstisch, oder an dem zweiten Fenster angewiesen, wo ich mich im Zeichnen übte. Ich war niemals gefragt worden, welchen Veruf ich wohl erwählen möchte, sondern es wurde als selbstverständlich angenommen, daß ich werden solle, was der Vater war, nämlich Zeichner und Kupferstecher. In der Stille hegte ich zwar die Vorstellung, daß "Malen" noch etwas viel Herrlicheres sei als Kupferstechen; vor der Hand mußte ich mich aber mit letzterem begnügen.

Der Bater hatte damals große Arbeiten für den Fürsten Czartorinsky auszusühren; ja dieser Herr gab sich die größte Mühe, ihn nach Warschau zu ziehen, und offerirte ihm eine Prosessorenstelle mit gutem Gehalt, welche Anerbietungen der Bater aber nicht anzunehmen wagte, da ihm bei seiner gänzlichen Unkenntniß der französischen Sprache und in beschränkten Verhältuissen ein solcher Umzug mit Frau und Kindern bedenklich schien. So arbeitete er denn an seinen mühsamen großen Kupferplatten, für die er sich viel zu gering bezahlen ließ, fort und radirte zwischendurch, um den Lebensunterhalt damit zu decken, Vlätter sür die damaligen Volkstalender, oder für Kunsthändler kleine Prospecte, welche colorirt wurden und damals Mode waren. Für diese kleineren Arbeiten wurde ich sehr bald in Bewegung gesetzt, indem ich nach anderen bunten Jahrmarktsbildern "die Schlacht von Waterlov, den Wiener Congreß, oder große Feuersbrünste, Mordthaten, Erdbeben"

u. dgl. copirte oder arrangirte. Später durfte ich sogar diese Sachen auf Rupser radiren, und ich weiß noch genau, mit welch freudig stolzer Empfindung ich die Erlaubniß aufnahm, die Geschichte von Tells Apselschuß auf die Aupserplotte umreißen zu dürsen, und mit welch selbstbewußten, frohen Blicken ich die glänzenden Striche am Feierabend betrachtete.

Es waren Buchbinder, welche diese Kalender im Verlag hatten. Alljährlich zum Jahrmarkt, im Unfang des Herbstes, kamen diese Bögel gezogen, um ihre Bestellungen zu machen. Bon meinem Arbeits= tijchchen aus ergötzte ich mich denn an diesen zum Theil wunderlichen Geftalten und ihren Verhandlungen mit dem Papa; denn Jeder bemühte sich, mit diplomatischer Schlauheit auszusorschen, welche intereffanten Gegenstände aus der Geschichte des letten Jahres die Berren Collegen zum Rupfer sich erwählt hatten, und Jeder wollte das anziehendste, das pikanteste Bild bringen. Außer Dresden ftellten Pirna, Freiberg, Meißen und Stolpen ihre Contingente, und der Stolpener war meine besondere Freude. In Jug tam er von seinem Berastädtlein hergewandert und legte, sowie er in die Stube trat, höflichst seinen Sut, den leinenen Quersack und den langen buchenen Wanderstab auf den Boden an der Thür nieder und kam nun mit lebhaften Geberden und treuherzigen Worten auf den Bater los und vertraute ihm nach und nach das Geheimniß seiner Bilderwahl, die denn gewöhnlich auf Gegenstände gefallen war, welche seine Concurrenten auch schon bestellt hatten. Bei solch unangenehmer Entdeckung runzelte fich die Stirn, die Augenbrauen hatten fich blikschnell über die funkelnden leuglein erhoben, und den Finger an das röthliche Knöpfchen seiner Nase gelegt, nahm er eine höchst nachdenkliche Stellung ein, bis sein guter Genius ihn einen anderen schönen Gegenstand entdecken ließ, oder der Vater mit einem solchen herausrückte. Roch angenehmer nahm fich das ehrenhafte Männlein aus, wenn er endlich die gewuchtige Kake zog und eine Abschlagszahlung von sechs oder acht Thaler mit dem Pathos eines ebenso bedeutenden als prompten Geschäftsmannes baar aufzählte. So habe ich denn damals an allen großen Weltbegebenheiten einen lebhaften Antheil genommen, indem ich sie auf Rupser krakte.

Wir hatten bald nach dem Kriege eine Wohnung auf der Morityftraße bezogen, wo uns der alte Zingg, der einige Häuser von uns wohnte, oft besuchte.

Eines Tages saß ich eben fleißig vor einer Radirung von Berghem, welche ich mit der Feder copirt hatte. Es war schou gegen Abend, und der schöne, rothe Levkoi und die goldgelben Lackstöcke dusteten recht herrlich am Fenster, an dem ich saß (denn ich habe immer gern unter Blumen gearbeitet), und während ich meine Arbeit nochmals betrachtete und hie und da mit einigen Strichen nachhalf, traten Bater und Mutter mit Pathe Zingg in lebhastem Gespräch in die Stube.

Etwas verlegen suchte ich mein Runftwerk sammt dem Originale heimlich in die Mappe zu praktiziren; denn die große Chriurcht, die ich vor meinem gepuderten Bathen und Brofessor hatte, erlaubte mir nicht, ihm mit meinem Kunstwerke unter die Augen zu treten; jedoch gerade das Geräusch des Papieres, welches ich verbergen wollte, machte ihn ausmerksam. Der alte Herr hatte sich in meiner Rähe auf einen Stuhl niedergelaffen und eine Prife aus feiner goldenen Tabatiere genommen, als er meinen Bater fragte: "Was macht der Bue da?" Der Bater winkte mir: "Zeig's mal dem herrn Professor!" Ich wurde roth und brachte es ihm. Er betrachtete die Zeichnung lange, indem er mit dem Rücken der Sand, in welcher er die Prise hielt, die Linien der Gfel, Schase und Menschen umschrieb und bei= fällige Töne dabei vernehmen ließ. Papa meinte ironisch: "Nicht wahr, man follte denken, es fei von Berghem felber?" - "Mh, By Bott! aus dem Bue kann was werde," fagte darauf der alte Berr gang ernsthast, und ich wurde nun noch röther als zuvor, nahm mein Blatt und pactte es ein gang in der Stille, mit einem gehobenen, scelenfrohen Bergen.

Es giebt "geflügelte" Worte, die wie ein Blitz treffen und zünden, oder auch wie ein Samenkorn in die empfängliche Frühlingserde fallen und darin lebendig sortwirken, und von letzterer Art war mir das Prognostikon meines Herrn Pathen; es seuerte mich mächtig an, und ich arbeitete unablässig weiter.

Zingg wohnte in dem Meinhold'schen Hause auf der Moritzstraße. In dem Haussslur nach dem düsteren Hose heraus wohnte Frau Harnapp, seine Haushälterin; ihr Sohn war auch Schüler von Zingg und zugleich dessen Factotum und hatte viel Verkehr mit meinem Vater. Wenn meine Eltern des Abends dann und wann beim alten Zingg waren, ließen sie mich gewöhnlich unten im Geswahrsam der Haussrau und deren beiden Töchter. Es war eine düstere, hohe und sehr winklige Stube, sauber aber rumplig und verräuchert. In einem der Wintel war das Gemach horizontal getheilt und die obere Hälfte ein eingefügter Holzverschlag, zu welchem man auf einer Leiter hinausstieg. Dies nannte man eine Kuhkanzel und war das Schlasgemach der Mädchen.

Da saß ich nun oft des Abends mit Milchen, die ein paar Jahre älter war als ich, bei einem trüben Küchenlämpchen unter besagter Kuhkanzel, und da sie sehr bewandert war in allerhand Geschichten und Märchen, so gab sie deren zum besten. Ich hörte hier das Märlein vom Aschendrödel mit besonderem Wohlgesallen von ihr vortragen, wobei ich immer ganz entzückt und verwundert bald das hübsche, rosige Gesicht, bald die gelben Haare betrachtete, die so reizend vom Lämpchen beleuchtet waren, und bald war mir das Märchenbild und die Erzählerin zu einer Person verschwommen.

Hier aus diesem Rembrandt'schen Hellbunkel leuchteten mir zuerst die schönen, alten Geschichten entgegen; zwei rothe Mädchenlippen und zwei gläubige Kinderaugen waren die lebendigen Verkünder einer Wunderwelt, die niemals alternd in ewiger Jugend grünt und dustet. Solch genügsame Urmuth, gläubige Einfalt und Herzensreine, wie hier sich vorsanden, sind wohl auch die Geburts= und Pslegstätte — das heilige Bethlehem — dieser uralten Dichtungen gewesen. Werdas Ohr auf diesen Waldboden niederlegt, der vernimmt das mächtige Rauschen eines verborgenen Quells, den Herzschlag des deutschen Wolfes.

War Milchen's Märchenvorrath erschöpft, oder hatte sie keine Lust zum Erzählen, so holte sie aus ihrer kleinen Kommode einige der alten Jahrmarktsbücher, den "Kaiser Octavianus" oder "die schöne Melusine", und dann steckten wir die Köpse zusammen und lasen miteinander aus einem dieser Bücher. Das war nun wieder wunderschön, und wir hätten gern wer weiß wie lange gelesen, wenn nicht die alte, brave Frau Harnapp uns gewöhnlich etwas ungehalten ermahnt hätte, doch lieber die Bibel, das Gesangbuch oder eine Arbeit zur Hand zu nehmen, anstatt mit diesen albernen Kittergeschichten die Augen zu verderben und uns am Ende gar Kaupen in den Kopst zu sehen. Frau Harnapp gehörte der böhmischen Gemeinde an und sührte wie die meisten dieser von den mährischen Brüdern abstammens den Leute ein gutes, strenges Kegiment.

Um diese Zeit war es auch, daß ich öfter als früher zu den Großeltern von väterlicher Seite kam, von denen ich bisher noch nicht gesprochen habe, und der Eindruck dieses armen, kleinen Hausswesens und seiner Insassen ist mir durch seine stark ausgeprägte Physiognomie und poetische Färbung recht lebendig geblieben. Es sind abermals Bilder im Rembrandt'schen Dämmerlichte.

Der alte Großvater Richter wohnte in einem eugen, düstern Hose eines Hauses hinter der Frauenkirche. Eine Treppe hoch war in diesem Hinterhause eine Judenschule, und zur Zeit der langen Nacht lauschte ich oft an der Thür und sah in dem erhellten Raume die Leute in ihren weißen Sterbekitteln sich neigen und beugen und, sonderbar klingende Laute ausstoßend, beten. Am Laubhüttenseste war das enge Höschen mit Tannenreisern und Laubwerk überdeckt, und das Bolk Israel im bunten, reichen Festgewande saß schmausend und plaudernd darunter. Der ganze Hos dustete nach Majoran und andern Würzstäutern, nach Backwerk und Gebratenem. Beim Großvater bekam ich dann Mazzen, das Brod der Wüste, das mir wunderbar schmeckte.

Oben über der Judenschule saß im dunkeln Stübchen hinter dem Osen die freundliche, blinde Großmutter, lauschend, ob nicht die Klingel an der Borhausthür irgend einen Eintretenden verkünde, der in ihre Einsamkeit etwas Leben brächte; denn sie war von Natur heiter und zur Mittheilung ausgelegt. Der Großvater stand gewöhnlich an der Presse in der Druckerstube, er war Kupserdrucker, und die Großmutter hörte den ganzen Tag nur das Klappern der Kupser-

platten beim Einschwärzen derselben oder das Knarren der Presse und außerdem das rasende Geticke-Getacke der vielen Wanduhren, welche Großpapa aus Liebhaberei mit seinen zitternden Händen zu repariren pslegte. Die größte derselben rief jede Stunde ihr lautes Kukuk in das Geschwirre.

War nun schlecht Wetter, so traf es sich zuweilen, daß mehrere lange Tage dahinschlichen, wo die gute Großmutter ftumm in ihrem Binkel saß und vergeblich auf das Romnien irgend eines menschlichen Besens harrte, mit welchem sie sprechen konnte. Die Besuche, welche hier auß= und eingingen, waren fehr wunderbare Gestalten und beffer zu zeichnen, als zu beschreiben. Der Borzüglichste, ihr Liebling, war der alte Schumann, wohlbestallter Noten=, Pauten= und Baß= geigenträger beim herrn Stadtpfeifer, und wenn letterer mit seinem Chore Gartenconcerte gab, so figurirte Schumann am Gingange als Concertbuchsenhalter. Er ließ seine Berdienste um das rechte Instrumententragen auch nicht unbeleuchtet und pflegte oft zu sagen: "Es heißt Alles Pauken getragen, aber wie?" Er war, wie schon gesagt, der Favorit der Großmutter, denn er wußte ihr immer etwas Neues mitzutheilen und that es gern, konnte sich auch keine aufmerk= famere und dankbarere Zuhörerin wünschen. Diese beiden Alten jo am Ofen siken zu sehen, freundlich scherzend, wobei "Schumannchen" zuweilen aus einem Lavierdütchen eine Brise nahm, war schon an und für sich ein allerliebstes Genrebild, und die Zippe im Vogelbauer schien derfelben Meinung zu sein, was fie durch ihr Viepen zu erkennen gab.

Der Großvater hatte dagegen in der alten Marianne eine Berstraute gesunden, die stets einen ganzen Kram von Neuigkeiten vor ihm auszupacken hatte.

Die firchlichen Sympathien und Antipathien der beiden Alten berührten sich ebensalls ganz gleichmäßig, und so wurden die "Lutherschen" östers scharf mitgenommen, was der blinden Großmutter Stiche ins Herz gab; denn sie hing im Stillen noch immer der Lehre an, in welcher sie erzogen war. Beide Großeltern waren lutherisch gewesen; ja die Großmutter war die Tochter eines Schulmeisters zu Wachau, und einer ihrer Brüder Pastor in Döbrichan bei Wittenberg.

Einige Jahre nach ihrer Verheirathung hatte Großvater feine Rupferdruckerei in Dresden eingerichtet, und dort war ihm durch einen katholischen Geistlichen die Aussicht geworden, die neuen Rassenbillets aum Druck zu bekommen, wodurch seinem Geschäft eine sehr bedeutende Förderung erwachsen sein würde. Er wurde katholisch und drang auch in feine Frau, überzutreten. Die Arme kampfte mit aller Macht dagegen und weinte Tag und Nacht. Sie wußte sich nicht zu helsen und verzweiselte schier. Entweder, so mochte sie glauben, verliere fie die ewige Seligkeit, oder fie lebe fortan, von Mann und Kindern als Rekerin angesehen, innerlich unglücklich und wie ausgestoßen ein trauriges Leben, und zerftore dadurch auch das Glück der Ihrigen. Endlich faßte fie in ihres Bergens Jammer den Entschluß, an ihren Bruder, den Pfarrer, zu schreiben. Diefer rieth ihr, ob= wohl mit schwerem Gergen, ihren Kindern das Opfer zu bringen. Sie folle fich an ihren Gott und Beiland halten und ihm vertrauen. er sei in dieser wie in jener Rirche der nämliche. Sie that den Schritt, dem ihr Berg widerstrebte, um des Friedens willen und Mann und Rindern zu Liebe und blieb nach wie vor einfältig fromm. Später erblindete fie, und Nacht und Ginfamkeit umhüllte fie noch dreißig Jahre.

In der Zeit, von welcher ich jetzt erzähle, ohngefähr im zwanzigsten Jahre ihres Blindseins, lauschte sie nun oft in ihrem Winkel hinter dem Ofen gar sehnsüchtig, ob eines ihrer Kinder schiede und sie absholen lasse, und mein Vater hatte mir das Amt anvertraut, sie zu führen. Kam ich nun, so war das Erste, mich zu befühlen, ob ich auch gewachsen sei, ob die Nermel an dem Jäcken oder die Hosen noch lang genug seien, oder ob ich wie die Schnecke aus meinem Gehäuse herausgekrochen sei. "D Du Sternsöhnchen, wo willst Du noch hinwachsen? ich kann ja kaum an Dir hinauslangen, die Nermel gehen Dir ja nicht mehr über die Knöchel! Führe mich schön an den Häusern hin, damit wir nicht unter die Kutschen kommen." Und so sührte ich die alte, gute Großmutter zu unserer Wohnung, wo sie immer recht glücklich war, sich mit ihrem Carl, meinem Papa, unterhalten zu können, welcher indessen an seinem Tische saß und arbeitete. Einst war die Großmutter auch bei uns, als dem Vater durch

einen Kangleidiener ein Schreiben mit Königlichem Umtsfiegel überbracht wurde. Der Bater war überrascht und wir alle in erwartungs= voller Spannung. Er erbrach endlich das Siegel, sah lange in das Schreiben und wechselte freudig die Farbe, während wir um ihn standen und in seinem Gesichte zu lesen suchten. Endlich sagte er: "Ich bin zum Brofessor an der Kunstakademie ernannt mit zweihundert Thaler Gehalt." Welche Freude, welcher Jubel! Ich durfte das Schreiben auch lesen, und mein Schwindel über diese Ehre gipfelte sich aufs höchste, als ich las, daß mein Bater nicht nur so ein gewöhnlicher Professor, sondern ein — außerordentlicher geworden war. Die blinde Großmutter aber hob segnend die Sande in die Söhe und rief: "O mein Sohn Carl, an Dir hat Gott Großes gethan! Der herr segne Dich immerdar und gebe Dir vom Than des him= mels und von der Fettigkeit der Erden!" Wir Kinder jubelten und fprangen, während die Eltern zur Berherrlichung des freudenreichen Tages einen Punsch brauen ließen. Am Abend erschien dann der Großbater, um seine "Mutter" beim zu führen.

Wenn er zuweilen auf wundersame Geschichten aus seiner Jugendzeit zu erzählen kam, so horchten wir hoch auf; denn das Geheimnißvolle und Unerklärte hat immer einen großen Reiz für die Jugend.

Da war z. B. in einem Dorfe ein Wunderdoctor, vulgo Hegensmeister oder Quacksalber gewesen, Ramens Niklas, welcher die Sabe des Fernsehens besaß und die Gedanken der Leute errathen konnte. Großvater wurde einst von seiner Gutsherrschaft zu ihm gesandt, um Rath wegen der Krankheit eines Kindes zu holen. Klausen's Wohnort lag mehrere Stunden entsernt. Sine halbe Stunde von dem Orte, an einem Kreuzwege, mußte Großvater seinen Schuh sestbinden, der aufgegangen war. Dabei sah er nochmals seine schuh sestsichen sollte. "Auch schade um das Geld", dachte Großvater, "der wird doch nicht helsen." Wie er nun zu Klaus kommt, tritt dieser ihm entzgegen, sieht ihn scharf an und sagt: "Was dachte Er denn von mir am Wilschdorfer Kreuzwege, wo Er sich die Schuhe band? Geb' Er seinen Zettel nur her, ich werde Ihm Kräuter mitgeben, und sage Er

Seiner Herrschaft, das Kind werde in vierzehn Tagen gesund im Hose herumlaufen."

Ein andermal wird Großvater nach Dresden geschickt. Es ift spät in der Nacht, als er in die Langebrücker Haide kommt, wo es nicht geheuer sein sollte. Ermüdet von dem langen Wandern auf fandigen Waldwegen, - damals war dort noch keine Chaussee - sekt er sich unter eine alte Eiche, die mitten auf dem breit ausgefahrenen Wege steht, und ruht aus. Es ist eine schwüle, dunkle Racht. Nichts regt sich im Walde, Alles ift ftill. So fitt er eine Zeit lang und berechnet, daß er gegen Morgen in Dresden sein könne. Da erwacht er aus seinen Gedanken und glaubt aus weiter Terne ein Getose und dazwischen ein Rufen, Johlen und Schreien zu hören, was sich schnell nähert. Er sieht um sich — ein Bellen, Klatschen, Halloschreien und Brausen wie Sturmwind gieht über ben 2Bald, er fieht Geftalten "wie Türken gekleidet" schreiend über den Weg rennen und im Walde verschwinden, dann verzieht sich der Sturm, und Alles ist wieder ftill und einsam wie vorher. "Das war der wilde Jager."-Großvater eilte weiter, und bei Anbruch des Tages gelangte er wieder nach Langebrück, wo er am Abend zuvor eingekehrt war. Der wilde Jäger hatte ihm diesen Schabernack gespiett!

Solches erzählte Großvater mit ruhiger Zuversicht, nicht ohne Lächeln über die jetige kluge Welt, "die dergleichen Dinge nicht glaube, weil sie Nichts davon erfahren habe."

In früheren Zeiten, als seine Einnahmequellen ergiebiger waren, hatte er viel mit Adepten versehrt und dem Goldmachen fleißig obgelegen. Sein baares Silber ging zwar dabei verloren, dasür kam er aber dem Geheimniß, Gold herzustellen, sehr nahe, wie er behauptete. Großmütterchen ärgerte sich sehr über "die versluchten Teptusse" (Adepten), welche ihre schönen Thaler in Rauch ausgehen ließen und weder den Stein der Weisen, noch die Universalmedicin, noch eitel Gold zuwege brachten; aber ihre Einwendungen waren ohnmächtig gegen den brennenden Wissens und anderen Durst dieser Weisen.

Aus früheren Jahren erinnere ich mich besonders eines uralten Juden, Namens Salomon, ein langer Mann mit schäbiger Flachs= perrücke, darunter ein Gesicht mit tausend tiesen Runzeln; sein altväterischer Rock verrieth in den Nähten und Vertiesungen der Falten, daß er einst scharlachroth gewesen, wie man an alten Tempeln die Farbenreste auch nur in Ginschnitten und Winkeln des Ornaments noch entdecken kann. Rurz, ein Chodowiecky'sches Prachtezemplar! Mit diesem Alten, der übrigens ein frommer, grundehrlicher Mann war, verkehrte Großvater besonders gern; denn er war "in geheimer Weisheit" wohlersahren.

Die Großmutter lebte noch eine kleine Reihe von Jahren. Nach ihrem Tode zog Großvater zu uns und lebte auf eine stille Art fort, ging fast täglich zur Kirche, um die Messe zu hören, und nahm sonst wenig Antheil an dem, was um ihn vorging. Doch war er stets heiter und liebte ein Späßchen zu machen. Er wurde achtundneunzig Jahre alt und würde vielleicht die Hundert erreicht haben, wenn sein Tod nicht durch einen äußerlichen Unfall herbeigeführt worden wäre. Er war ausgegangen, und auf der Straße rannte ein Schusterjunge, der sich im Lausen nach einem Andern umsah, mit solcher Gewalt an den alten Mann, daß er umsiel und den Arm brach. Die Heilung des Bruches verzögerte sich, die Kräfte nahmen plötzlich ab, und so empfing er die Sterbesacramente und verschied sanst und ruhig. So hatte mein Vater seine Eltern redlich gepslegt und unterhalten. Ich war bei Beider Tod nicht in Dresden.

Der freundschaftliche Verkehr meiner Eltern mit dem alten Zingg dauerte fort, und der Vater mochte die stille Hossmung hegen, daß er als Liebling im Testamente des vermögenden, alleinstehenden Mannes wohl bedacht sein würde. Wenigstens glaubten es Andere, und Ansbeutungen Zingg's ließen etwas Derartiges vermuthen. Zingg, der in hohem Alter stand, wurde schnell körperlich und geistig schwach. Ein ihm bisher völlig fremder, älterer Mann, ein Beamter, suchte freundslich und zudringlich sein Vertrauen zu gewinnen und wurde nun sast täglich bei ihm gesehen. Die Leipziger Ostermesse hatte begonnen, und Zingg entschloß sich, dieselbe nochmals zu besuchen trotz des Abrathens seiner Freunde und Bekannten. Zener Beamte benutzte die Schwäche Zingg's, ihn vor seiner Abreise zur Unterschrift eines

Testaments zu nöthigen, welches Jener selbst aufgesetzt, und in welchem er sich zum Universalerben ernannt hatte. Unruhig über diese Unter= schrist reiste der Alte ab.

Nach etwa acht Tagen ereignete sich nun folgender sonderbare Borfall: Ich erwachte eines Nachts aus meinem gesunden Schlase durch ein nahes Getöse. Der Mond erhellte trotz des herabgelassenen Nouleaux genugsam die Kammer, in welcher ich mit meinem Bater schlief. Ich rieb mir die schlastrunkenen Augen aus und war erstaunt, meinen Bater ebenfalls sitzend im Bette und gespannt horchend zu sinden. "Haft Du den Lärm auch gehört?" sragte er mich. In demselben Augenblicke ging das Getöse von neuem los. Wir horchten genau, es war ein heftiges Wersen, Poltern und dazwischen ein schmetterndes Krachen, das aus dem kleinen Kabinet erscholl, welches an das nebenanliegende Atelier stieß, und in dem sich eine schöne Sammlung von Ghpsabgüssen und die Kupferstichsammlung des Baters besand.

Es war gar nicht zu bezweiseln, man hörte deutlich die größeren und kleinen Figuren herabstürzen und zerbrechen. Nachdem wir uns überzeugt, daß keine Täuschung obwalte, sprang Papa aus dem Bette, ergriff einen Sabel, eine Reliquie vom Schlachtfelde, welcher an der Waud hing, und marschirte so im Semde, die Nachtmutze auf dem Ropfe, den Sarras in der Hand, nach der Thur; ich aber wollte meinen Papa doch nicht allein in das schrecklich fpukende Spps= tabinet zur Ratten=, Diebes= oder Geifterschlacht ziehen laffen, oder ich fürchtete mich, allein zurückzubleiben; kurz, ich fyrang mit einem fühnen Satze ebenfalls aus dem Bette, hielt mich an das hemd des Baters und bewaffnete mich mit einer Reißschiene. Wir öffneten vorsichtig die Atelierthure, und, da sich hier nichts zeigte, auch die Thure zum Sppskabinet. Wir glaubten in eine grauenvolle Zerftorung sehen zu muffen, aber Nichts von Alledem. Es war mäuschenstill, wie es nach Mitternacht in einem stillen Sofe nur sein kann. Der Mond beschien mit Wohlgefallen den Leib der medicäischen Benus, deren Torfo an die Wand gelehnt ftand, ein lebensgroßer Amor ftrectte die Urme zum himmel, wie er es feit Jahren gethan, der

Untinous neben Fischer's Anatomie belächelte feinen geschundenen Nachbar wie früher, die Köpfe der Niobe und des Laokoon nebit diversen Urmen, Beinen, Medaillons und Basreliefs, Alles prafentirte fich in alter Ordnung und ohne irgend eine Verletung unferen Blicken. Was nun? Wir saben in den Hof hinaus, still und ruhig wie immer; von oben schien der Bollmond hinein, und das gange Haus lag im tiefften Schlafe. Bu kämpfen gab es daher Nichts; ich legte die Reißschiene wieder ins Atelier, Papa hängte seinen Sarras an die Wand, und wir zogen kopfschüttelnd über dies Abenteuer in unsere Betten zurück. Die nächste Nacht verging sehr ruhig. Aber am frühen Morgen, da wir noch im Bette lagen, kam Frau Harnapp mit der Mutter in unsere Schlafkammer und rief: "Ich muß Ihnen eine Nachricht bringen!" "Ich weiß schon," unterbrach sie der Bater, "der alte Zinga ift geftorben." Und fo war es. Gine Stafette war diesen Morgen von Leipzig gekommen mit der Nachricht, daß Zinga gestern Racht nach kurzem Unwohlsein verschieden sei.

Alle, welche Zingg gekannt hatten, waren aufs höchste überrascht, als nach Eröffnung des Testaments der Universalerbe bekannt
wurde. Dies Testament wurde aber später von weitläusigen Berwandten Zingg's, welche aus der Schweiz gekommen waren, angejochten. Schließlich kam es zu einem Bergleich, nach welchem der
Beamte nur einen kleinen Theil der Erbschaft behielt. Die schöne
Kunstsammlung kam unter den Hammer, und mein Bater erstand
viele tressliche und werthvolle alte Stiche und Radirungen, theils
nach Zingg'schen Sepiazeichnungen, die er später nach Warschau verfauste. Auf diese Weise wurde das kleine Legat von 300 Thalern,
welches er geerbt, und die 150 Thaler, welche mir als Pathen ausgesetzt worden waren, zu Kunstsachen verwendet, und da ich diese
Schähe theils zum Copiren, theils zum Betrachten benutzte, so haben
sie gewiß die reichtichsten Zinsen getragen. Ich habe diesen Sachen
größte Unregung und Förderung fürs ganze Leben zu danken.

### fünftes Capitel.

## Die Aliabemie. Graff. Schubert.

er Bater hatte jeht stets mehrere Privatschüler, welche täglich bei ihm zeichneten, weil sie sich ganz der Kunst widmeten. Ich nenne von diesen nur: Kluge, Göhloff, Wagner. Ersterer wurde Kupserstecher und studirte später als sächsischer Bensionär bei Toschi in Parma; er gab aber in der Folge die künstlerische Laufbahn auf und nahm die einträgliche Stelle eines Privatseretairs bei einem vornehmen Herrn in Schlesien au. Göhloff wurde ein geschickter Landschaftsmaler und starb in den sechziger Jahren in Neapel, woselbst er gelebt und eine geachtete Stellung und Vermögen sich erworben hatte.

Eines Tages brachte der Bater einen jungen, hübschen, schlanken Mann in unser Atelier, welcher in Tharandt auf der Forstakademie studirte und die Nähe Dresdens benutzen wollte, seine Lieblingsneigung, das Landschaftszeichnen, durch Unterrichtnehmen etwas zu cultiviren. Wir Schüler gewannen ihn sehr bald recht lieb, denn er hatte etwas Frisches, Anregendes und war uns an geistiger Bildung überlegen, auch hielt ihn der Bater für ein großes Talent. Sein heiteres Wesen und seine elastische Lebendigkeit erinnerten daran, daß ein Tropsen französischen Blutes in seinen Abern sloße. Seine Mutter war eine Französisch, sein Bater aber der durch seine Romane "Die reisenden Maler", "Isidore" und "Wiltibald's Ansichten des Lebens" bekannte und sehr geschätzte Schriststeller Wagner in Meiningen.

Unser Wagner hatte einen Theil seiner Erziehung mit dem Erb= prinzen seines Laudes theilen dürsen, dem er als Spielgenoffe bei= gesellt war; jest, da sein Bater gestorben, ließ ihn der Bergog die Forstwissenschaft unler Cotta in Tharandt studiren. Die malerischen Umgebungen Tharandt's hatten Wagner bald gelockt, feine frühere Liebhaberei des Zeichnens und Malens nach der Natur wieder aufzunehmen, und so zeigte er meinem Bater und uns einige feiner Berfuche, die une in hohem Grade anmuthig und geistreich erschienen, obwohl oder vielleicht auch gerade weil fie das Gegentheil von dem waren, was wir übten und trieben. Wir lagen in den Banden einer todten Manier, wie alle Zinggianer, waren in einen Wust von Regeln und stereotypen Formen und Formeln dermaßen eingeschult. daß ein lebendiges Naturgefühl, die trabre, einfache Anschauung und Auffaffung der Dinge sich gar nicht regen, wenigstens nicht zum Ausdruck kommen konnte. Wir plagten und mühten uns ab, die schablonenmäßigen Formen "ber gezacketen Gichenmanier" und "ber gerundeten Lindenmanier", wie Zingg fagte, fo einznüben, daß wir bergleichen mit Leichtigkeit zeichnen konnten; außerdem fuchte man eine Fertigkeit im Tuschen, besonders in Sepia, zu erlangen, und leistete in dieser Technik auch Tüchtiges

Dagegen erblickten wir in Wagner's Naturstudien die Natursformen, wie wir sie in der Wirklichkeit vor uns hatten und nicht nach einer Schablone übersetzt. Besonders entzückte mich eine dunkle Felsenschlucht mit einem kleinen Wasserfall, prächtigen Farrenkräutern und weißen Waldblumen, welche letzteren gegen die dunklen Felsen im hellsten Sonnenlichte glänzten. Die Studie war mit Wasserfarben gematt und blieb lange mein Ideal, dem ich nachstrebte.

Wagner war so glücklich gewesen, keinen manierirten Lehrer, wie sie damals alle waren, oder doch nur für die ersten Anfänge, gehabt zu haben, und so hielt er sich an die Natur und suchte das auf dem Papier zur Anschauung zu bringen, was in der Natur sein Auge sah und vor Allem sein Herz erfreute. Denn Jeder sieht eigentlich nur das, was ihn sympathisch berührt, was er liebt, und wofür der innere Sinn empfänglich oder bereits erschlossen ist. Sin bloß äußer=liches Sehen würde nur mechanisch nachbilden. So sah Wagner also mit eigenem Auge und nicht durch eine der vielen akademischen

Brillen, welche der Lehrer mit bester Ueberzeugung glaubte seinem Schüler auf die Rase sehen zu muffen.

Der Eindruck dieser gewiß noch sehr mangelhaften, aber mit naivster Unbesangenheit und Liebe gemachten Studienblätter war für mich von großer Bedeutung; denn er wirkte in mir sast unbewußt und war mir ein sernes Sternbild, darnach man das Schifsein lenkt.

Es war auffallend, daß mein Vater Wagner keine Vorlagen in Zingg's Manier gab, sondern ihn nach Waterlov, Everdingen und Anderen in einer durchaus freien Weise zeichnen ließ. Indem ich diese Behandlungsweise beobachtete, wurde mir damit immer mehr der Weg ausgeschlossen, der Natur näher zu kommen. Wagner entschloßsich endlich, sich ganz der Kunst zu widmen, verließ die Forstakademie und zog nach der Stadt. Er arbeitete nun den Winter hindurch sehr fleißig und nahm später Unterricht im Oelmalen bei F. Faber.

In diesem Winter kam auch ein Nesse meiner Großmutter, ein Candidat der Theologie, Namens Jung, ost zu uns; denn er wohnte in unserer Nähe, im sogenannten Salomonisthor. Dies Thor sührte in einen Hos vor den Casematten, in denen die Baugesangenen waren. Es hatte eine ziemlich reiche Architestur, und über dem Eingange prangte in plastischer Arbeit das Artheil Salomonis.

Mein Herr Better wohnte in diesem Sehöste bei einem Beamten, und die armen Gesangenen erregten meine Ausmerksamseit, wenn ich ihn besuchte. Sie hatten, wie die Galeerensträstlinge, Jacken und Hosen halb hell, halb dunkel gesärbt, sehr schwere Fußeisen mit einer Kette und einige der schwereren Berbrecher auch eiserne Hörner an einem Halseisen, welche hoch über den Kopf hinausragten und das Schlasen sehr erschwerten. Der berüchtigte böhmische Räuberhauptsmann Karasek, welcher erst vor wenig Jahren gestorben war, hatte in diesen sinstern Casematten sein elendes Leben beschlossen. Er wurde des Nachts, so ging wenigstens die Sage, jede halbe Stunde geweckt zur Verschärsung der Strase. Hinter diesen Gesängnissen war eine der Bastionen an der Stadtmauer, und auf ihr stand eine große eiserne Lärmkanone, die faule Grete genannt, wahrscheinlich weil sie selten ihren eisernen Mund aufthat.

Diese ganze Region hatte etwas die Phantasie Erregendes, à la Callot-Hossmann, und mein hagerer, bleicher, hypochondrischer Better mit seinem trockenen, sarkastischen Wesen gehörte sammt seiner mächtigen Bücherkiste in dem dürstig möblirten Stüdchen recht eigentlich in diese Umgebung; denn er war selbst eine Hossmann-Callott'sche Figur.

Er lieh mir von seinen Büchern, und mein Herz erzitterte, wenn er die große Holztiste öffnete und irgend etwas Passendes für mich daraus hervorsuchte. Mein Verlangen nach Büchern war überaus groß; gleichwohl konnte ich es nirgends besriedigen; denn abgesehen davon, daß es der Vater sehr ungern sah, wenn ich ein Buch zur Hand nahm, hatte ich auch keine Gelegenheit, solche zu erlangen. Als mir nun einstmals der Vetter Musäus Volksmärchen gab, ging mir eine neue Welt auf; ich schwelgte darin, und besonders ist mir in der Erinnerung, wie mich "die stumme Liebe" entzückte. Alle Personen und Gegenden dieser Erzählung stauden lebendig vor meinen Augen, und als ich zwanzig Jahre später diese Geschichte zu illustriren hatte, war es mir, als zeichnete ich nur so hin, was ich srüher einsmal gesehen und mir noch vollständig gegenwärtig war.

Da wir jeht eine neue Wohnung auf der großen Schießgaffe bezogen hatten, in welcher mehr Raum war, so bekam ich auch ein sehr reizend gelegenes Stübchen für mich. Das Fenster ging nach dem Stadtgraben hinaus; darüber lagen die Häuser der Pirnaer Vorstadt mit ihren Gärten und die kleine Johanniskirche.

Ich war nun sehr fleißig, fing auch an, mit dem Grabstichel nach Golzius in Kupser zu stechen, und war sehr glücklich, wenn mir den Tag hindurch eine Strichlage recht rein geschnitten gelungen war. Nur dauerten alle diese dem Studium gewidmeten Arbeiten nicht lange; denn immer wieder nußte ich dem Bater bei einer leidigen Brotarbeit helsen. Es waren dies gewöhnlich langweilige Prospectradirungen, die mir recht gründlich zuwider wurden. Selbst die Stunden auf der Atdaemie, welche ich danials besuchte, wurden darüber versäumt, und es blieben mir für mein eigentliches Studium nur die Abende srei, an denen ich in der Art, wie ich es von Wagner gesehen hatte, nach Radirungen zeichnete. Da wurde nun beim Studirlämpchen copirt,

was mir gefiel: Oftade und Berghem, Ruisdael und Swanevelt, Boissienz und Lairesse, Dietrich und Chodowiecky, ja selbst nach Gyps machte ich Bersuche.

Das Zeichnen auf der Afademie nach Originalen und später nach Shps wurde damals ebenfalls fehr mechanisch betrieben. Auge und Sand wurden indeß geübt, obwohl ich nicht wußte, worauf es denn eigentlich ankomme. Man lernte eben einen Umrik machen und bemühte sich, eine schöne Schraffirung herauszubringen. Daß es sich um den Gewinn einer gründlichsten Kenntniß des menschlichen Körvers und um ein feines Rachempfinden der Schönheit dieser Formen handle und deshalb um eine möglichst strenge, genaue Rachbildung zu thun sei, das wurde mir nicht und wohl den Wenigsten klar: Es war mehr eine mechanische Copistenarbeit, und die Antike wie das Modell wurden von dem Lehrer in conventionelle Formen gebracht, ziemlich ebenso, wie es Zingg mit den landschaftlichen Gegenständen machte. Jedoch regte fich in den oberen Klaffen unter einigen der begabteren Schüler bereits ein anderer Geift, welcher der üblichen Lehrmethode gang ent= Doch fam ich mit diesen Bestrebungen in keine gegengesekt war. Berührung; denn da ich nur im Winter des Abends den Chpsfaal besuchte, so blieben mir meine Mitschüler ziemlich fremd, namentlich aber die älteren, die einen Berein unter sich gebildet hatten, in welchem die neue Richtung Proselhten machte.

Ich erinnere mich nur, wie die Landschastsmaler Heinrich und Dehme einst in den Gypssaal traten — der Prosessor war nicht mehr zugegen — und ihren Freunden einige in Tharandt gemachte Studien zeigten; sie wurden mit Lob und Bewunderung betrachtet, und ich bekam einen gewaltigen Respect vor diesen Herren, die sich bereits als selbstständige Künstler gerirten, mit welchen unsereiner als Classenschüler keinen Berkehr haben konnte. Heinrich war aus Wien gekommen, wo die neue Richtung durch Schäfer, Overbeck, Julius und Ludwig Schnorr, Otivier u. A. bereits Wurzel gesaßt hatte, und malte mit der peinlichsten Gewissenhaftigkeit, ost mit wenig Wahl, nach der Natur. Er starb auf der Reise nach Italien in Innsbruck. Ich entdeckte nur soviel, daß diese Studien in einer noch streugeren

Weise gemacht waren, als Wagner's Zeichnungen, und die Zweisel an der Güte der Zingg'schen Methode wurden bei mir immer stärker, obwohl die Prosessoren vor dem "altdeutschen Unsinn" warnten.

Es trat jetzt eines jener anfangs völlig unscheinbaren, aber in seinen Folgen entscheidenden Ereignisse ein, in welchem ich eine göttliche Führung erkennen muß; denn für mein ganzes späteres Leben und dessen fünstlerische Entwickelung war es von entschiedener Bedeutung.

Ich jak in des Baters Arbeitszimmer und radirte für ihn einen jener Prospecte, die mich so wenig erfreuten, weil ich dadurch von eigentlichen Studienarbeiten abgehalten wurde, als der Buchhändler Christoph Urnold mit dem Bater eintrat. Urnold hatte eigentlich eine andere Berson im Sause besuchen wollen, war aber irrthümlich an unfere Thure gekommen, und da mein Bater felbst geöffnet hatte und beide fich aus früherer Zeit fannten, so trat er bei uns ein, und jie unterhielten fich von ihren früheren Beziehungen zu einander. Ich bemerkte, wenn ich manchmal von meiner Arbeit auffah, wie der alte Urnold mich beobachtete. Er fragte, ob ich ber Sohn sei, was ich da mache u. f. w. Endlich fragte er den Bater, ob er wohl ein größeres Werk übernehmen murde, welches zwar bereits begonnen fei, aber da er (Arnold) mit den Brobeplatten nicht zufrieden sei, werde er fie nicht benuten. Es sollte eine größere Reihenfolge von Radirungen werden, malerische Ansichten von Dresden und seiner Umgebung; auch müßten die Zeichnungen dazu nach der Natur aufgenommen werden, und da er fehe, daß ich dazu Geschick habe, so könne ich vielleicht dabei mitarbeiten und jo die Sache beffer gefordert werden. Dem Bater war dieser Auftrag willkommen, und so wurde denn Alles bestens ins Reine gebracht. Der ruhige, stattliche Mann gab mir beim Fortgehen freundlich die Hand, wobei ich mit stiller Verwunderung bemerkte, daß Thränen in seinen Augen standen. Im Borzimmer sprachen die Beiden noch lange miteinander, und als der Bater wieder herein trat, sehr erfreut über die umfangreiche, gut bezahlte Urbeit, theilte er mir noch mit, daß ihm Urnold mit Thränen in den Augen gesagt habe, wie er durch meinen Anblick au seinen unlängst verstorbenen Sohn, dem ich ähnlich sehe, auf das Lebhafteste erinnert

worden sei und deshalb wünsche, daß ich einen bestimmten Abend allwöchentlich bei ihm und seiner Familie zubringen möchte.

Ich wurde nun in dieser wohlhabenden, aber doch schlicht bürger= lichen Familie bald heimisch. Die gute Mama Urnold, eine alte. treuherzige Frau, und die nicht mehr junge Tochter Gottwertha be= handelten mich wie Sohn und Bruder, und ich fühlte mich recht wohl bei ihnen. Zwei andere Gäfte, welche ich regelmäßig an jenen Abenden vorfand, gehörten auch unter die Originale. Der eine, Namens Fromm, ein alter, etwas vodagraischer spanischer Sprachlehrer, war der behaglich redfelige Gesellschafter; denn er langte hervor, wie ein guter Hausvater, aus seinem Gedächtnißschate Altes und Reues; Alltes aus feiner Jugendzeit und feinem Aufenthalte in Spanien, Neues, was in der Stadt fich Merkwürdiges zugetragen hatte. Der zweite Herr war ein Berwandter der Familie, ein Wittwer und feines Beichens Mechanikus. Er war die ftumme Berfon im Stude; benn ich kann mich kaum erinnern, ein Wort von ihm gehört zu haben. Auffallend waren mir besonders seine buschigen Augenbrauen, welche theilweise so lang waren, daß fie die Augen halb bedeckten, und dann seine kurzen, klumpigen Finger, an welchen lange, spike Rägel saßen, die den Neid des größten Raubvogels hätten erwecken können. Aber trot dieser eigenthumlichen Adlerklanen spielte er das Biano so meister= haft, daß es eine Wonne war, ihm zuzuhören, und sobald er gegeffen hatte, ging er auch regelmäßig jum Flügel und spielte die besten Sachen, welche seinen gebildeten Musiksinn erkennen ließen.

Bei dem Arnold'schen Austrag war mir das Angenehmste, daß ich oft ausgesandt wurde, um gewisse Gegenden in der Nähe Dresdens auszunehmen. Ja es wurden auch durch Arnold selbst zuweilen größere Ausstüge von mehreren Tagen veranstaltet, an denen er mit Frau und Tochter theilnahm, und die uns Allen das größte Bergnügen boten. Ich trug sleißig zusammen, was sür unser Wert brauchbar schien, und Arnold war mit meinen Zeichnungen zusrieden.

Dies angenehme Verhältniß währte mehrere Jahre, und ich würde recht befriedigt gewesen sein, wenn nicht diese Art Arbeiten ganz gegen meine Reigung gewesen wären. Nicht nur die Aussassing der Gegenden widerstrebte dem malerischen Gefühl, — denn man suchte meistens weite Aussichten, die mehr Landkarten als in malerischen Formen abgeschlossenen Bildern ähnelten, — sondern noch widerhaariger war mir die Art der Aussührung, die immer noch die Zingg'sche war. Die kleinen Staffagesiguren wurden fast immer meiner Erfindung überlassen, und ich machte sie gern.

So radirte ich auch oft an den breiten Rändern der Aupferplatten allerhand Gruppen, Ereignisse aus dem Leben, oder auch komisch=
symbolische Darstellungen mit Randglossen, die dem Vater aus ver=
blümte Weise meinen Herzenskummer entdecken sollten, wie ich mich
sehne, Maler zu werden, und besürchte, als elender Prospectradirer
zu Grunde zu gehen. Da der Vater sede Platte zuletzt in die Hände
bekam, um sie zu retouchiren, oder die Fernen zu pumktiren und endlich
das Ganze zu ätzen, so entdeckte er natürlich meine malerischen Stoß=
seufzer, Herzensergießungen oder pikanten Anzüglichkeiten, die ihm
indeß, statt zu Herzen zu gehen, ganz gut gesielen, so daß er sie mit=
ätzte, wodurch sie dann in den Probedrücken bestens zu sehen waren.

Nun war einer der Hausfreunde Papas der Landschaftsmaler Graff, ein Sohn des berühmten Portraitmalers. Er befuchte uns fast alle Sonntage ein Stündchen, um sich mit dem Bater in Erinnerungen ihrer Schülerzeit zu ergehen; benn auch er war bei Zinga gebildet. Graff hatte indeß Nichts von seines Baters Talent geerbt, boch war er sehr sprafältig in Wahl der Farben, der Binsel, des Maltuches und wußte ein solches vortrefflich auf den Rahmen zu spannen; all fein Geräth sah höchst sauber, ja elegant aus, so daß einem sogleich der Appetit zum Malen ankommen mußte. Weniger anziehend war indeß, was er auf diefe Malleinwand brachte; es zeichnete sich durch eine überans saubere Langweiligkeit aus, und ich weiß nicht, weßhalb ich immer bei dem Anblick seiner Bilder an zwei glattgehobelte und zusammengeleimte Spintbreter benken mußte. Sein ganzes Atelier hing voll unzähliger Ansichten des Tetschener Schlosies. von allen zweiunddreißig Seiten der Windrose aufgenommen: über die langen, glatten Façaden des Schlosses mit seinen gleichmäßigen Feusterreihen lächelte ein ewig blauer, wo möglich wollenloser Himmel.

Da Graff von einem kleinen Bermögen leben konnte, auch nicht werheirathet, sondern ein stets glatt gebügelter, eleganter Hagestolz war, so makte er auch nur, wenn ihm die Langeweile zu langweilig wurde, lebte im Sommer beim Grafen Thun in Tetschen in ansgenehmen geselligen Verhältnissen und ließ sich der Kunst wegen kein graues Haar wachsen.

Graff erwähnte eines Tages, daß ein alter Maler, Namens Pechwell, in großer Dürftigkeit verstorben sei, und die Familie ihm mitgetheilt habe, daß sie die hinterlassenen Malutensilien zu verkausen wünsche. Da der Bater meine Herzenswünsche hinsichtlich des Malens genugsam gehört hatte, so schlug er mir vor, diese Sachen anzusehen, und wenn sie billig zu haben wären, zu kausen.

Gevatter Graff, er war Bathe meiner Schwester, erbot fich, mir einige Anleitung zum Gebrauch dieser Werkzeuge zu geben, und ich eilte wie mit Flügeln an den Sohlen in die sehr dürftige Wohnung des Verstorbenen, wo mir die Schätze vorgelegt wurden, auf welche ich das Glück meines Künstlerlebens auszubauen gedachte. Es bestanden diese Kleinodien in einem alten, schmutzigen Holzkaften, in welchem mehrere eingetrocknete Farbenblasen lagen, einer zerbrochenen Spachtel. einer zersprungenen und wieder zusammengeflickten Balette und ungefähr einem Dukend abgenukter Borftpinsel, an welchen nur noch wenig Borftenreste zu erkennen waren. Da ich im handel und Wandel nie ein bemerkenswerthes Talent entwickelt habe, so schwebten mir bei diesen traurigen Rudera nur die schönen Bilder vor, die man mit dergleichen vielleicht hervorbringen könne; der handel ward schnell für wenige Groschen abgemacht, und ich trollte mit meinen Schäken beladen wieder nach Hause. Da ergab sich nun, daß alle diese Errungenschaften nur die verblaßten Abbilder von Gegenständen waren, die in reineren Regionen, in Kunst= und Farbenhandlungen, brauch= bar zu erlangen find, und so mußte denn Alles, bis auf den alten Rasten und die geslickte Palette, welche einstweilen noch beibehalten wurden, neu angeschafft werden, und wiederholte sich somit die alte Geschichte jenes Sohnes, der seiner Mutter den Rockhenkel schickte mit dem Ersuchen, einen Rock daran zu nähen.

Meister Graff instruirte mich nun zuerst, wie eine Lust sertig zu bringen sei. Sie sing allemal am Horizont mit einem ziemlichen Gigelb an, ging ins Röthliche und aus diesem ins Biolette über, um zuletzt in einem ewig lächelnden Blau zu endigen. In dieser Weise wurden nun mannigsache Bersuche gemacht; doch schien der Vater bald zu merken, daß damit nicht weiter zu kommen sei, und da er um diese Zeit hörte, daß Prosessor Schubert gesonnen sei, ein paar Schüler zu sich zu nehmen und zu bilden, so besprach er sich mit diesem, und ich wurde von ihm als Schüler angenommen.

Schubert war ein behagliches, kleines, rundes Männchen, dem man große Güte und Wohlwollen sogleich anmerkte; dabei war er mit Kenntnissen aller Art reich beladen; er wußte Vieles, und gründslicher als Andere. Giner seiner ersreulichsten Triumphe, die er oft erlebte, war, daß er z. B. über Rom besser Bescheid wußte und von dessen Kunstschäßen und Merkwürdigkeiten mehr zu erzählen versmochte, als Viele, welche sich dort ausgehalten hatten; er selbst war nur in Dresden und Meißen gewesen, kannte aber die Welt genau aus Büchern.

Gemalt hatte er in seinem Leben zwar nur ein einziges Bild: "Der Abschied Hektor's von Andromache", welches bis zu seinem Tode in seinem Visitenzimmer hing und Zeugniß gab, daß er auch praktisch üben konnte, mas er in der Theorie wußte. Außerdem hatte er viel für Buchhändler gezeichnet, arbeitete aber jest Nichts mehr, sondern corrigirte nur noch auf der Akademie im Actiaal, wobei ihm als Eigenthümlichkeit nachgesagt wurde, daß er den gezeichneten Ucten der Schüler stets noch einige Linien in die Breite ansetzte, so daß dieselben bei wiederholter Correctur endlich jo dick und rund wurden, wie er jelbst. Aergerlich war es den Schülern allerdings, wenn vielleicht ein anderer Projessor an die Reihe des Corrigirens kam, der, weniger mit Leibesfülle begabt, als Schubert, soviel von den gezeichneten Acten abschnitt, daß der Schubert'sche Bollmond auf ein letztes Viertel reducirt wurde. Bei alledem aber hatten die Schüler Schubert gern; denn sie saben, daß er es aut mit ihnen meinte und sich gern mit ihnen über Allerlei unterhielt.

So ging ich nun täglich, wenn ich nicht radiren mußte, zu meinem alten guten Schubert, für welchen ich seiner großen Gutscherzigkeit wegen die größte Verehrung hegte, ins Hofbrauhaus, wo er in der zweiten Etage wohnte. Er wies mir einen Plat in seinem besten Zimmer an, und ich mußte abermals mit Baumschlagzeichnen meinen Cursus beginnen.

Um seine Methode, Baumschlag zu zeichnen, recht anschaulich zu machen, nahm er einen Streifen Papier, brach dieses zusammen, daß es vielsache Zacken bildete, bog dieses dann rund herum, und so war der Baumschlag fertig; nur daß man solche Partien aus mehr oder weniger Zacken perspectivisch zusammensetzen mußte.

Beim Delmalen, mas später vorgenommen wurde, mußte ich einen Binfel — fie waren damals von struppigen Fischotterhaaren gemacht. die nie eine Spike bildeten. - dick voll Farbe nehmen und dieselbe mit der Breite des Linfels fo auf die Leinwand feken, daß fich kleine Halbmonde bildeten, und dies gab ebenfalls einen schönen Baumschlag und portreffliches Gras, welches freilich kein Schaf bafür angesehen haben und somit nicht in die Versuchung gerathen sein würde, wie die Sperlinge des Apelles. Da auch das Studium der Thiere dem Landschafter nothwendig ift, gab er mir sehr schön in Kreide aus= geführte Zeichnungen nach Pferdeknochen in natürlicher Größe zum Copiren mit nach Saufe, die mir viel Arbeit und Zeit kosteten, und bei welchen nur das von llebel war, daß ich nicht wußte, wo die Knochen hingehörten, da ich nie das ganze Pferdeskelett bekam, wodurch ich mich hätte orientiren können. Jeder dieser Knochen in Naturgröße war noch dazu von verschiedenen Ansichten vorhanden, und mir wurde immer banger, bei diefer Grundlichkeit des Studiums dereinft an das Biel zu kommen, wo dann endlich das eigene Schaffen angeben würde.

Als ich im folgenden Sommer nach Schubert's Rath einige Bilder in Sepia copiren mußte, zuerst einen Ruisdael, dann ein paar der großen Berghems, und ich schüchtern den Wunsch äußerte, dereinst einen unserer schönen Claude's copiren zu dürfen, hustete er erst einige=mal, räusperte sich erstaunt über die naive Frage und sagte: "Lieber Freund, der Claude? das sind lateinische Zeilen, da werden wir zuvor

noch ein Dugend andere Bilder copiren müssen." — Nun hatte ich über den bisherigen Copien einen Sommer zugebracht; ich rechnete also in der Stille nach, wieviel Jahre ich noch brauche, um bis zum Claude zu kommen, und dann war ich immer noch nicht beim Malen, was ja auch nit Copiren beginnen mußte, und die Frage trat abermals nahe: Wann, ja wann darf man denn anfangen, selbst aus eigenen Mitteln zu schaffen?

Daß die Kunft lang, sehr lang sei, und das Leben nicht aus= reichend sür sie, wurde mir sehr einleuchtend, und ich sah so manche alte, verrostete Maler auf der Galerie sigen, die Jahr aus Jahr ein copirten und darüber grau und krumm, alt und stumps geworden waren.

Wenn ich an diese beengenden Zustände zurückdenke, so begreise ichs wohl, wie schwer es war, sich aus den Banden solcher durch Autorität und Tradition sanctionirter Jrrthümer herauszuwinden. Ein dunkles Gesühl im Innern verlangte das einsach Wahre, Naturgemäße, und wo solches mir begegnete, wurde es auch richtig von mir empsunden und in mir angeregt; aber die Noth des Lebens, die Abgeschlossenheit in dem engen Kreise des Hauses und die Autoritäten, denen ich vertraute, hielten die klare Erkenntniß des Rechten zurück und damit den Muth, sich von Alledem zu besreien.

### Sechstes Capitel.

### Mirrsale.

achdem ich bei meinem Meister Schubert an das Delmalen gekommen war und als Vorübung zwei kleine, hübsche Bilder nach Dietrich copirt hatte, welche braun gemalt und mit Weiß gehöht waren, folgten zwei andere größere farbige Bilder nach demselben Meister.

Schubert's Methode des Malens war eine sehr richtige und heilsame und der damals üblichen entgegengesett. Er hatte sie von Dietrich erlernt und dieser sie wiederum aus den Niederlanden, wo er sich ausgebildet hatte, mit heimgebracht. Sie bestand hauptsächlich darin, daß zur Untermalung nur wenige, start deckende Farben gebraucht wurden. So durste statt des Blau in Lust und Terne nur Weiß und Beinschwarz angewendet werden, und alle übrigen Farben und Töne wurden aus verschiedenen Mischungen von Weiß, Neapelegelb, gebranntem und ungebranntem Ocker und Schwarz gemischt. Sine solche Untermalung sah sehr licht und mattsarbig auß; desto leuchtender aber erschienen darauf die Farben der llebermalung.

Während ich mich so übte, war noch ein neuer Schüler dazu gekommen, Namens Peschek, aus Zittau, ein hübscher, lebenslustiger, junger Mann, dessen wohlhabende Ettern in dieser Provinzstadt lebten und den Sohn anständig unterstützten. Da er älter war als ich und bei seinen geselligen Talenten viel in Gesellschaften verkehrte, so kamen wir anßer im Schubert'schen Arbeitszimmer wenig zusammen. Einen bleibenden Eindruck machte es auf mich, als er einstmals exzählte, wie

er in ein paar Jahren nach Italien wandern würde, das Zeichenbuch in der Tasche, die Guitarre auf dem Rücken; wie er von den Alsen bis zur Alma Roma die Mappe mit Studien zu süllen und einige glückliche Jahre in dem herrlichen Italien zu verleben gedenke. Sein Vater, welcher die Mittel besaß zur Nealisirung dieses reizenden Künstlertraumes, des Sipsels aller jugendlichen Wünsche, hatte es ihm bereits zugesagt. Mit Bewunderung sah ich auf diesen liebensewürdigen Günstling des Glückes, und zugleich preßte es mir das Herz zusammen, wenn ich an meine Lage dachte, die solche Wünsche zu hegen auch nicht im entserntesten erlaubte.

Freilich wurden die Hoffnungen Pescheks nicht ersüllt. Allzuviel gesellschaftliche Vergnügungen, namentlich eisrige Theilnahme an einem Dilettanten-Theater, zerstreuten ihn allzusehr. Er kam in seinen Studien nicht vorwärts, das Vermögen der Eltern ging dagegen rückwärts. Dies und dazu eine nicht glückliche Verheirathung brachte ihn so ganz herunter, daß er sich in einem verzweiselten Momente das Leben nahm.

Es war jest ein junger Norweger nach Dresden gekommen, welcher unter den Studirenden große Sensation erregte, Christian Dahl. Eine große norwegische Gebirgslandschaft von ihm auf der Kunstausstellung machte das ungeheuerste Aussehen, und schwerlich kann man sich jest nur eine Borstellung machen, welche Wirkung ein Werk von solch schlagender Naturwahrheit unter dem Troß der übrigen, schattenhaften, leblosen, maniervollen Gemälde hervorbrachte. Nur Dahl's Freund Friedrich machte eine Ausnahme mit seinen ganz originellen, poetisch gedachten und ties melancholischen Landschaftsbildern. Die älteren Prosessonen lächelten freilich über diese Kegereien oder Narrheiten; von den Jüngeren aber wurden sie bewundert und nach Kräften nachgeahmt. Der Frühlingsodem einer neuen Zeit sing an seine Wirkung zu äußern, das alte Zopsthum war im Absterben, belächelte aber in olympischer Sicherheit den tollen Rausch der jungen Sprößlinge.

Ich aber saß einsam, rathtos und doch voll des glühendsten Verlangens, das Beste zu erreichen.

Eben so triibe und rathlos sah es für mich nach einer anderen Seite hin aus. Daß es mir an allen Schulkenntnissen mangle, war mir wohl zum Bewußtsein gekommen; jedoch vorherrschend war das Berlangen nach einer höchsten Wahrheit in mir lebendig geworden. Ich suchte ein Feststehendes, auf das ich mich verlassen, dem ich mich anvertrauen und welches die unwandelbare Grundlage meines Lebens und Strebens sein könne. Unbewußt oder unbenannt war es das religiöse Bedürsniß, welches sich fühlbar machte, aber niemals Rahrung sand; mochten sich die Wurzeln und Fasern alles sehnsüchtigen Berlangens auch noch so ängstlich ausstrecken, überall waren es nur Steine, an denen sich das Fäserlein anklammerte, und dies machte mich ruhelos und unsicher. Wer sollte mich aus dieser Unsicherheit erlösen, wer den Quell des Lebens mir zeigen, der dies tiesste Berlangen nährte und befriedigte? Ich wußte Niemanden, an den ich mich hätte wenden können mit diesem Begehren meiner einsamen Seele; ja ich würde mich geschämt haben, solches, wie mich dünkte, wunderliche Berlangen zu ofsenbaren.

Wie ich schon früher erwähnt zu haben glaube, hatte der trockene Religionsunterricht in der Schule nur wenig verschwommene, allsgemeine Begriffe von Gott, Tugend und Unsterblichkeit zurückgelassen, mit welchen der damalige Nationalismus sich begnügte; ein matter Auszug aus der biblischen Geschichte hatte mich wenig angezogen, eine Bibel hatte ich nie in Händen gehabt, auch existirte in unserer Familie eine solche nicht; außerdem kam ich in keine Kirche, und so sehlte trotz des Bedürsnisses und Verlangens nach den höchsten Dingen nicht allein die Erkenntniß derselben, sondern auch jede Ansregung und Besseichigung von außen.

Aber auch das Wenige, was ich von Gott und göttlichen Dingen wußte und glaubte, war mir zweiselhaft geworden; das ging so zu: Unter des Baters Bekannten war einer Namens Hupf, ein kleines, buckliges Männchen, dürr, immer unruhig bewegt, mit einem garstigen Uffengesicht. Dieser war einstmals gekommen, einige Platten zu bestellen; denn er hatte einen kleinen Kunstverlag. Ich saß etwas abseits an einem Fenster und radirte an einer Kupserplatte, während jene Beiden sich über ihre Geschäfte, dann halblaut über Anderes besprachen. Endlich machte mich ein grinsendes Gelächter des Männleins ausmerksam,

und ich hörte einen lästerlichen, schmutzigen Witz über eine der evangelischen Erzählungen aussprechen, wobei er sich mit gistiger, boshafter Geberde die dünnen Arme und Beine rieb und schabte und seiner Wonne sein Ende sand.

Wie ein Bliß schlugen die Lästerworte mir in die Seele. Es war mir, als bräche der ganze Himmel zusammen, und als bedeckten seine Splitter und Scherben die schöne grüne Erde, und nun könne gar nichts mehr aufblühen und gedeihen. Ein Zweizeln an diesen heiligen Geschichten, ja einen mit solcher Frechheit ausgesprochenen Spott hatte ich gar nicht sür möglich gehalten. Ich sah, daß der Bater dem nicht entgegentrat, es schien mir also unter den älteren Leuten all das für Lug und Trug oder Faselei angesehen zu werden, was ich in der Schule als Wahrheit gehört und einsach ausgenommen hatte, und so waren die dürstigen Anfänge eines positiven Glaubens verloren gegangen, und ich mußte annehmen, daß die Wahrheit wo anders liege, wo anders zu finden sein müsse; aber wo und was sie sei, wer sollte mir das sagen?

Ich hatte das Gefühl, daß mir etwas Unentbehrliches genommen sei, das mit Anderem nicht ersetzt werden könne. Ich konnte mit Niemand davon reden und war recht unglücklich.

Alls ich einmal des Abends vom Noturzeichnen nach Hause ging und die Sterne am himmel glänzten, kam ich in ein Nachdenken über den lieben Gott, der mir verloren gegangen war, und ohne den es mir gar nicht mehr wohl wurde. Da baute ich mir in meiner großen Einfalt eine Kinderphilosophie zusammen, welche mir anfänglich zwar große Freude machte, nach kurzem aber doch wieder wie eine Seisensblase wirkungslos zerging. Ich verfiel nämlich auf die kühne Idee, ob nicht die Sonne, von welcher doch alles Leben und Gedeihen komme, vielleicht Gott sei. Dies schien mir nun recht handgreislich nache zu liegen, nur konnte mir das seurige, kugelrunde Sonnensgesicht durchaus keine Liebe, kein Vertrauen einslößen; das dumme Kinderherz blieb unbefriedigt, und die naturphilosophische Idee zerzann in Dunst, wie es auch den philosophischen Ideen großer Leute zu passiere pflegt.

Das heimliche Zweiseln hatte die Begierde nach Belehrung in mir erregt und einen Wahrheitstrieb, welcher befriedigt sein wollte. Da ich nun Niemand befragen konnte, so las ich jetzt alle die alten Scharteken, die ich in des Vaters Bibliothek fand, alles kraus durche einander, wovon ich allerdings keine andere Frucht hatte, als daß mein Kopf zu einer Art Gerümpelkammer wurde, in welcher aber der nothwendige Hausrath gänzlich sehlte.

Mein Bater besaß außer einer ziemlich reichen Kupserstichsamm= lung, jedoch zum großen Theil aus Stichen nach französischen Mei= stern, Watteau, Boucher, Aliamet, bestehend, eine kleine Sammlung Chpse. Es waren Abgüsse über die Natur, Hände, Füße, Beine u. s. w. anatomische Figuren und Antiken, ferner die Chpspasten nach geschnittenen Steinen (Lippert'sche Daktyliothek).

Außerdem hatte er aber auch eine bunt zusammengewürselte Bibliothek, die er nie las, aber, als zu einer Kunstwerkstatt gehörig, ihres stattlichen Aussehens wegen liebte. Mengs' — Hagedorn's — Des=Piles' — Descamps' — Leben der Maler, mit den seinen Bild=nissen von Ficquet, die Quartausgabe von Gehner's Idhllen, Winkel=mann's Briese, eine alte Nebersehung der Geschichte des wunderlichen Ritters Don Quixote, "Judas der versluchte Erzschelm", vom Pater Abraham a Santa Clara, Sulzer's Theorie der schönen Künste, Füßli's "Schweizerkünstler", Bibliothek der deutschen Wissenschaften, u. s. w.

Unter des Vaters Büchern fand ich damals auch einige Bände von Plutarch's Lebensbeschreibungen berühmter Griechen und Kömer, die ich eifrig las, und den alten, frommen Heiden verdanke ich viel. Ein anderes Buch, welches ich sehr liebte, waren die Schriften von S. Geßner. Sie regten das wahre Gesühl für die Schönheit der Natur mächtig an, und daß diesem wahren Naturgefühl ein antikisirter Zopf angehängt war, störte mich damals nicht allzusehr. Dieser fünstliche Zopf hing ihm ganz apart hinten, vorn war er der deutsche Schweizer, der seine Naturmaler.

An einem Buchladen sah ich einst ein Büchlein: "Grundriß praktischer Lebensphilosophie", und obwohl ich die Groschen nicht im Ueberfluß besaß, kauste ich es sogleich und glaubte nun einen sicheren Wegweiser ins Land der Wahrheit und Glückseligkeit gefunden zu haben. Es waren aber eine Reihe kleiner Aphorismen, die ich nicht verstand, und mit denen ich nichts anzusangen wußte. So mußte ich denn in Geduld abwarten, ob mir einmal ein Licht aufgehen würde in meiner Dunkelheit.

Ein altes Kalendergeschichtchen erzählt von einem armen Mütterschen, welche, da sie nicht lesen konnte, ihre Kirchenlieder auswendig mitsang und das bekannte "Unser Wissen und Verstand" in "Unser bischen Unverstand ist mit Finsterniß umhüllet" übersest und sich angeeignet hatte, und so recht erbaulich und mit vollster Ueberszeugung mitzusingen pflegte.

Bermuthlich hatte ich damals ein ähnliches Gefühl von einer doppelten und dreifachen Umhüllung meines "bischen Unverstands"; doch war es kein Wohlbefinden, weil aus dem armen Wurm ein paar Flügel, die Sehnsucht nach etwas Besserem, sich herausarbeiten wollten, welche den Druck der Puppenhülle wohl fühlbar machten, aber noch keine Krast gewährten, sie zu sprengen. Ist aber nicht alles Leben des Geistes, wenn es überhaupt zum rechten Erwachen komunt, eine solche Entpuppungsarbeit dis zur letzten Um= und Ent= hüllung, die wir im Glauben erwarten?

Um nun meiner höchft mangelhaften Cultur noch einige Vervoll= kommnung und Politur beizubringen, wurden mir drei Mittel ein= gegeben. Das Recept bestand aus Musik, Französisch und Tanz.

Das erste war mir ganz recht. desto verhaßter die beiden anderen. Da das Anschaffen eines Klaviers zu kostspielig war, so wählte ich die Flöte und blies nach ein paar Monaten mit meinem Lehrer leichte Duos wacker drauf los. Zwar war mir dies Instrument nicht ganz nach Wunsch, doch tröstete ich mich damit, da es Friedrich dem Großen anständig gewesen, so könne ich mich auch damit begnügen. Die Freude dauerte indeß nicht lange; ich bekam einen trocknen Husten, der Arzt verbot das Flöteblasen und verordnete Ziegenmilch, und so ging die Musik slöten, glücklicherweise auch der Husten.

Das Französisch lernte ich — oder lernte ich eigentlich nicht — bei einem alten, lustigen Junggesellen, Namens Brandstetter. Es war

ein curioses, podennarbiges Gesicht mit einer schiesstehenden Nase darin, welche er jede Minute mit dem Kopse zudend und schüttelnd rechts und links besühlte, als wolle er sich überzeugen, daß sie noch nicht abgesallen oder vielleicht in noch schiesere Stellung gerathen sei. Da ich diese Stunde von früh 7—8 Uhr nahm, so tras es sich gewöhnlich, daß ich ihn aus den Federn klingelte und um sein Morgenschläschen brachte. Doch er ging resolut ins Zeug. Ich las eine Seite aus Ruma Pompilius oder Guillaume Tell von Florian, dann wurde überhört, declinirt und conjugirt, wobei sich allmählich seine anfängsliche Munterkeit verlor und er endsich fanst entschlief. Ich ließ ihn gern schlasen, denn das französisch Parliren war nicht, was mein Serz begehrte. Vor acht Uhr ließ ich dann ein Buch vom Tische fallen, rückte start den Stuhl oder hustete, woraus er erwachte, nach der Uhr sah, noch eine Lection aufgab und ich mich empsehlen konnte.

Trotz dieser französischen Schlasstunden war er ein alter, munterer Kauz, und meine französische Morgenlection wurde nur darum so schläfrig, weil er als lustiger Gesellschafter erst spät nach Mitternacht nach Hause kau. Auch durch diese Politur bekam ich also nicht den rechten Glanz!

Einen Vortheil hatte ich von meinem Sprachmeister, daß er mir jedesmal eine Karte zu den dramatischen Aufführungen seiner Gesellschaft verehrte, zu deren Mitgliedern auch der obengenannte Peschek und mein späterer lieber Freund. Dehme gehörten. Diesen letzteren in einer somischen Rolle zu sehen — damals beherrschte Kotzebue sast ausschließlich die Liebhabertheater — war sür mich ein Hochgenuß, und in der That besaß Dehme sür die Komit ein Talent ersten Ranges; er war damals noch Expedient dei einem Thoreinnehmer, vertehrte aber schon viel mit Künstlern und zeichnete und malte sür sich, ohne Anleitung gehabt zu haben.

Der Tanzunterricht, das dritte mir octrohirte Culturmittel, war mir ansänglich ganz besonders widerwärtig, zumal als ich hörte, daß bei den späteren Uebungen auch Damen sein würden. Dies änderte sich indeß nach einiger Zeit vollständig, und Niemand konnte diese Abendstunden sehnlicher erwarten und sich in dieser kleinen Gesellsichaft junger Leute glücklicher fühlen, als ich.

Der Tanzmeister war eine gar komische Figur; eine kurze, runde Gestalt, etwas altmodisch gekleidet, das Haar ein wenig gepudert, Kniehosen, welche die brotverdienenden Beine in der ganzen Pracht ihres Beruses schauen ließen, so stand das rothstrahlende Gesicht mit zugeknissenen Augen und graziös lächelndem Munde vor uns, zirkelte mit seinen Beinen ein Menuett-Pas vor oder hob sich voll Anmuth und Würde, obwohl heimlich etwas betrunken, auf die Spigen seiner großen Schuhe, erhob dann beide kurzen Flügel — Arme wollte ich sagen — und machte mit der Geige in der Hand einen überraschend anmuthigen Hops, der uns Alle sast erschreckte, weil man glauben konnte, er wolle versuchen zu sliegen und würde nun sogleich auch ansangen zu krähen. Das nannte man einen Entrechat.

Der gute Mann hatte in letzter Zeit etwas von seinem früheren Renommée verloren, weil man ihm nachsagte, daß er zuweilen zu tief ins Gläschen gucke; dies empfand die höchst ehrenhaste Familie, wie man merken konnte, sehr schmerzlich; es lag wie eine schwere Last auf ihnen. Der Sohn war bereits als Beamter angestellt, die Mutter sah man nur bei besonderen Gelegenheiten am Busset, und die Tochter Clärchen, ein schönes, sanstes und bescheidenes Mädchen, nähte und stickte auß sleißigste, um den Aussfall in den Einnahmen des bei Leibesleben zuweilen seligen Papas zu decken. Sie kam nur dann in den Saal, wenn sie eine sehlende Dame ersetzen mußte; ich tanzte ost mit ihr und hatte sie sehr gern. Wenn ich in späteren Jahren ein Gretchen, ein sittsames, einsaches Bürgerkind, zeichnete, so war es Clärchen geworden.

In diesem Kreise wurde ich auch mit Ludwig Gruner bekannt und befreundet, der damals noch an der Akademie studirte und bei Prosessor Schulze das Kupserstechen lernte. Da die Gesellschaft wäh= rend ein paar Jahren ziemlich dieselbe blieb, so trat bei wachsender Bertraulichseit das Bedürsniß ein, auch im Sommer, wo seltener eine Tanzstunde uns vereinte, sich zu sehen. Es kam deshalb bald zu gemeinsamen Landpartien, die an irgend einem freien Sonntage nach einer Mühle des damals noch ziemlich, einsamen und romantischen Plauenschen Grundes verabredet wurden. Diese kleinen Wanderungen

an schönen Sommertagen wurden sehr anspruchslos durchgesührt und brachten Alle noch traulicher zusammen. Man lagerte sich an den blumigen Abhängen unter Büschen und Bäumen, ergötzte sich mit Spielen, scherzte und lachte recht herzlich. Aus dem Thale herau tönte nur das Klappern der Mühle und das Kauschen der Weiseritz, oder man hörte über sich den Flügelschlag vorübersliegender Tauben, welche sich dann unten auf das besonnte Mühlendach zu den anderen niederließen. Stellte sich endlich das irdische Verlangen nach Speise und Trank ein, so sorgte die Frau Müllerin für gutes Brot und Butter und Milch, und die jungen Götter und Göttinnen schmausten unter homerischem Gelächter Rektar und Ambrosia, umpflattert und umpickt von Tauben, Hühnern und dem radschlagenden, prächtigen Psau.

Daß sich bei solch' idullisch = olympischen Zuständen, wo junge Leute beiderlei Geschlechts ungezwungen verkehren, auch zärtliche Reigungen regten, kann wohl Niemand Wunder nehmen. Wie der weiche Hauch der Sommerlüste Gras und Blumen leise bewegt, so durchzog ein ahnungsvolles, sreudiges Bewegen die jungen Herzen und erhöhte den Reiz der Gegenwart.

Bei allen bergleichen Partien vermißte ich nur Eine; das war Auguste Freudenberg. Sie kam nur in die regelmäßigen Tanzstunden, aber auf keinen der kleinen Bälle, noch betheiligte sie sich an den Spaziergängen. Ich konnte sie ansänglich nicht wohl leiden; denn sobald sie unter den anderen jungen Damen erschien, entstand ein Leben, Scherzen und Lachen unter ihnen, daß Tanz und Tänzer ganz zurücktreten mußten, was mich, den eisrigen Tänzer, nicht wenig verdroß. Sie hatte etwas Frisches, Heiteres und dabei sehr Anspruchseloses in ihrem Wesen. Gegen uns junge Herrlein war sie freundelich, wenn sie angeredet wurde, sonst aber sehr zugeknöpst. Es tanzte sich aber gut mit ihr, denn sie war mit Lust dabei, und so bat ich oft und endlich immer öster um den Tanz. Ich hörte, sie sei elternelos und als siebenjähriges Kind von einem verheiratheten aber kinderlosen Verwandten ins Haus genommen und erzogen worden, und werde sehr streng gehalten. Kurz, ehe wir es uns versahen, hatte

sich eine innige Zuneigung gegenseitig ins Herz gesetzt, und ohne daß wir uns davon etwas hatten verlauten lassen, merkten wir es endlich doch selbst, und vor uns schon Andere.

Eine einsame Gasse zwischen zwei Gartenmauern, die jetzt versichwunden ist, führte zu einem kleinen Hause und Gärtchen, das ebensalls verschwunden ist, und in diesem Hause am Dippoldiswalder Schlage — er ist auch nicht mehr vorhanden — lebte der Einnehmer Ephraim Böttger mit seiner braven Frau und meiner Auguste. Und sie alle Drei sind nun auch schon seit vielen Jahren verschwunden, und nur die Liebe ist geblieben und ein liebes, liebes Erinnern.

Un späten Herbstabenden lenkte ich meine Schritte nun oft zu jenem Schlage hinaus und wanderte durch die einsamen Felder nach den Räcknizer Höhen hinauf, und wenn ich dann zurücksehrte, wieder an das kleine Gärtchen und an das kleine Haus kam, blickte ich an die erleuchteten Fenster und war glücklich, wenn ich ihren Schatten an den herabgelassenen Vorhängen gewahr wurde. Manchmal war es aber auch Ephraims Schatten, der mich weniger interessirte, und dann begab es sich wohl auch, daß mir das Glück hold war und an der langen Gartenmauer eine dunkle Gestalt schnellen Schrittes näher kam; das war Auguste, und grüßend zogen wir an einander vorüber. Späterhin wagte ich einige hösliche Erkundigungen anzusbringen und einige flüchtige Worte mit ihr zu wechseln.

Bei diesen einsamen, spätabendlichen Streifereien, wenn das nächtliche Gewölf tief und schwer herabhing, im Abend noch ein sahler Glanzstreisen am dunkeln Horizont leuchtete, der Herbstwind über die kahlen Felder strich und nur der melancholische Laut eines Nachtwogels die Stille unterbrach, traten die Bilder meines gegen-wärtigen Lebens und Treibens deutlicher vor meine Seele, als am lauten Tage. Den größten Theil meiner Zeit nahm das Beschaffen meiner Cristenzmittel in Anspruch, sene Prospectradirungen, die ich in einer meinem fünstlerischen Gesühl widerstrebenden Art ausssühren mußte, die Leitung meiner Studien selbst schien mir nicht die rechte; surz, ich sah kein rechtes Ziel und Gedeihen in meinem noch so sleißigen Bemühen.

Und noch Anderes regte sich da wieder: abermals die Frage nach Gott, nach dem Lebendigen, den ich verloren hatte. Auch hier schien mir Grund und Ziel des Lebens dunkel und verworren, ich wor wie ein Schifflein, das steuer= und kompaßlos auf der Lebens= welle treibt, und hatte das Gefühl, daß dies nicht das Rechte, nicht der gesunde Zustand sein könne. Es war in meinem Herzen nur jener Altar stehen geblieben, der die Inschrift trug: "Dem un= bekannten Gott!" — aber kein Paulus wollte mir kommen und be= richten von diesem "Unbekannten" und den Weg zu ihm mir zeigen.

Auf diesen nächtlichen Sängen baute ich mir auf meine Weise die wunderlichsten Shsteme auf, phantastisch=kindische Träume, meinem damaligen Verständniß oder auch dem "bischen Unverstand" entsprechend, welches nur wahrhastes Zeugniß gab von einem tiesen, aber unerfüllten geistigen Vedürfniß. Uch, wie oft sehnte ich mich da nach einem geistig reisen Freunde, dem ich mich hätte anvertrauen, und dem ich ein Verständniß meiner tiesinnersten Vedürfnisse hätte zutrauen dürsen!

Und so lentte ich wieder meine Schritte zurück, dem Dippoldis= walder Schlage zu, sah nach dem Schatten am Fenfter und nach einer Gestalt in der engen Gasse zwischen den beiden langen Garten= mauern.

### Siebentes Capitel.

## Keise nach Frankreich.

Sett trat wieder eines jener Ereignisse ein, welches außer aller Berechnung lag, von manchen Banden löste und meinen Horizont mehr lichtete.

Der Landschaftsmaler Graff theilte dem Bater mit, daß sein Freund Hofrath Franz den Auftrag habe, einen jungen Künstler zu suchen, der einen russischen Fürsten auf einer Reise nach Frankreich, England und Italien begleiten solle, und geschickt sei, Reisestizzen nach der Natur aufzunehmen. Es hätten sich zwar schon eine Anzahl junger Künstler dazu gemeldet; doch habe er mich als besonders geeignet vorgeschlagen, und wenn ich es also wünsche, so möchte ich morgen früh zum Hofrath Franz gehen und mit ihm sprechen. Und so geschah es. Bald darauf wurde ich dem Fürsten Narischen, Oberstammerherrn der Kaiserin von Rußland, vorgestellt. Die großen, ausgestührten Sepiazeichnungen, welche ich in der Galerie copirt hatte, gesielen ihm sehr, ebenso meine leichteren Zeichnungen, die unmittelbar nach der Natur gemacht waren.

So war die Sache bald abgemacht. Bei freier Station sollte ich ein Jahrgehalt von hundert Dukaten erhalten. Ich eilte überglücklich mit diesem Resultate nach Hause und theilte es den Eltern mit, die darüber eben so sehr erfreut waren.

Ich mußte am nächsten Tage beim Fürsten speisen und lernte nun die Reisegesellschaft kennen. Sie bestand aus dem Gesellschafts= Cavalier Herrn v. Luzi, ein Genfer, oder wenigstens dort erzogen, ein Mann von einigen dreißig Jahren, ruhige, mehr innerliche Natur, angenehm im Umgang; dann dem Arzt Dr. Alimann aus Dorpat, ein heiterer, tüchtiger Mensch, der noch etwas von der Frische eines deutschen Studiosen an sich hatte, und endlich dem Secretär, Herrn v. Küchelbeker, ein langer, schmaler, unheimlicher, junger Litterat, mit unsicherem, schleppenden Gang, bohrenden Augen und wulstigen Lippen, dessen Beschäftigung, wie ich später sah, fast nur darin bestand, des Fürsten Briese zu siegeln, wozu er aber stets viel Couverts versbrauchte und sich die Finger mit dem Siegellack verbrannte; denn er stellte sich zu Allem sehr unbeholsen an.

Außer diesen Herren war noch eine Dienerschaft vorhanden, bestehend aus dem Conrier, ein Elsässer, zwei russischen Kammerdienern und einem leibeignen Diener.

So sollte ich nun aus meinem einsachen, nur von Künstlerträumen und einer austeimenden Liebe bewegten Leben in einen so
ganz andern Lebenstreis versetzt werden, dessen Unsorderungen ich
nicht einmal ahnen konnte, dem ich aber eben deshalb mit Vertrauen
beitrat. Mich beherrschte nur das eine freudige Gesühl, daß ich nun
die weite Welt und in ihr tausend Schönes sehen würde, und so
packte ich mit Freuden meinen Koffer und stellte mich, nachdem ich
von den Eltern Abschied genommen, zu bestimmter später Abendstunde
im Hotel ein, zur Reise gerüftet.

Es war an einem der letzten November-Abende 1820; Schnee und Regen wirbelten durcheinander, und die Laternen spiegelten sich auf dem nassen Pflaster der Straßen. Der Fürst war noch nicht aus der Oper zurück, als ich gegen 9 Uhr in das Hötel kam, wo Koffer und Kisten die Corridors bedeckten und auf den Reisewagen gepackt wurden. Das Durcheinanderrennen, die russischen Laute der mürrischen Diener, von denen ich keine Auskunst erhalten konnte, und deren keiner sich um mich kümmerte, war recht unbehaglich. Rach einer Stunde Wartens kam der Fürst und sein Gesolge. Er ging an mir vorüber, ohne Notiz von mir zu nehmen, und nach kurzer Zeit stieg Alles hinab zu den Wagen. Ich solgte und war froh, als endlich der Leibeigne Michal mich in den letzten Wagen verwies,

eine halboffene Chaise, welche für mich in Dresden gekaust worden war; denn die zwei großen, mit vier Pferden bespannten Reisewagen waren besetzt.

So ging es denn nahe gegen Mitternacht in die stockdunkle, kalte, nasse Nacht hinaus.

Wir fuhren mit kurzen Unterbrechungen über Leipzig und Lüßen bis Weimar, wo im Hôtel zum "Erbprinzen" am Markte Wohnung genommen wurde. Bei Lüßen mußten die Wagen halten, und ich entwarf hier die erste Zeichnung, den Schwedenstein, wo Gustav Adolph gefallen war.

Der Fürst verkehrte täglich mit dem großherzoglichen Hose; v. Küchelbeker hatte Empsehlungsbriese an Goethe; er wurde eines Abends zu ihm gebeten und verehrte bei dieser Gelegenheit dem Dichtersürsten eine Sammlung lettischer Lieder. (Siehe: Goethe "Jahres- und Tagesheste".) Abends war uns eine Loge neben der des Großherzogs zur Versügung gestellt, und ich sah hier die Jagemann und andere Persönlichkeiten austreten, deren Namen ich in späteren Jahren oft zu lesen bekam.

Der Großherzog machte dem Fürsten einen Gegenbesuch, wobei wir ihm vorgestellt wurden und ich ihm meine wenigen, slüchtigen Stizzen vorlegen mußte. Die gedrungene, frästige Gestalt, das Ginsfache, Ruhige, Kernige seiner Worte und Geberden machten einen imponirenden Eindruck, obgleich die äußere Erscheinung der eines inteiligenten Landwirths ähnelte.

Rach einigen Tagen wurde eine große Hasenjagd veranstaltet, und ich mußte in der kleinen Kalesche, worin Carl August und Rarischkin saßen, mit hinaußsahren. Dicker Schnee lag auf den Feldern, und hier begann ein sogenanntes Kesseltreiben, bei dem viele Hunderte von Hasen in eine muldenartige Bertiesung zusammen=getrieben und dann zusammengeschossen wurden. Ich zeichnete flüchtig die Gruppe der Fürsten und der Leibschüßen und Jäger, die sie umgaben, und sührte dies Blatt später in Sepia aus. Nach Beendigung der Jagd wurde in einem Jagdhause ein Frühstück eingenommen. Es waren einige zwanzig oder dreißig Gäste, unter ihnen gewiß interessante

und später vielgenannte Persönlichkeiten. Mein Nachbar war ein Herr v. Einsiedel.

Wäre ich zehn oder zwanzig Jahre älter gewesen, so würde ich mehr gesehen und mehr gehört haben; jeht war mir siedzehnjährigem unwissenden Bürschlein die Bedeutung dieses Hoses und seiner Geister verborgen. Die Unterhaltung am Tische war sehr lebhaft, laut und bunt durcheinander. Der Fürst rief mir auf eine Erkundigung des Großherzogs zu, ob ich derselbe Richter sei, welcher mit seinem Bater die siebenzig Ansichten der Umgegend von Dresden radirt habe, und ich freute mich es bestätigen zu können. Ich stieg dadurch um einige Grade in Narischkin's Gunst, weil mein Name bereits einige Meilen über die Landesgrenze gesprungen war.

Nach einer langen Fahrt über Gotha, Eisenach und Salmünster kamen wir bei Nacht nach Franksurt a. M. Bei einem Gegenbesuche, den hier der Fürst dem Staatsrath v. Bethmann machte, sahen wir bei demselben Dannecker's "Uriadne", das erste plastische Werk, welches mich in Entzücken versetzte.

Der Weg an der Bergstraße entlang mit ihren alten, von Burgen gefrönten Städtchen, die sansten Berghänge, mit alten Nußbäumen und Weinbergen geschmückt, boten malerische Vilder und ich
mußte nur bedauern, daß ich solche reizende Strecken nicht in daß
Skizzenbuch sassen, daß ich solche reizende Strecken nicht in daß
Skizzenbuch sassen, daß ich solche Feiderberg mit dem Schlosse
braunen Waldberge, und daß alte, schöne Heidelberg mit dem Schlosse
lag in der späten Abenddämmerung vor unß; wir rasteten hier eine
Nacht, Dr. Alimann, v. Kichelbeter und ich saßen diß nach Mitternacht mit einem Herrn v. Stackelberg zusammen, der hier studirte.
Er erzählte viel von Sand und seiner Hinrichtung, welche die
allgemeinste Theilnahme auch im Landvolke erregt hatte, und zuleht
kam daß Gespräch auf Politik, ein Gebiet, welches mir ganz
fremd war.

Um 8. December früh bei Tagesgrauen verließen wir schon wieder heidelberg.

Das Gebirge senkte sich in einer blauschwarzen Silhouette zur Rheinebene hinab, und hinter demselben schimmerte ein weißer Licht= streif, den Tag verkündend. Es erinnerte mich plößlich an den land= schaftlichen Hintergrund auf Correggio's "Heilige Nacht" (ehe sie retouchirt wurde; jest ist der Lichtstreif grau übermalt).

In der Nähe von Durlach, wo es bereits Tag geworden war, exfreuten mich die nach der Stadt ziehenden Gruppen von Bauern und fröhlichen Mädchen in ihrer kleidsamen Tracht, Körbe mit Früchten oder Milchgefäße zu Markte tragend. Die graziöse, leichte Haltung, welche dieses Tragen auf dem Kopse bedingt giebt den Gestalten eine Schönheit der Bewegung, welche ausfallend vortheilhaft absticht gegen das Tragen auf dem Kücken, wie es bei uns gebräuchlich ist, wo die Leute plump und schwerfällig, Lastthieren gleich, einherschreiten.

Das regelmäßig gebaute Carlsruhe entzückte meine Begleiter, die es ein "klein Petersburg" nannten. Im Theater sahen wir einen indischen Taschenspieler und "Die vier Temperamente" von Ziegler.

Bei Narischfin traf ich den Markgrasen Friedrich von Baden und den Sohn des Exkönigs von Schweden, Prinz Wasa. Der Abjutant des Markgrasen, ein Herr v. Fritsch, eine offene, füddeutsche Natur, war großer Kunstfreund und sand Gefallen an meinen wenigen Arbeiten. Der Markgraf selbst, ein milder, liebenswürdiger Herr, war ebensalls sehr freundlich und mittheilsam gegen mich. Er hatte bei dem Fürsten meine großen, ausgeführten Zeichnungen nach Berghem und Ruisdael gesehen, die ihn interessirten, und die sich auch wirklich als gelungene Copien sehen lassen dursten. Ich sühlte einen starken Gegensat in der geistvollen Humanität des deutschen Fürsten und feines liebenswürdigen Begleiters gegen meine russische und deutschstrußische Umgebung.

Abends schrieb ich noch dem Bater und an Augusten, an die zu schreiben mir beim Scheiden erlaubt worden war, und um Mitter= nacht reisten wir wieder ab.

In Straßburg am frühen Morgen des 12. December angekommen, eilte ich bald aus dem Hotel und suchte den Münster. Durch ein enges Gäßchen kommend, erblickte ich plötzlich zwischen den schwarzen Giebeln alter Häuser die Riesenphramide des Münsterthurmes, dessen obere Partie bei dem etwas nebligen Herbsttage im zartesten Lustton

am grauen Himmel sich zeichnete und dadurch um so höher und wahrhast riesig erschien. Ich war ganz hingerissen von der Schönheit und Größe des Eindruckes. Es war das erste bedeutende Werk deutscher Baukunst, welches ich sah. Ebenso ergreisend, ja mit Chresurcht ersüllend, imponirte das Innere der Kirche. Die höchsten Thaten des Geistes und der Krast wirken auf das empfängliche Gemüth eines noch naiven Beschauers erweckend, erhebend, ja eine neue, kaum geahnte Welt erschließend.

So geschah es mir. Was deutsche Art und Kunft sei, war mir bis dahin vollständig verborgen; hier war ich von ihr umgeben und in ihrer höchsten und eigensten Art. Ist es doch, als hätten die Baumeister dieser Dome eine Erinnerung der Schauer ihrer Wälder, in welchen sie ihr Heiliges verehrten, herübergetragen und in diese Steinschrift übersetz.

Mehr als vom gothischen Münsterbau schien Navischlin von den berühmten Straßburger Sänseleber-Pasteten angezogen. Ein Fabrikant derselben wurde mehrmals besucht, und große Einkäuse wurden gemacht.

Wir verließen Straßburg am 16. December bei bedecktem Himmel. Auf den Bergen lag hie und da Schnee. Vorüber an alten Städten mit spigen Thürmen, an Höhen mit Nuinen alter Burgen, zur Seite die Bogesen, so gesangten wir über Schlettstadt Abends nach Kolmar. Da für unsere drei Wagen zehn Pserde nöthig waren, wurde stets ein Courier vorausgeschickt, um auf den Stationen die Pserde, oder in den Hötels Frühstück, Mittag= oder Abendessen zu bestellen, und so kamen wir ohne großen Verzug vorwärts. Um Morgen waren wir schon in den malerischen Schluchten und Thälern des Doubs und Abends in Besançon, wo übernachtet wurde.

Bauart und Volk nahmen, sobald wir das schöne Elsas verlassen hatten, einen anderen Charakter an und ähnelten mehr dem, was ich von südlichen Gegenden aus Bildern kannte. In den kleineren Nestern versammelte sich stets eine große Masse müßiger Leute, Kinder und Bettler um uns, während die Pserde gewechselt wurden, und ich benutte diese kurzen Ruhepunkte, um manche dieser Callot'schen Krüppel= und Bettlergestalten in mein Stizzenbuch zu bringen.

In Lhon blieben wir zwei Tage, und hier nahm mich das Museum vorzugsweise in Unspruch. Die Malereien neuerer französischer Meister waren mir ja bisher ganz fremd gewesen; vorzüglich war es ihre geschickte, pikante und lebendige Behandlungsweise, soweit ich dieselbe aus Radirungen in des Baters Sammlung kannte, die mich ansprach. Nach den von Boissieux radirten Blättern hatte ich viel gezeichnet. Der Bater schätzte diesen Meister sehr hoch. Hier in seiner Baterstadt sah ich nun Handzeichnungen und sogar ein Delbild von ihm. Ph. de Champagne, Le Sueur, Le Brun, die Poussins, Mignard, Bouet, Boucher, Watteau waren Kamen, die ich seit meiner frühesten Jugend mit Uchtung hatte nennen hören; der Bater hatte den Respect vor diesen französischen Meistern von Zingg überkommen, und mir war davon etwas von Beiden angeslogen.

Die Insel St. Barbe, eine Stunde von Lyon an der Saone, besuchte ich ebenfalls in Erinnerung einiger Radirungen von Boissieux, deren Motive daher genommen waren. Auch zeichnete ich daselbst Mehreres, sowie die Reste des römischen Aquäducts bei St. Just in Fourvières. Prächtig war der Blick über die große Stadt mit ihren beiden Strömen und der weiten Landschaft mit dem schneeigen Alpengürtel. Bei hellem Wetter soll man den Montblanc sehen.

Die mit Ephen dicht bewachsenen alten Pseiler und Bogen des Uquäducts wirkten sehr maserisch. Es war um die Mittagszeit, die Sonne schien trot des 23. December so warm in diese kleine, immergrüne Verwilderung, die vom Gesumme der Bienen belebt war, daß ich mich recht glücklich bei meiner Arbeit sühlte. Die älteste Kirche Lyons, St. Just, liegt nahebei.

Noch wußte ich nicht, und wenn ichs wußte, berührte michs nicht tiefer, daß ich hier einen Boden betreten hatte, welcher geweiht war durch das Blut der Taufende von Christen, die im Anfang des zweiten Jahrhunderts Blut und Leben hingaben um ihres Glaubens willen, und unter ihnen die jugendliche, schöne und doch so kühne, todesmuthige Blandina.

Ein Bild des Aquaducts von einem damals lebenden Maler Grobon hatte mich im Museum vor Allem entzückt und mich veranlaßt, diesen Ort aufzusuchen.

Am 24. December, dem lieben heiligen Chrifttage, reisten wir früh 6 Uhr von Lyon ab. Ich war diesen Tag mit den Gedanken viel daheim; doch zerstreute die Fahrt längs der Rhône und ihren mit versallenen Burgen gekrönten Felsenusern die heimwärts gekehrten Gedanken. So passirten wir das alte Bienne mit einer Kathedrale aus frühgothischer Zeit und mehreren römischen lleberresten; so Valence und Montelimart, wo wir übernachteten. Bir waren nun in den Süden eingetreten, denn schon Tags vorher sahen wir häusig den Delbaum, Lorbeer, immergrüne Ciche, Cypresse und Pinie. Vor Orange wurde der im freien Felde liegende Triumphbogen des Marius betrachtet und in der schmukigen Stadt ein römisches Umphitheater, welches aber ganz von Häusern und Spelnnken um= und verbaut war, ausgesucht. Gegen Abend dämmerte uns Avignon aus der Ferne entgegen, wo wir übernachten sollten.

Es war der zweite Weihnachtsfeiertag. Wieder nußte ich heimdenken! Ich war da mit Augusten so fröhlich auf einem Ball gewesen, heute, wie anders! Vicl Genuß und wenig herzliche Freude. Wir waren nun an die grauen Stadtmauern Avignons gekommen, fuhren an denselben hin, wobei wir die versallene, römische Brücke sahen, und hielten endlich vor dem Hotel de l'Europe.

In Avignon, den 26. December, zeichnete ich Mehreres, z. B. die römische Brücke mit dem beschneiten Mont Bentoux bei Baucluse, einige Partien des zerstörten päpstlichen Palastes, welcher, mit seinen Thürmen und Zinnen die Stadt überragend, auf steilem Felsen sich malerisch ausbreitet. Wir verweilten ein paar Tage in Avignon, weil der Fürst seinen Sohn, den General, von Paris kommend, hier erwarten wollte.

Denseiben Abend verbrachten wir gemeinsam am Kamin, dessen Flammen ganz behaglich wärmten, denn es war kalt und stürmisch draußen. Ein paar Italiener meldeten sich mit Gesang und Guitarre und suchten uns durch schwülstigen Singsan zu unterhalten. Darauf

fam ein alter Savoharde mit seinen beiden Töchtern, welche verschiedene Tänze mit und ohne klappernde Holzschuhe aussührten, während der zerlumpte Alte eine Leher, der kleine Junge das Tambourin dazu ertönen ließen. Wir fragten, ob sie sängen. "Ja, die ältere Tochter." Sie setzte sich denn und sang ihre Bolksweisen, während die jüngere Schwester, ein liebliches Gesichtchen, sich eng an die Schwester schmiegte, mit den Händen sie umfassend. Der Bater mit dem granen, zottigen Haar und Bart, der hinter der hübschen Mädchengruppe stand, schnitt die komischsten Gesichter und Geberden des Entzückens und Erstaunens über den, wie es ihm vorkam himmlischen Gesang seiner Tochter.

"O Messieurs! écoutez! quel sentiment! ô quel sentiment!" Der kleine Tambourinbube stand stocksteis mit dem gleichgültigsten Gesicht neben dem alten Enthusiasten, und so gab das eine ganz hübsche Gruppe, die ich später in meine Mappe brachte. Kaum war dieser Kunstgenuß überwunden, als ein anderer, schlottriger Gesell erschien, mit einem Hackebret und einem kleinen fünsjährigen Mädchen, ein wunderhübsches Kind, welches mit größter Lust tanzte, sprang und das Tambourin dazu rührte, und als der Fürst das Licht nahm, um ihr schelmisch lustiges Gesichtchen näher zu beleuchten, versteckte sie es schnell hinter das kleine Tambourin und blieb unbeweglich stehen; als aber Narischkin lachend sich wieder entsernte, sprang sie wie ein Gummibällchen auf, sang, tanzte und schüttelte ihr Lockensköpschen sammt der Schellentrommel in jubelnder Lustigkeit.

In der Nacht kam der General an. Er war ein seiner, bleicher Mann, von sanstem, liebenswürdigem Ausdruck. Vater und Sohn bildeten einen starken Contrast. Der alte Fürst schien der Repräsentant einer verstossenen Zeit. Eine imposante Gestalt, lebendige und einenchmende Manieren, frivol und reich an Bonmots und wißigen Einfällen, durch welche er einen gewissen Ruf erlangt hatte, konnte er doch einen Rest von Barbarenthum nicht verbergen, welches gelegentlich hervorbrach, wenn er den französsischen Firnißüberzug nicht bedurste und seine eigenste Ratur walten ließ. Dagegen wußte der Sohn, ein Kind der jüngeren Zeit, durch Humanität und seine Geistesbildung bald unsere Herzen zu gewinnen.

Am 29. December verließen wir endlich Avignon. In Aig gab es wieder genugsam zu sehen. Kunstwerke und vielsache Reste aus der Römerzeit wurden aufgesucht und mit Interesse betrachtet. Am Shlvestertag, wo wir Aix verließen, sollte nun der erste Theil der Reise abgeschlossen und dann in Marseille ein längerer Halt gemacht werden. Es war ein Tag, wie ihn um diese Zeit nur der Süden bieten kann. Bom wolkenlosen blauen Himmel strahlte die Sonne die lieblichste Wärme über die schöne Landschaft, deren Begetation nun ganz das südliche Gepräge angenommen hatte; denn es wechselten Piniengruppen mit Chpressen, Oliven und Mandelbäumen, und in der Kähe der Landhäuser standen auch Orangen in Kübeln, von Wein und Feigenbäumen umgeben.

Der stattliche Wagenzug fuhr langsam eine Höhe hinauf, und mir schlug das Herz erwartungsvoll, denn hier mußten wir Marseille, aber vor Allem das Meer erblicken. Schon erhoben sich dustige Berge; immer mehr und wieder neue stiegen langsam empor, und nun auf einmal lag das Meer vor mir! Ich war ganz Auge, völlig hingerissen von der Größe und Schönheit dieses Anblicks. Sine Unzahl weißer Segel glänzten wie ausgestreute Blüthenslocken aus diesem wundersvollen Blau; es waren Fischerboote oder auch größere Schiffe, welche den Hafen der alten Marsilia verlassen hatten, die sich vor uns aussbreitete und die weite Vianura mit ihren Landhäusern bedeckte.

Wonnetrunken suhren wir nun von der Höhe hinab. Auch die Stadtbevölkerung schien in freudiger Bewegung und strömte in bunten Bügen aus den Thoren, singend und lärmend; es war ja der letzte Tag des Jahres, wo die südliche Lebendigkeit nicht versäumen wollte, den Rest des süßen Bechers auszulosten. Im Hôtel de Beauveaux, am Hafen gelegen, logirten wir uns ein. Ich bekam ein kleines, hübsches Zimmer im dritten Stock, wo ich den ganzen Hasen übersehen konnte, mit dem interessanten Leben und Treiben an und auf den Schissen, sür mich ein neuer, höchst sessellander Anblick.

Um Mitternacht stand ich noch am offenen Fenster, sah über den Mastenwald der unter mir liegenden Fahrzeuge hinweg und hörte das lustige Singen und Musiciren der Matrosen, welche noch in ihren Schenken das neue Jahr erwarten wollten. Dies Tollen da unten und der schweigende Sternenhimmel darüber erregten eine ernste Stimmung, die meine Gedanken in die Heimath trug. Der große Eindruck des Erlebten des heutigen Tages bewegte mich noch. Ich sühlte mein Glück, ein vor wenig Monaten nie gehofftes. Aus meiner armen, engen Cristenz so plötzlich in eine neue, fremde Welt versetz, und von Tag zu Tag mit bedeutenden Gindrücken sast überschüttet, mußte ich es nicht heute am Schluß des Jahres als ein glückliches Loos preisen, das mir zugefallen war? Und doch rang sich ein Seufzer aus tiesstem Heraus; es sehlte eines — die Freiheit!

#### Uchtes Capitel.

### Don Marfeille big Dizza.

n Marseille sollte ein längerer Ausenthalt gemacht werden. Ich richtete mich deshalb in meinem hübschen Stübchen zur Arbeit ein, setzte einen Tisch ans Fenster mit allen Zeichen= und Tusch= utensilien versehen, spannte englisches Papier auf und rüstete mich, nach Narischsin's Wunsch, die bisher gemachten Stizzen in Sepia auszusühren. Um auhaltender arbeiten zu können, ließ ich mich von der sehr lange währenden Mittagstasel dispensiren und as etwas später auf meinem Zimmer.

Gleich in den ersten Tagen ließ mich der Fürst zu sich rusen, und indem er mir eine goldene Repetiruhr überreichte, bat er mich, dieselbe als ein Zeichen seiner Erkenntlichkeit zu nehmen, er sei mit mir sehr zusrieden. Schon früher einmal bezeugte er mir seine Gunst, er umarmte mich vor einer großen Gesellschaft und erklärte, er habe mich lieb wie seinen eigenen Sohn; und so trieb mich nicht nur Dantgesühl, ihn durch meine sauber außgesührten Sepiazeichnungen östers zu ersreuen, sondern die Gewohnheit und Lust an der Arbeit selbst drängten mich, die reichen Eindrücke, welche die Reise bisher geboten, künstlerisch zur Erscheinung zu bringen.

Es währte nicht lange, so sammelten sich alte und neue Gemälde im Borsaal an, welche Künstler und Bilderhändler herbeibrachten. Ich erinnere mich zweier Pölenburg's, eines schönen "Johannes der Evangelist" von Mignard und sogar eines, wie mir wenigstens damals schien, herrlichen Bildes von Rembrandt: "Joseph deutet seinen

Genossen im Kerier die Träume". Letzteres Bild sollte achttausend Francs kosten.

Bei einem geschickten Candschaftsmaler Fontanieu machte der Fürst mehrere bedeutende Bestellungen, zwei Ansichten von Marseille und zwei andere von Neapel mit dem Besuv.

Fontanien war ein Sechziger und hatte etwas Militärisches in seiner Haltung. Er war in seiner Jugend Offizier gewesen und hatte den amerikanischen Krieg mitgemacht; als er zweiunddreißig Jahre alt war, wurde er noch Maler und hat mauchen Sommer in der Gegend von Montpellier zugebracht, wo er besonders Waldstudien malte und zu diesem Zwecke wochenlang mit Weib und Kind in einem hohlen Baume sich häuslich eingerichtet hatte.

Die Zeichnungen, welche ich inzwischen vollständig in Sepia außgeführt hatte, gefielen ihm wohl, und Narischkin schien das Interesse,
welches Fontanien daran nahm, auch gut aufzunehmen, nur daß er mich bei jedem Blatte, welches ich ihm ablieserte, mit dem Resrain: "Es ist gut, aber nur mehr, mehr!" absertigte.

Der Fürst veranstaltete mehrmals kleine Ausschüge in die Umsgegend. Ein Deseuner wurde dem Lord Pembroke in einem Landshause gegeben, welches am Meere lag, und wohin die ganze Gesellschaft an einem heiteren Morgen eine Wasserlahrt machte. Ein andermal suhren wir nach der in entgegengesetzer Richtung gelegenen Villa Bastide, wo dem Markgrasen von Baden zu Ehren ein gläuzendes Dîner veranstaltet war. Die Zeit nach dem Essen, während die Gesellschaft in den schönen, baumreichen Anlagen sich vertheilte und die föstlichen Blicke, welche man von den Höhen aufs nahe Meer hat, aufsuchte, benutzte ich, um einige malerische Partien zu zeichnen. Eine majestätische Piniengruppe, hinter welcher eine Phramide sich erhob, im Hintergrunde das blaue Meer, gab ein reizend abgerundetes Bild, das ich mit besonderer Frende auss Papier brachte.

Als ich mit meiner Mappe wieder zur Gesellschaft kam, die beim Kaffee saß, fragte der Fürst, was ich gemacht habe. Ich zeigte ihm meine Blätter, die er etwas brummig ansah, denn er war an diesem Tage sehr übler Laune, und brachte endlich auch das Blatt mit den

Pinien und der Phramide zum Vorschein, das, wie ich glaubte, ihn ersreuen würde. Doch welch ein Schrecken! Wie von einer Schlange gestochen, warf er das Blatt von sich und schrie im höchsten Zorn: "Fort! sort! nehmen Sie es weg, ich mag Nichts sehen! gehen Sie sort!" und er wandte sich hestig ab, während die Gesellschaft bestürzt aussah und ich meine Mappe bei Seite legte, ohne mir im Geringsten den Grund dieses desperaten Ausbruchs seiner bösen Laune über meine unversänglichen Zeichnungen erklären zu können. Ich sühlte mich ties verletzt und sprach gegen Alimann bei der Heimsahrt meinen Unmuth aus. Er löste mir nun das Räthsel. Die Phramide, ein singirtes oder vielleicht wirkliches Grabmal, war ihm nicht nur überhaupt ein widerwärtiger Anblick, weil er an den Tod nicht erinnert sein wollte, sondern da ich es ihm sür seine Sammlung gezeichnet hatte, nahm er es sür ein böses Omen, sür einen ganz entsetlichen Zusall, dessen unschuldige Ursache ich gewesen war.

Außerdem aber entdeckte mir Alimann, der Fürst sei ungeduldig, daß ich mit meinen ausgesührten Blättern nicht schneller vorwärts komme, er wolle viel sehen und viel nach Hause bringen. Run wäre es mir selbst das Liebste gewesen, wenn ich während der Reise nur die Zeichnungen nach der Ratur auszunehmen gehabt, die Ausssührung der Blätter aber daheim hätte vornehmen können, wobei mindestens eine viersach größere Zahl von Stizzen und Studien gemacht werden konnte. Narischstin aber wollte, daß alle ausgesührten Blätter dis zu unserem Ausenthalt in Paris vollendet in seinen Händen sein sollten, damit er sie dort, wie es auch nachher geschah, prachtvoll einbinden und mit seinem Bildniß verziert als ein für die Kaiserins Mutter bestimmtes Geschenk wohlverwahrt mitnehmen könnte.

Um die Geschichte dieses Reisealbums hier gleich abzumachen, will ich erwähnen, daß ich, ohne die große Anzahl Naturstizzen, gegen dreißig oder mehr ausgesührte Speziazeichnungen — sie bildeten aufgezogen einen starken Band — in Paris zusammengebracht hatte, welche Narischin bei seiner Rückfunst der Kaiserin = Mutter überzeicht hat.

Allimann suchte mich über den widerwärtigen Austritt zu be=

ruhigen, rieth mir in meiner bisherigen Weise pflichtgetreu fortzusarbeiten und mich weder durch unverständiges Drängen, noch durch Narischkin's üble Laune beirren zu lassen; übrigens sollte ich die Reise, welche ohnedies sich nicht so lange ausdehnen würde, als ansfänglich beabsichtigt war, nach Krästen nuben.

Die guten Tage waren aber sür mich vorüber. Ich war vollsständig in Ungnade gesallen und mußte das bei jeder Gelegenheit empfinden. Am tiessten schmerzte es mich, als ich bemerkte, daß auch die anderen Herren in Gegenwart des Fürsten sich von mir abwandten, als sei ich plötzlich eine unsichtbare Gestalt unter ihnen geworden. Ich kam mir manchmal wie ein abgeschiedener Geist unter den Lebenden vor, der keine Mittel besitzt sich kund zu thun, und dieses sür mich peinliche Verhältniß steigerte sich später mehr und mehr und wurde fast unerträglich. Dr. Alimann blieb glücklicherweise sich stets gleich, ossen und herzlich gegen mich.

Am 21. Januar 1821 reiste der Fürst mit dem Arzt und seinem Gesellschafter, Herrn von Luzi, nach Montpellier und Nîmes. Der Secretär und ich blieben hier. Wir machten kleine Excursionen in die Umgegend, und ich zeichnete fleißig.

Um 13. Februar in der Frühe verließen wir Marseille. Der Weg ging durch ödes Felsengebirge, und am Nachmittag waren wir in Toulon, wo wir zwei Tage blieben.

Mit Alimann machte ich des anderen Tages einen Ausstug nach den felsigen Gebirgen, von welchen Toulon umgeben ist. Ein schöner Blick über die Stadt und den Golf veranlaßten mich zu einer Zeichnung, während Alimann botanisirend höher hinausstieg. Nach einer Stunde oder etwas länger war ich mit meiner Arbeit fertig, als Alimann mit einem Bündel Pslanzen zurückfam. Er erzählte lachend, wie ihn eine Schaar wilder, bissiger Schäferhunde zurückgetrieben habe. "Die Bestien standen alle um mich herum und bellten mich an, während ich ebensalls kerzengrade vor ihnen stand und einen nach dem andern ansah. Endlich, um der Vorstellung ein Ende zu machen, nahm ich meinen Hut vor ihnen ab, und, man sieht doch gleich, was Franzosen sind, sie verließen mich sogleich bis auf einen naseweisen,

jungen Mann, der meine Stiefel beroch und zu knurren anfing. Dem sagte ich aber mit gebieterischer Stimme: Va-t' en!" und sogleich entsernte er sich schnell und ehrerbietig."

Sehr genußreich war die Fahrt nach dem reizenden Hoders, wobin wir am 15. kamen, aber es leider nach sechs Stunden wieder verslassen mußten. Der Fürst war so übler Laune, daß es nicht gut war in seiner Nähe zu verweilen. Da nur zwei Wagen dahin gehen sollten, so mußte ich mich auf den Bock des fürstlichen Wagens setzen. Alimann und Küchelbeker aber sollten nach N. N. sahren und uns dort erwarten. Da aber alle gern Hoders sehen wollten, so setze sich v. Küchelbeker auf den Bock des zweiten Wagens, und Alimann nahm ein Pferd und ritt uns zur Seite. Wir beide auf ünseren diversen Böcken und der Doctor auf seinem Gaul waren sehr lustig gestimmt in der frischen Lust und herrlichen Gegend; um so mehr, als ein flüchtiger Blick in das Innere des Wagens uns die düstere Stirne und hängende Unterlippe der Excellenz sehen ließ, welche das schlechteste Wetter verkündigte, während wir dieser Atmosphäre durch unsere Siße uns einigermaßen entzogen fühlten.

In Hoeres im Hotel d'Ambassadeur angekommen, ging der General mit uns durch das Städtchen, und wir bestiegen den Schloßeberg mit den Ruinen eines alten Sarazenenschlosses, von wo ein köstlicher Blick auf das Meer, die Inseln und bis an die sernen Küsten bei Toulon gewonnen wurde.

Nachdem mich die Reisegefährten wieder verlassen hatten, suchte ich nach einem günstigen Punkt, um etwas von diesen Herrlickkeiten aufs Papier zu bringen. In einem Theil der Ruine hatte sich eine arme Familie angesiedelt. Ich klopste mit dem eisernen Ring an die Pforte, und ein junges, hübsches Weib öffnete mir dieselbe, und ich bat sie dann um die Erlaubniß, aus ihrem Gärtchen die schöne Aussicht zeichnen zu dürfen, und stieg in dem malerisch bewachsenen alten Gemäuer und in den kleinen Anpflanzungen herum. Die Sonne schien so prächtig, und ich zeichnete im Schatten einer Gruppe dunkler Chpressen.

Wie ein feliger Traum lag blau und duftig die Rufte, das

Meer im zitternden Glanze der Frühlingssonne vor mir ausgebreitet, und die Abhänge, blaue Beilchenteppiche, sandten im Verein mit dem Goldlack und rothen Levkoien, welche an den Schlößmauern wucherten, ihre süßen Düste. Es war so still hier oben; ein himmslische Paradies schien mir dies kleine, romantische Asplaamer Leute, von dem großartigen Hintergrunde umgränzt. Die Vienen summten um die Blumen, und ein kleines Mädchen unten im Gärtchen pflückte Zuckerschoten in ein Körbchen. Uch! dachte ich, wäre ich doch ein freier Wanderer und könnte mit meinem Bündel und Stizzenbuch dies schöne Stück Erde durchziehen und auch, wie die Vienen, die schönste Beute sammeln, ganz nur dem künstlerischen Gefühl und Vedürsniß solgend, statt Beduten zusammenzutragen und die Zeit mit Kusspührung derselben zu verschwenden. Mit Widerwissen dachte ich daran, in mein unsreundliches Joch hinabzusteigen.

Nachdem ich Mehreres aufgezeichnet, besah ich mir noch die Wohnstätte der Familie. Das kleine Mädchen führte mich in eine große, gewölbte Halle, deren Deffnung mit dem üppigsten Buschwerk und blühendem Geranke umgeben war. Im hintergrunde war eine Thüre, welche noch in andere, dunkle Gemächer der Nuine führte, daneben das Lager des Weibes zwischen zwei dicken, moosigen Baumstämmen, mit trocknem Laub gefüllt; darüber hing ein kleines Crucifix und ein Weihwasserkesselchen.

Die Bewohnerin des Gewölbes hatte eben ihr Kindlein an der Bruft. Der füdliche Ton ihres Fleisches, wie es Palma oder Tizian malt, das dunkle Auge glückselig auf ihren Säugling gerichtet, das schwarze Haar in ein scharlachrothes Tuch gebunden, saß sie zwischen Körben mit Blumen und Salat. Im schönsten Licht, von Oben beleuchtet, gab sie das köstlichste Bild in diesen zwar reinlichen aber altersschwarzen Mauern. Der kleine Wurm hatte sich jetzt satt getrunken und lag recht in seinem kleinen Seelchen vergnügt der hübschen Mutter im Schooße; beide lachten sich einander an und koseten miteinander, und ich mußte endlich auch dazutreten und mit bewundern und betrachten.

Der Mann war unten im Städtchen, er hatte Gemüse ins Hotel gebracht für die fremden Herrschaften. Die Frau in aller Mutterseligkeit vergaß doch nicht für ihren kleinen Haushalt zu speculiren. Sie bat mich, ihr kleines Mädchen hinabzunehmen zum Fürsten, damit diese ihr Körbichen Zuckerschoten zum Geschenk überreichen dürse. So kam ich mit vier Zeichnungen, einem hübsichen, kleinen Mädchen und frischen Schoten beladen wieder ins Hötel, wo die Kleine freudestrahlend wieder entlassen wurde und mit sestgeschlossenem Fäustichen ein Gelbstück ins alte Sarazenenschloß hinaustrug.

Noch waren wir bei Tische, als uns der Markgraf von Baden mit seinem Begleiter überraschte, und wir promenirten noch in einigen schönen Gärten, wo ich zuerst die Palmen im Freien sah und außersdem Tausende von Orangenpflanzungen, mit ihren goldenen Früchten reich belastet. Non Neuem fühlte ich mich von einer geheimen Sehnsucht zu den beiden deutschen Männern hingezogen, und als der Markgraf, wie absichtlich, mit mir allein einige lange Gartenwege einschlug und sich freundlich nach meinen Arbeiten, Verhältnissen und fünstigen Studienplänen erkundigte, trasen mich diese Zeichen des Antheils für den jungen, nicht in seinem Elemente lebenden Landsmann wie ein warmer Sonnenstrahl eine öde, winterliche Gegend. Wahrscheinlich hatte ihm der Adjutant Etwas von meiner nichts weniger als angenehmen Existenz mitgetheilt.

Als wir nach dem Hôtel zurückkamen, waren die Wagen angespannt, der Markgraf nahm Abschied, und mit Schmerzen verließen wir das schöne Hoderes. Auf nächster Station fanden wir unsere Reisewagen wieder und konnten nun gemüthlicher weiter sahren Es dämmerte ein schöner Abend herauf. Um neun Uhr kamen wir nach einem Restchen, ich glaube es hieß Cornules, wo die Wagen des Gesolges aus Mangel an Pferden zurückbleiben mußten, während der Fürst mit dem General und zwei Dienern allein weiter suhr.

Da es sehr kühl wurde, gingen wir in eine Hütte, wo wir uns zu den guten, freundlichen Leutchen um den Kamin setzen. Die alte Großmutter, zunächst am Feuer sigend und mit der hübschen, jungen Wirthsfrau am Nocken spinnend, plauderte freundlich mit uns. Die jungen Leute lachten und scherzten und sangen zuweilen ein leichtes, provengalisches Liedchen; ich zeichnete schließlich die ganze Gruppe,

worüber alle sehr zusrieden waren, und wobei die Mädchen sich unsbemerkt eine möglichst vortheilhaste Stellung zu geben suchten. Eine alte, freundliche Dame, die Besitzerin einer schönen Villa, kam noch gegen Mitternacht dazu. Auch sie war sehr gesprächig und nöthigte und noch, bei dem herrlichsten Mondschein in ihre Villa zu kommen. Palmen und Orangen, blühende Rosenlauben und plätschernde Springsbrunnen, selbst die lachenden Nymphen sehlten nicht; sie spaßten in Gestalt von Zosen der alten Dame mit einem häßlichen Affen herum, der in der Vorhalle der Villa sich aushielt; nichts sehlte zu den Decorationen einer "mondbeglänzten Zaubernacht der Romantif", als ein Abenteuer, welches aber eher einem Einzelnen als einer Gesellsichast begeguet. Der Glanz des herrlichsten Vollmondes war so hell, daß ich bei seinem Lichte noch unser malerisches Hüttchen mit dem Wassertrog unter Rebengeländen zeichnen konnte.

E3 wurde endlich still um uns, denn die Leute verloren sich allmählich, selbst Alimann suchte sich im Reisewagen ein Plätzchen zum Schlafen, während Küchelbefer und ich an dem verglimmenden Kaminseuer sitzen blieben, dis gegen drei Uhr die Postillone mit den Pserden zurück kamen und wir nun unsere Neise weiter fortsetzen konnten.

Gegen Mittag waren wir in Fréjus, und bald darauf zog fich die Straße im Zickzack empor und führte über das wilde Esterel-Gebirge. Auf dem höchsten Punkt, den die Straße erklimmt, lag unter hohen Bäumen ein einsames Stationshaus, wo wir unser spätes Mittags=mahl einnahmen. Der Fürst war hier schon am Bormittag gewesen. Bon hier aus senkte sich die Straße allmählich, und am Abend hatten wir einen wundervollen Blick auf die sernen Seealpen, deren mächtige Schneespitzen im rosigsten Licht erglühten, während das Land schon in grauer Abenddämmerung zu unseren Füßen sich ausbreitete.

Als später der Mond aufging, erreichten wir Cannes. Der Weg führte in der Rähe des Meeres hin, und das Rauschen seiner Brandung brachte mich in Schlaf, der nur an der französischen Grenze gestört wurde.

Um Mitternacht hielten wir vor dem Hôtel des Etrangers in Rizza.

### Meuntes Capitel.

# Dizza, Paris und Peimkehr.

Paglione, unmittelbar an der Landstraße, ein halbes Stündchen vor der Stadt lag. Ich bewohnte ein reizendes Eckzimmer im zweiten Stockwerk, von wo ich das ganze Thal mit seinen Olivenwäldern, Klöstern und schönen Bergen übersehen konnte.

Das hätte nun ein föstliches Leben geben können, wären die Verhältnisse andere gewesen. Ich will über diese ganze Periode, eine der bittersten in meinem Leben, kurz hinweggehen; es war ein unswürdiger, leidvoller Zustand, dem ich nicht entsliehen konnte, in dem ich auszuhalten genöthigt war, denn ich war ganz mittel= und rathslos, und wußte keine Seele, die ehrlichen Antheil gezeigt hätte. Gesangen und verlassen, das war das Gesühl, welches wie Blei auf mir lag, und es war kein Wunder, wenn mich bei solchen Zuständen auch noch ein unwiderstehliches Heinweh packte, nicht sowohl nach dem Heimathsboden, als nach den Herzen, die mich liebten; denn nur wo Liebe ist, da ist die Seele daheim.

Es ist mir lebhaft in der Erinnerung, wie mich dort mehrmals beim Erwachen ein Entsetzen durchzuckte, als die aufgehende Sonne in mein Zimmer schien. Im Traume war ich wo anders gewesen, und hier vergoldete sie eine entsetzliche Wirklichkeit.

So saß ich denn in meinem Stübchen und tuschte die Blätter in Sepia aus, die ich unterwegs stizzirt hatte. Alimann hatte einen Landsmann, einen deutschen Baron, in die Kur genommen, was ihm ein Beutelchen mit Goldstücken einbrachte, die ihm später in Paris wohl zu statten kamen. Die anderen Genossen waren in der Stadt oder machten Ausstlüge in die reizende Umgebung, an welchen ich nur selten Theil nehmen konnte. So verlebten wir einen Monat auf der Villa bei Nizza.

Interessant war mir das Begegnen eines Malers Bezold, eines Liefländers, welcher sich dem Fürsten vorgestellt hatte. Er kam aus Rom, und ich forschte nach den dortigen Kunstzuständen, die mir gänglich unbekannt waren. Da hörte ich denn, zwar etwas ungläubig, von dem gewaltigen Regen und Ringen, einer neuen Kunstrichtung, deren Ziele mir fremd und unverständlich waren. Namen wurden genannt: Cornelius, Overbeck, Schnorr, Beit u. A., und als gewaltige geistige Größen bezeichnet, von welchen ich noch kein Wort gehört hatte. Da ich nach Näcke, dem Landsmann, fragte, dessen lekte Urbeiten "Genoveva" und "Scene aus Faust" auf mich einen bedeutenden Eindruck gemacht hatten, so hörte ich von Pezold dagegen, er werde von den obengenannten bei weitem übertroffen und gehöre durchaus nicht zu den ersten Ramen jenes Kreises. Was Pezold von eignen Arbeiten vorzeigen konnte, war nicht von Bedeutung; einige mit Bleiftift scharf und genau gezeichnete Vortraits, mit welchen er in unserem Rreise durchaus kein Glück machte, belächelte man ebenso, wie seine Runftansichten, welche als thörichte Schwärmereien aufgefaßt wurden.

Unser Ausenthalt sollte indeß früher abgebrochen werden, als vorausgesehen war. Die Nachrichten vom Ausbruch der CarbonariUnruhen mehrten sich; es hieß, man wolle den König von Sardinien zum Könige Italiens ausrusen. Die Aufregung in Nizza wurde bemerkbarer. Truppen zogen in einzelnen Abtheilungen an unserem Landhause vorüber, weil es in Alessandria ebenfalls bedenklich gährte, und viele Fremde reisten ab. Auch bei uns wurde nun gepackt und die Wagen, welche im Hose standen, von einem Trupp Militär bewacht.

Diese Schuhmannschaft hatte sich die Langeweile der Nacht dadurch zu vertreiben gesucht, daß sie sich über eine Kiste seiner Weine und Liqueure hermachten, welche bereits in den Wagen gebracht worden war. Sie hatten den Inhalt wahrscheinlich auf Narischstin's Gesundheit geleert; und als am Morgen das Malheur entdeckt wurde, tobte der alte Corporal ganz außer Rand und Band über seine ungerathenen Söhne und fing endlich an zu weinen.

Um 14. März, es war ein grauer Tag mit Regen drohend, langten endlich Abends entscheidende Rachrichten an. In Alessandia habe das Militär revoltirt, verlange Constitution, und der König, welcher bereits Turin verlassen, sei auf dem Wege hierher, um sich nach Frankreich zu flüchten.

Auch in Rizza ward die Aufregung ärger, und man konnte stündlich einen Aufstand erwarten. Zeht hatte Narischkin den Kopf verloren; er besahl schnell aufzupacken und Pserde herbeizuschaffen. Er lief in höchster Aufregung schnaubend und pustend durch die Zimmer; es war mit ihm nicht mehr zu sprechen. Die Pserde kamen, er warf sich in den Wagen und fuhr bei duukler Nacht und strömendem Regen ab. Der General, ich und zwei Diener waren allein zurücksgeblieben in dem abgelegenen, einsamen Hause. Es sah Alles recht wüst und zerstört aus; denn es waren Kleider, Koffer, Geräthe aller Art zurückgeblieben und lagen zerstreut umher, und wir mußten so lange hier bleiben, bis es uns möglich sein würde, Pserde zu erlangen.

Es war eine unheimliche Nacht; ftockbunkel, und der Regen fiel in Strömen herab. Couriere jagten vorüber, und um Mitternacht kam abermals eine größere Abtheilung Truppen, welche die Straße nach Alessandria zu marschirten. Beim Rauschen des Regens war ich trot der Aufregung doch bald eingeschlasen, und wurde früh halb sechs Uhr geweckt, um abzureisen. Ich war schnell fertig. Der General gab mir noch einen Brief an feinen Bater, da er felbst die Absicht hatte, nach Genua und weiter zu gehen, und so verließ ich das schöne, für mich aber doch recht bitter gewordene Nizza bei Sturm und auhaltendem Regen und gelangte bald über die Grenze und in das elende Reft St. Laurent, wo Narischkin bei einem Landmann fich einquartirt hatte. Ein Beamter der Douane hatte den Fürften nebst Gefolge zu einem Frühftück eingeladen, welches nun vor der Weiterreise unter großem Zulauf der Kinder und eines Saufens Gefindel eingenommen wurde.

Unter den Callot'schen Gestalten, welche sich vor dem Saufe herumtrieben, war auch ein brauner Bursche von etwa vierundzwanzig Jahren. Er hatte nichts auf dem Leibe, als ein paar Fegen, welche einst Hosen gewesen waren, jett aber wenig bedeckten. Gin Flicken= conglomerat stellte eine Sacke vor. So trieb sich dieser verwilderte Rerl herum und verübte allerlei Unfug. Einem kleinen Schuhputer, welcher mit seinen Bürsten und Kasten auch vor dem Sause stand und gaffte, wo es nichts zu sehen gab, schlug dieser Strolch mit einem Brügel zu feinem Privatvergnügen so vor den Unterleib, daß das arme Rind furchtbar schreiend niederstürzte und vor Schmerz sich am Boden frümmte, wie ein Wurm. Auf sein Zetergeschrei kam zwar anderes Gefindel herbei, sah aber dem Dinge ruhig zu. Nur eine ältere Frau sprang zornig auf den großen Lümmel los, entriß ihm den Prügel und bearbeitete damit so tapfer seinen Rücken, daß die quasi Jacke immer mehr ihrer gänzlichen Auflösung entgegenging; da aber der Bursche sich dem Weibe zu entwinden suchte, sie dagegen ihn an seiner Jacke festzuhalten bemüht war, stand sie plöglich mit offenem Munde da, den Brügel in der einen, den Jackenfeken in der andern Sand, wie Potiphars Frau mit dem Mantel Josephs, während der Geprügelte halbnackt entflohen war; die Jacke war - alle geworden.

Wir verließen St. Laurent und fuhren durch Olivenwälder an der Meeresküfte hin und hatten bei Antibes noch einen schönen Rückblick auf die Gebirge und die herrliche Riviera.

Bei Cannes zeigte uns der Postillon eine Meierei und einige Fischerhütten am Meere, als die Stelle, wo Napoleon von Elba gelandet war.

Als es Abend wurde, lag wieder das schöne Gebirge der Esterels mit seinen wilden Schluchten vor uns. Da wir die Nacht hindurch sahren wollten, hatte Narischkin eine Escorte Gensdarmerie zur Bebeckung mitgenommen, welche den kleinen Wagenzug begleitete; und so ging es hinauf und wieder hinab, bis wir sehr spät nach Fréjus kamen, endlich bei St. Lucas von der Hauptstraße ableukten und den Weg nach Nix einschlugen, welches wir am Mittag erreichten. Der jolgende Tag war trübe, kalt und skürmisch, als wir nach Nvignon

fuhren. Nachmittags wurde der Sturm, die Brise, die von den in Nebel gehüllten Savohischen Alpen herdlies, immer heftiger; es heulte und wimmerte, wie Jammerstimmen, über die steinicht öde Fläche, und die Postillone mußten mehrmals halten und die Pferde verschnausen lassen. Ich saß allein in meinem Wagen, und meine Stimmung harmonirte mit der des Wetters, denn in Aix hatte es wieder einen hestigen Aerger gegeben mit des Fürsten wüster Laune; ich sühlte mich recht unglücklich.

In Orange angelangt, wurde vom Postmeister dringend abgerathen in der Nacht weiter zu fahren. Die Wege seien unsicher
und der Sturm so heftig, daß leicht ein Unsall passiren könne. Es
wurde demnach hier zu bleiben beschlossen und mir besohlen, vor der
Abreise am anderen Morgen noch den Triumphbogen des Marius zu
zeichnen, der unweit der Stadt au der Straße lag. Ich bat also
v. Küchelbeker, mit welchem ich in einem Zimmer schlief, mich früh
vier Uhr zu wecken, wenn er früher erwache als ich. Behaglich war
die Aufgabe nicht, bei diesem Wetter den Versuch einer Stizze des
interessanten Banwerkes zu machen. Doch meine Luft, eine neue
Zeichnung nach der Natur zu gewinnen, war stets vorhanden, und
ich scheute keine Mühseligkeit.

Um vier Uhr erwachte ich nach Wunsch und eilte im halben Dunkel ins Freie. Das etwas ungeschlachte römische Alterthum sah ich bald vor mir liegen, und ich zeichnete es, so gut es eben gehen wollte, mit erstarrten Fingern und nüchternem Magen. Als die Wagen aus der Stadt kamen, war ich fertig damit, stieg in meinen Kasten, wo der gute Nichal mir etwas Frühstück hingebracht hatte, und jagte den Anderen nach. Auch heute brauste der Nordwind sein eintönig Lied und machte die Fahrt beschwerlich, weshald wir am Abend, wo er immer am hestigsten sich erhob, in einem kleinen Orte über Nacht blieben.

Es waren hier nur wenige Zimmer zu haben, weshalb ich mein Bett in dem Gemache, in welchem der Fürst sein Feldbett aufschlagen ließ, angewiesen bekam. Neben demselben wurde von Michal ein Tischchen mit einer gestickten, weißen Decke überzogen, ein Triptychon mit den dunkeln, byzantinischen Gestalten der Mutter Gottes und ein paar Heiliger auf Goldgrund aufgestellt und mehrere niedere Wachs= ferzen davor angezündet. Narischsin bekreuzte sich wiederholt sehr eilig, ließ sich ein kleineres Bild zum Küssen veichen, und damit war dieser "Hosdienst" abgethan, und der Fetisch hatte nun die Verpslich= tung, ihn für diese Nacht zu schützen. Dieser Eindruck drängte sich mir unwillkürlich auf; denn ich sah ja täglich, wie äußeres Bezeugen und innere Gesinnung im grellsten Widerspruch standen, und nur darüber war ich im Zweisel, ob der Aberglande vielleicht ein letzter, trüber Rest von verlorener Gottessurcht sei, oder ein trüber Unsang und Anknüpsungspunkt sür etwas Höheres.

Ich schlief wenig in der Nacht, weil mich die brennenden Kerzen, die in einiger Entsernung gerade vor mir standen, blendeten, auch war der Fürst unruhig, und der arme Michal, welcher auf dem harten Boden am Juß des Bettes lag und wie eine Rate schlief, wurde wiederholt mit einigen frästigen Fußtritten geweckt, um bald dies bald das darzureichen.

Bei anhaltend schlechtem Wetter kamen wir über Châlons sur Marne und Auxerre endlich nach Paris, wo wir in der Nähe des Bendôme=Plages, Rue de la Paix, ein Hôtel bezogen.

Hier begann nun ein durchaus anderes Leben. Narischtin speiste täglich bei seiner Tochter, der verwittweten Fürstin Suwaross, einer heiteren und sehr schönen Dame, während alle Herren des Gesolges dispensirt waren und Diätengelder bekamen, um zu speisen, wo sie Lust hatten. Ich hatte noch ein paar Zeichnungen zu vollenden, mit denen dann die ganze kleine Sammlung geschlossen und dem Buchbinder übergeben wurde, der ein Meisterstück seines Gewerbes in dem Einbande lieserte.

Daß ich die Kunstsammlungen im Louvre und Hötel Luxembourg so ost wie möglich besuchte, war natürlich, und ebenso, daß mein Urtheil noch ein sehr unreises war. Um meisten imponirten mir die Bilder der neueren französischen Schule: "Die Horatier", "Raub der Sabinerinnen" und andere Darstellungen David's aus der römischen Geschichte durch ihre lebendige Auffassung und ihr theatralisches Pathos.

Wie die Kunstmuseen, zog mich das Theater an. Gleichwohl konnte ich dasselbe weniger besuchen, da mir das Geld dazu sehlte, wie ich später erzählen will. Doch sah ich den berühmten Talma in einem Trauerspiel des Racine, dessen pathetische Declamationen zwar große Wirkung im Publikum hervorbrachten, mir aber wie greuliche Unnatur erschienen und unausstehlich waren.

Potier dagegen, der hypochondrische Komiker, ergötte mich höch= lich; besonders erinnere ich mich mit Bergnügen einer kleinen Parodie des "Werther", deffen Nachwirkungen damals noch spukten. Diefen stellte er als einen schlaffen, sentimentalen Menschen bar, welcher wie ein gähnendes Trauerspiel unter seinen Freunden herumwandelt, fie verstimmt und langweilt, bis es ihnen gelingt, durch Serbeiführen der Ratastrophe die Sache mit einem Knalleffect zu Ende zu bringen. Werther nimmt in einem komisch = langweiligen Monologe Abschied von der Welt und knallt sich endlich eine rothe Brühe — damit hatten seine Freunde die Vistole gefüllt — auf seine schöne, gelbe Weste, Busenstreifen und Nasenspitze. Mit offenem Munde und Klassischem Schafsgesicht steht er da zu einem neuen Leben erwachend u. f. w. Nicolai hatte bekanntlich seiner Zeit einen folchen Schluß für den Roman porgeschlagen und sogar begrbeitet: mit richtigem Tact brauchte der Verfasser das vorgeschlagene Motiv zu seiner Posse. Gine Ver= höhnung zur Versöhnung!

Wie ich schon erwähnt habe, waren meine Arbeiten zum Abschluß gekommen, und ich hatte Zeit und Muße, mich der Betrachtung der Herrlichkeiten zu überlassen, welche diese Weltstadt dem Fremdling in verlockendster Sestalt vor Augen bringt. Wie Ninaldo in den Zaubergärten der Armida, oder besser noch, wie Hand im Schlarassenstande, wanderte ich herum, manchmal wie betäubt von dem bunten Glanz des Lebens, das mich auf den Boulevards und in den Hauptstraßen umstrahlte. Doch alle diese Verlockungen, denen so Mancher unterliegt, der besser oder klüger war als ich, verschwendeten ihre Macht an mir vergeblich; ich war geseit durch einen Begleiter, der mich auch späterhin eine lange Strecke meines Lebens nicht ganz verlassen hat, den ich zwar nicht erwählt, dessen ich mich sogar gern ents

ledigt hätte, welcher hier aber Engeldienste vertrat: das war die Armuth!

Das verhielt sich folgendermaßen: Narischkin hatte mir am Unfang der Reise einen kleinen Vorschuß zahlen lassen, von welchem ich nur noch wenig übrig hatte. Hier in Baris sollten wir uns selbst beköftigen und dafür Diäten erhalten. Dies war nun gang schön, nur erhielt ich keine Diäten, oder nur dann und wann mit Mühe einige Thaler. Der Kürst selbst war fast nie anzutressen, oder er ließ sich nicht sprechen, der neue Secretar und Caffirer, ein Berr Ducourville, zuckte die Achseln, wenn ich Geld verlangte, und klagte über leere Casse; kurz es kam dahin, daß ich manchmal nicht wußte, wo ich mein Mittagessen herbekommen follte. Berr v. Rüchelbeker wurde in Baris entlaffen, weil er in einer öffentlichen Vorlesung über russische Litteratur politische Ansichten ausgesprochen hatte, den Fürsten zu compromittiren schienen. Dr. Alimann hatte Betanutschaften gefunden und half sich mit der Summe durch, welche er in Nizza verdient hatte, und Herr v. Luzi war der Einzige, der mir mandmal aushelfen konnte. In diefer Noth hatte ich endlich nach Hause geschrieben, und der gute Vater schickte mir, was ihm gewiß schwer wurde, zehn Dukaten zur Aushülfe. Leider aber kam der Brief nicht in meine Hände und war auch durch Gerrn Ducour= ville im Poste restante Bureau nicht aufzufinden; nach Monateu bekam ich ihn nach Dresden gurückgeschickt.

So lebte ich denn sehr frugal, und um etwas Geld fürs Theater zu haben, nahm ich mein Dîner in einer der vielen, kleinen Kneipen, welche damals die Höhen des Montmartre krönten, in einem halben Fläschchen Wein, Brod und ein paar Ciern bestehend. Abends, wenn es finster war, versorgte ich mich meistens mit Brot und Früchten bei einer Obsthändlerin.

Ich weiß nicht mehr, wie ich die Bekanntschaft eines Lands= mannes machte, eines Dresdener Malers, den ich in einem kleinen Dachstübchen aussuchte. Es war ein talentvoller Mann, Namens Beher, der sich aber höchst abenteuerlich und kümmerlich durchgeschlagen hatte und auch später schwerlich auf einen grünen Zweig gekommen ist. Durch diesen Beher lernte ich auch den Kupferstecher Plieninger kennen, einen Württemberger, welcher meist in Aquatinte arbeitete und damals mit den "Tageszeiten" nach Claude beschäftigt war. Es sind dies die vier berühmten Bilder, die sich ehemals in der Casseler Galerie besanden und von dort nach Petersburg gekommen sind.

Bei Gelegenheit der Taufe des Herzogs von Bordeaux, Heinrich V., sah ich auch den König Ludwig XVIII. auf einen Augenblick, als er eben in den Wagen stieg, oder eigentlich nur seinen Nevers.

Das Tauffest wurde glänzend geseiert, und ich trieb mich be= fonders auf den Champs Elnsces herum, wo es fehr ergötliche Volks= scenen gab; denn es waren auf dem gangen langen Wege bis gum Urc d'Ctoile Tribünen erbaut, aus welchen Röhren rothen Weines floffen, welchen das Gefindel in Krügen, Töpfen, Mügen und alten Hüten auffing, fich darum drängte und balgte und beim Trinken im Gedränge völlig damit übergoß oder auf dem mit Wein getränkten Boden ausglitschte und die mühselig gewonnene Errungenschaft wieder verlor; kurg, es gab hier bei der frangosischen Lebhaftigkeit und Luftigkeit die wunderlichsten Scenen. Schade war es freilich um den Wein, von dem mindestens zwei Drittel verloren ging. In der Mitte des Weges hatten fich andere Volksmaffen aufgepflanzt, welche die Würste auffingen, die in hohen Bogen, wie Bomben herausgeschleudert wurden und verurfachten, daß der ganze Knäul von Menschen am Boden lag und Einer dem Andern die Beute zu entreißen fuchte, fo daß auch hier mehr verwüstet als gewonnen wurde. Schon war das nun eben nicht augusehen, aber es machte dem Bolke großen Spak. und diese tolle Luftigkeit ergötzte schließlich auch den Zuschauer. dem großen Wiesenplane, zur Seite des Weges, waren Tangplake, Raruffels und fehr hohe, oben mit feidenen Tüchern behangene Maften aufgestellt. Un einem derselben bing noch am späten Abend auf der oberften Spite der Hauptpreis, eine goldene Uhr. Gin Bäckergeselle hing ebenfalls ichon seit einer halben Stunde in der halben Sohe des Mastes, der, oben mit Seife bestrichen; immer schlüpfriger wurde und das hinauftommen erschwerte.

Der Bursche hatte Ausdauer und wußte sich schließlich zu helfen,

indem er das Hemd mit der einen freien Hand sich über den Kopf auszog und damit die Seise abwischte. So gelang es ihm auch, das letzte, schwierigste Stück noch hinaufzurutschen, wobei ihm aber das Malheur passirte, daß die locker gewordene Hose sich abstreiste, und dem versammelten Publitum, das dem beharrlichen, kühnen Bäckerzesellen mit Spannung nachsah, ein Unblick sich darbot, welcher mit einem so kolossan, schallenden Gelächter begrüßt wurde, wie ich es später in meinem ganzen Leben nicht wieder gehört habe. Er griff nach der Uhr und suhr wie ein Pfeil mit derselben herab. Ausdauer behält den Preis, und das war die Moral von der luftigen Geschichte.

Mit meinen Genossen hatte ich im Mai einige Ausschige gemacht. So sahen wir Fontainebleau. Im Schlosse wurde uns das Zimmer gezeigt, wo Napoleon I. seine Abdankung unterzeichnet und die letzte Nacht zugebracht hatte. Alles, auch das ungemachte Bett, war, wie er es vor fünf Jahren verlassen hatte.

Gin anderer Ausflug brachte uns nach St. Cloud und Bersfailles. Der prachtvolle Baumwuchs im Parke des ersten Schlosses ift mir besonders im Gedächtniß geblieben.

So kam die Zeit der Abreise heran. Es war allerdings die Rede gewesen, einige Wochen nach London zu gehen, jedoch mochten die großen Kosten zuletzt davon abgeschreckt haben, besonders da Narischkin, wie man erzählte, große Summen im Spiel verloren hatte. Der Fürst reiste endlich ab und nahm seinen Weg über Brüssel, während herr v. Luzi, welcher durch den gewandten, schlauen Ducourville embehrlich geworden war, mit mir, dem jetzt ebenfalls entbehrlichen Maler, über Nanch und Straßburg nach Bruchsal geschickt wurde, wo wir Narischkin zu erwarten hatten.

Wir suhren an einem schönen Junimorgen die Abhänge der Bogesen bei Savern hinab in die reiche, blühende Rheinebene. Wie jubelte ich im Herzen, als wir Land und Leute so deutschen Gepräges wieder erblickten! Aus der grünen Ebene erhob sich weithin sichtbar die hohe Pyramide des Münsterthurmes; wir passirten den stolzen Rhein und warteten in Bruchsal einige Tage auf des Fürsten Ankunft. Endlich kam er, aber nicht wohlgelaunt. Er hatte in Brüssel abermals

eine sehr große Summe im Spiel verloren, und so ging es ohne großen Aufenthalt etwas ökonomisch und ziemlich still der lieben Heimath entgegen.

Am 23. Juni Nachts kamen wir in Leipzig an und übernachteten im Hôtel de Pologne. Anderen Tages, nach dem Mittagessen, wurden die Reisewagen vorgesahren, und ich sollte mich hier trennen, da Narischkin über Berlin reiste. Da ich noch den größten Theil meines Gehaltes zu sordern hatte, so war mir jetzt bei der eingetretenen Geldcalamität etwas bange, und Alimann hatte mich darauf ausemerksam gemacht. Doch endete Alles gut; der Fürst rief mich ausein Zimmer, wo hundert blanke Dusaten auf den Tisch ausgezählt waren. Er übergab sie mir als mein Guthaben, sagte mir noch einige freundliche Worte und ging hinab nach dem Wagen. Auch von den anderen Reisegefährten wurde schnell Abschied genommen, und sie rollten die Straße hinab.

Da stand ich denn wieder in meinem Zimmer und mußte Athem schöpfen; ich war srei! ich war wieder frei! Ein bleischwerer Druck, der bisher auf dem Herzen gelegen hatte, war verschwunden; dazu hatte ich einen Beutel voll Gold, wie ich so viel nie beisammen gesehen, viel weniger besessen hatte. Uch, wie glücklich ich war! Ich lief in meinem Stübchen eine Zeit lang hin und her und sagte mir nur immer vor: Ich bin frei, wieder frei! welch' ein Glück!

Sogleich eilte ich zu einem Lohnkutscher und nahm einen Platz für den andern Morgen in seinem Wagen; denn damals machte man die Reise von Leipzig nach Dresden stets in diesen Lohnkutschen, weil die Postwagen schlechter waren und eben so lange Zeit brauchten.

Es war der 24. Juni, das liebe Johannissest, und damals herrschte noch die fröhliche Sitte, daß die Kinder um Blumenpyramiden tanzten — es ist ja die Rosenzeit — und die Vorübergehenden mit bunten Bändern an den Urmen sestheilen, wovon man sich mit einer kleinen Gabe lösen mußte. Die Psennige oder Kupserdreier wurden in ein Schüsselchen gesammelt, und mit dem gesammelten Schatze ein schönes Abendbrot angeschafft, ein grüner Salat mit Giern, wohl gar Erdbeeren und Ruchen. Der Philister hat sich aber über die fröhlichen

Kindergesichter nur geärgert, und so wurde das alte, hübsche Fest später polizeilich verboten. Als ich Nachmittags ins Rosenthal spazierte, sand ich überall die lustigen, um Blumen tanzenden Kindergruppen vor den Häusern, und ich, im Gesühle meines großen Glückes, besichenkte die Anbinder zu ihrem freudigsten Erstaunen mit Silbermünze, was denn jedesmal in der kleinen Schaar ein allgemeines Jubelsgeschrei hervorries.

Nach einer Fahrt von ein und einem halben Tage sah ich die lieben Eltern und Geschwister wieder. Meinen guten Papa beschenkte ich mit der goldenen Repetiruhr, welche ich vom Fürsten in seiner gnadenreichen Zeit erhalten hatte. Papa freute sich so sehr über die schöne Uhr, während ich für solche Dinge nicht das geringste Interesse besaß.

Gegend Abend aber trieb es mich sehnsüchtig nach dem kleinen Einnehmerhäuschen am Dippoldiswalder Schlage. Better Ephraim und seine seelensgute, heitere Frau empfingen mich so erfreut und herzlich, daß mir unendlich wohl wurde.

Mit meiner Auguste aber durste ich ins Gärtchen geheu, wo wir lange noch in der Laube saßeu, von welcher man über die Kornselder hinweg nach den nahen Räcknißer Höhen sehen konnte. Da gab es gegenseitig viel, viel zu erzählen, und es ist gar wohl möglich, daß wir uns auch einmal gefüßt haben.

Sieben Monate hatte ich in einem Kreise zugebracht, wo Jeber sür sich allein besorgt war, keines sich für den Anderen interessitete, und in so liebeleerer Atmosphäre war ein Wehe über mich gekommen, das mich manchmal ganz verzweiseln machte. Nun aber schlugen wieder warme Herzen um mich, denen gegenüber ich mich geben konnte, wie ich war, und die mich lieb hatten, wie ich sie.

Glückliche Zeiten, wo man in der Regel noch nicht klug ist wie die Schlange, sondern bloß ohne Falsch, wie die Taube; wo Liebe und Vertrauen wie ein goldener Faden die Tage durchziehen und die Herzen verbinden! Das Paradies der Kindheit war von neuem gewonnen und in einem erhöheten Gefühle.

### Zehntes Capitel.

## Studienzeit 1822—23.

v war ich denn wieder in der lieben Heimath und in die alten Berhältnisse bald wieder eingelebt; nur daß ich mehr Selbst= ständigkeit erlangt hatte und über meine Zeit freier verfügen konnte.

Für mein freundliches Arbeitsstübchen konnte ich jetzt dem guten Bater einen kleinen Miethsbeitrag geben und der Mutter ein Billiges für Kost; denn wir waren vier Geschwister, welche Mittags allesammt mit einem guten Appetit gesegnet um den Tisch saßen; außer mir Bruder Willibald, der jüngere Julius und Schwester Hildegard als Nesthäckchen.

Es erging ihnen, wie es mir ergangen war; es war nämlich niemals die Rede davon, was Dieser oder Jener werden wollte, zu welchem Beruse sie etwa Lust und Neigung hätten, auch kam keines von ihnen auf dergleichen ausschweisende Gedanken, selbst Schwester Hildegard nicht; sondern ein Jedes griff seiner Zeit zu Papier und Bleistift, suchte sich ein Plätzlein womöglich am Fenster und zeichnete drauf los nach irgend einem beliebigen Originale, wie dieselben in des Papas Mappen vorhanden waren. Selten konnte der angestrengte, sleißige Vater sich um uns kümmern, selten nur eine Correctur vornehmen. Es wurde aber im ganzen Revier gezeichnet, getuscht, gemalt, auch geseuszt und darauf mit Gummi elasticum tüchtig ausgerieben, wie in der besten Akademie. Es mußte sich eben Alles wie von selbst machen, und es machte sich auch.

Bei mir war es allerdings jett ein Anderes. Ich konnte ja felbst=

ständig etwas leisten, radirte Prospecte für Papa Arnold, dessen Familie ich öfters des Abends besuchte, und verdiente durch diese Arbeiten meinen Lebensunterhalt. Die andere Hälste meiner Zeit war den Studien gewidmet, welche mir vor der Hand Nichts einbrachten.

So malte ich außer ein paar kleinen Delbildchen auch ein etwas größereß eigner Composition, ein Motiv von Nizza, zur idealen Land= schaft umgestempelt, als Staffage ein wandernder Sänger bei einer Sixtenfamilie. Es spufte nächst Claude etwas Gefiner in dem Bilde; benn ich verehrte lekteren hoch, und noch jekt erfreuen mich die beiden Quartbände seiner Idullen, die ziemlich seltene Brachtausgabe mit den schönen Radirungen. Ich bedauerte zwar schon damals, daß in seinen so echt deutsch empfundenen Landschaften die todtgeborenen Daphne's und Chloe's, Menalfe's und Phyllis herumliesen, in einer Natur, in welcher fie durchaus nicht heimisch waren; aber eben diese landschaft= lichen Schilderungen brachten in Wort und Bild so viel fein empfundene und reizend dargestellte Büge, die geheimen Schönheiten der Ratur hatten sich ihm auf Weg und Steg so freigebig erschlossen, wie es mir bei einem älteren Maler kaum vorgekommen war. Nichts war darin Manier, nichts Nachahmung, als seine leidigen Menschen, welche aller= dings aus dem Chysfaal stammten, wogegen er in dem Landschaft= lichen immer ein Selbsterlebtes, Selbstempfundenes wiedergab. Man halte diese Blätter nur einmal neben das, was seine Zeitgenoffen geschaffen haben, selbst solche, die er studirte, wie z. B. Ditrici oder Bingg, Aberli, Felix, Meher, Weirotter, Klengel, Schütz u. A., fo wird man seine hervorragende Stellung nach dieser Seite mehr würdigen, als es bisher geschehen ist. Seine radirten Sachen und namentlich die genannten Blätter zur großen Ausgabe der Johllen verhalten sich zu den obengenannten, wie Natur zur Manier, wie Boefie zur Phrase.

-Die landschaftliche Naturauffassung Salomon Gebner's und Daniel Chodowiech's schlichte, innerlichst wahre Darstellung der Menschen seiner Zeit sind doch mit sehr wenig Ausnahmen das Einzige, was man noch von den Kunstschöpfungen jener Periode genießen kann; ihr Talent brachte deshalb Lebendiges hervor, weil sie die Dinge, die

fie schilderten, innerlich erlebt und mit leiblichen Augen gesehen hatten, während Andere conventionellen Kunftregeln folgten.

Ich weiß wohl, es giebt höhere Kunstgebiete, viel höhere, als jene Beiden eingenommen haben; allein solche können nur dann mit Ersolg erstiegen werden, wenn die Zeit dazu angethan ist. Nur im Strome einer großbewegten Zeit, in welcher ein Sehnen, Drängen und Ningen entsteht nach den höchsten Gütern des Daseins, nur in einer solchen können Geister sich entwickeln, welche die Krast haben, die höchsten Ideen zu gestalten und den göttlichen Gestalten Fleisch und Blut zu verleißen. Das Wort muß Fleisch werden!

Außer dem genannten Bilde führte ich noch zwei große Landschaften in Sepia aus, das Paglione-Thal bei Nizza und eine Aussicht über Toulon und seinen Meerbusen, beide Arbeiten noch in einer weichen, verschwommenen Mauier. Ich las damals im Matthisson, und dessen Sentimentalität scheint etwas angesteckt zu haben.

Den größten Theil meiner Zeit nahm aber meine Betheiligung an der zweiten Folge der Radirungen von "Dresdens Umgebungen" in Anspruch, au welchen ich das Landschastliche und meistens auch die kleinen Staffagen machte, während dem Bater die Architektur und das Netzen der Platten überlassen war. Diese Thätigkeit erhielt mich auch sortwährend in Verband mit Papa Arnold, welcher, ohne jemals Worte darüber zu machen, seine volle väterliche Zuneigung mir zugewandt hatte und sich an meinem Streben und Vorwärtskommen im Stillen ersreute.

Wie schon früher brachte ich wenigstens einen Abend in der Woche bei ihnen zu. Da saß nun Papa Arnold etwas abseits vom Tisch, damit ihn die Lampe nicht blende und sah die Handlungsbücher durch, welche ein Lehrling nebst den Schlüsseln um sieben Uhr herausgebracht hatte, horchte dazwischen auf das Gespräch am Tisch, indem er es von Zeit zu Zeit mit einem Brocken gutmüthiger Fronie oder einer belehrenden Bemerkung spickte, und verzehrte im Lehnstuhl sein einfaches Abendbrod, ein kleines Schüsselchen mit gekochten Pflaumen oder einer Hafergrüßsuppe. Wir Anderen dagegen pflegten des Leibes bei den Fleischtöpsen Egyptens, womit Mama Arnold den

großen, runden Tisch so überreich besetzt hatte, als gelte es eine Armee zu speisen, während es doch nur fünf oder sechs Personen waren. Nach Tische brachte die freundliche Gottwerthichen Neuigkeiten aus der Handlung, besonders waren es die damals sehr beliebten Taschen=bücher und Musenalmanachs mit den Ramberg'schen Kupsern, welche stets willkommen geheißen und mit Freuden betrachtet wurden.

Der alte Herr Fromm ließ seine Anekdoten und Neuigkeiten schnurren, wie vor Jahren, und nur der geliebte dicke Mops, welcher sich auf das Fußbänkchen gelegt hatte, gab zuweilen durch ein sanstes Schnarchen zu verstehen, daß er den Gesprächen seine Theilnahme nicht zu widmen gedenke.

Die weiten Räume des alten Hauses, das hohe Wohnzimmer mit dem Erker nach dem alten Markt hinaus, ganz einsach aber solid möblirt, die anspruchslose aber behäbige Einsachheit und Treuherzigkeit ihrer Bewohner mit ihrem nicht kritisirenden aber genießenden Untheil an Ullem, was von Litteratur oder Kunft ihnen nahe kam, gab mir recht das Bild schönen altbürgerlichen Lebens.

Noch anziehender, als diese Abende bei Arnolds, waren mir die Stunden, die ich nach der Tagesarbeit in dem kleinen Ginnehmer= häuschen am Dippoldiswalder Schlage zubringen durfte. Ephraim wurde mir bald gewogen, und noch mehr besaß ich das Berg seiner trefflichen Frau, die ich nicht nur liebte, sondern auch oftmals bewundern mußte, wenn ich fah, mit welch gleichmäßig heiterem Muthe und verständigem Berhalten fie die Launen und das despotische Gebahren ihres Cheherrn zu behandeln verstand. Denn obwohl er Anderen gegenüber den Mann von feinster Manier heraus= steckte, — er war ja Rammerdiener des Hofmarschalls Grafen Lohse gewesen und hatte ihm glücklich Alles abgeguckt in Gang und Miene, bis auf die graziöse Art, eine Prise aus der Silberdose zu nehmen, - fo ließ er doch sans gene den alten Adam walten gegen die Hausgenoffen. Richt die leiseste Miene, noch weniger ein Wort der Einwendung gegen seine Befehle durften gewagt werden, ohne seinen heftigsten Unwillen herbeizuziehen.

Unter der Pflege dieser theils harten, theils liebevollen Bucht war Auguste herangewachsen. Die gute Muhme war ihr die liebe= vollste Mutter, Bertraute und Freundin; unter ihrer tüchtigen Leitung lernte fie gründlich das Hauswesen führen, lernte das stille Schaffen und unermüdliche Thätigsein im Hause, während der Better ihr praktische Lectionen gab nach dem Spruch: "Seid gehorsam nicht allein den gütigen und linden Herren, fondern auch den wunderlichen", und es liegt gewiß etwas den Charakter Stählendes darin, wenn ein ftarkes Berg fich felbst zu bezwingen gelernt hat. Bor der Saud fah ich freilich nicht mehr, als daß mir einerseits Manier und Affectation, andererseits gesunde Natur entgegentrat, wie mir bergleichen mein Daniel Chodorviecky in feiner bekannten Suite fünftlerisch oftmals porgeführt hatte. Augustens anspruchsloses, ruhiges Wesen, das sich boch überall resolut und heiter in praktischer That erwies, wurde mir immer lieber, und die Stunden in ihrer Rahe zugebracht machten mich unaussprechlich glücklich.

Zur Sommerzeit in den Abendstunden war ich dann mit Gustchen meistens in dem kleinen Blumengarten, der hinter dem Hause lag und mit einer Laube abschloß, an welcher ein Altan, etwas erhöht, einen Blick ins Freie bot.

Es führte damals nur ein sehr einsamer Fußtweg an den Gärten hin, welche die Stadt an dieser Seite begrenzten, und von denen unmittelbar sich weite Kornselder bis zu den sansten Höhen von Plauen und Räcknitz hinaufzogen. Die Einsamkeit dieses Fußpsades wurde nur zuweilen von einem seufzenden Liebhaber oder von einem glücklichen Liebespaar oder einem menschenscheuen Hypochonder und am häufigsten von der stattlichen Gestalt des rüftig einherschreitenden Oberhospredigers v. Ummon belebt.

Wenn ich jest in jene Gegend komme und die Stelle suche, wo ich so glückliche Stunden zugebracht habe, so sinde ich Alles dis zur Unkenntlichkeit verändert. Prachtgebäude, schöne Villen mit Gärten, lange Straßen überdecken die Fluren, wo die Felder sich breiteten, und das Zischen, Brausen und Pseisen der Locomotiven vom Bahn-hose sowie das Rollen ab- und zusahrender Wagen, das Strömen

bunter Menschenmassen haben schon längst den stillen Frieden vertrieben, der sich so freundlich hier gelagert hatte.

Hiebe Stunde, Gustchen mit einer Arbeit beschäftigt, ich plaubernd oder Etwas vorlesend. Sie erzählte, wie ihre Eltern, die ein Landgut in der Niederlausit gepachtet und große Noth in den schweren Kriegssjahren erlitten hatten, beide schnell hintereinander gestorben waren. Sie wurde als vierjähriges Kind nach Dresden gebracht, wo der Better und die Muhme, da sie kinderlos waren, die kleine Waise an Kindesstatt annahmen und gewissenhaft für ihre Erziehung sorgten.

Ich dagegen brachte wohl zuweilen Etwas von meinen Reise= erlebnissen in Frankreich vor, erzählte ihr, wie schon mehrere meiner Studiengenoffen nach Italien gezogen seien, andere ihnen bald folgen wollten, wie für mich aber keine Möglichkeit vorhanden sei, dies Land der Künftlersehnsucht je zu sehen. Ach, und wie groß war die Schnsucht danach! Gerade weil ich nicht die mindeste Aussicht hatte, den Gedanken an die Möglichkeit nicht einmal hegen durste, gerade dadurch wurde der Stachel nur schärser. Ich las Stolbergs und der Elije von der Recke vielbändige Reisen nach Italien und fand zuletzt in Friedländer's Schilderungen und dem von den jüngeren Künftlern besonders geliebten Reisebuch des Kephalides nur neue Nahrung meines Kummers. So glich ich dem hungernden, welcher den Bratengeruch, der das haus durchdustet, mit Wollust einschlürft, obschon der Braten selbst nicht für ihn, sondern für Andere bestimmt ift. Guftchen beklagte, daß die goldene Märchenzeit vorüber sei, wo man sich doch mit der Hoffnung tragen konnte, einer guten Fee oder reichen Zwergen zu begegnen, die mit leichter Mühe ein llebriges thun konnten. Es schien, als solle mir daffelbe Geschick erblühen, welches des guten Baters eifriastes Streben zur Erschöpfung gebracht hatte: ein vergebliches Abmühen an Arbeiten, welche zu unkünstlerisch waren, um die Kräste zu ent= wickeln, zu beschränkt, um nur die vorhandene Rraft völlig zu vermenben.

Indeß die Jugend hat einen guten Magen und verdaut Vieles, wenn sie, nicht zum Reflectiren geneigt, den guten Muth und die

Sorglosigkeit wieder obenaus bringt. Ich radirte meine Prospecte und stahl dieser handwerksmäßigen Thätigkeit so viel Zeit als möglich ab, um wenigstens nebenbei zum Studiren nach der Natur und zum Malen zu kommen.

Die Kunstausstellung im Sommer 1822 brachte einige kleinere Gemälde aus Rom, die einigen Aufschluß gaben über die neue Richtung, welche die junge Generation eingeschlagen hatte. Für mich waren von besonderem Interesse ein Bildchen aus der Campagna di Roma von Gögloff und Bilder von Klein und Catel. Der Unterschied dieser Productionen gegen Klengel, Klaß, die Fabers war überraschend; ein Verschmähen der bisher geltenden Kunstrecepte und Regeln, aber ein um so strengeres und höchst liebevolles Anschließen an die Natur, geadelt durch ein gewisses Stylgesühl, welches sie den ältesten Meistern abgelernt hatten.

Eine große, bewunderungswürdig ausgeführte Landschaft von Rhoden, im Besitz des Herrn v. Quandt, erregte bedeutendes Aufsehen. Der alte Veteran Klengel, welcher, durch Gicht gelähmt, die Ausstellung nicht besuchen konnte, ließ sich durch seinen Schüler das vielbesprochene Bild beschreiben; aber als dieser ihm von den prachtsvollen Gruppen immergrüner Sichen und Pinien erzählte, von den Büschen blühenden Oleanders und den mit Goldsrüchten beladenen Orangen, da rief der Alte erschrocken: "Jetzt hören Sie auf, ich brauche Nichts weiter zu hören!" Sin solches Singehen in die charakteristischen Sinzelheiten der Pflanzenwelt war ihm ein Greuel, da sein "Baumschlag" für den ganzen Linne ausreichen mußte.

Dehme hatte auf derselben Ausstellung ein Gemälde in Friedrich's Art gedacht und gemacht. Gin nebliger Wintermorgen; aus einer gothischen Halle sah man aus einen beschneiten Klosterhof, wo ein Zug Mönche einen Sarg nach der erleuchteten Pforte einer alten Kirche trug. Gine zweite Landschaft, eine Partie aus Maxen, hatte er für Major Serre gemalt. Maxen war ja lange Jahre ein Sammelsort interessanter Persönlichkeiten und künstlerischer Kräste, und Dehme mit der Familie Serre wohl bekannt und durch seine liebenswürdigen, geselligen Talente ein sehr gern gesehener Gast.

Ersteres Bild, der Klosterhof, erregte die Ausmerksamkeit des Kronprinzen Friedrich August, und er ließ nach dem Preise des Gemäldes fragen; Dehme aber hatte die Absicht, es dem Prinzen zu verehren als Erstlingswerk, mit welchem er seine neue Laufbahn ersöffnen wollte. Der Kronprinz nahm den talentvollen "ersten Bersuch" freundlich an und bestimmte dem Künstler ein Keisegeld nach Italien auf mehrere Jahre und bot ihm so die Mittel zu seiner weiteren Ausbildung. Der Glückliche packte seinen Koffer und zog nach Kom!

Es war unter den jungen Malern, die allabendlich in einem gemeinsamen Vereinslocale luftig und strebsam verkehrten, ein Regen erwacht, eine Sehnsucht nach dem goldenen Süden, wie nie zuvor. Alle wollten das neue Licht an seiner Quelle schauen, es war, als strömte ein wundersames Pulsiren aus der so fernen Alma Roma in alle jungen Herzen, und von einer Sehnsucht, einem begeisterten Juge wurden sie ergriffen, wie die Wandervögel, wenn der Frühling kommt.

Von Dresden waren bereits die Medlenburger Schumacher und Schröder, der Hamburger Flohr, der Meininger Wagner und Dräger aus Trier abgereist; Oehme und der Landschaftsmaler Heinrich solgten. Auch Lindau und Berthold aus Dresden hatten dem allgemeinen Zuge nicht widerstehen können und waren mit wenigen Thalern in der Tasche, man sagte zwanzig dis dreißig, den weiten Weg nach Kom per pedes apostolorum gewandert. Meist bei gutherzigen Bauersseleuten nach angestrengtester Wanderung einkehrend, von Brot, Früchten und Milch sich nährend, hatten sie das Ziel erreicht. Verthold büßte freilich die übergroßen Strapazen bei Einsiedlerkost mit dem Leben; der Aermste starb bald nach der Ankunst am Ziel seiner Wünsche an der Abzehrung und liegt an der Pyramide des Cestius begraben.

Ich kannte nur wenige diefer jungen Künstler und stand ganz außerhalb ihres heiter belebten Kreises. Der Bater, ein Feind alles Extravaganten, wollte weder von der neuen Richtung und noch weniger von diesen Persönlichkeiten wissen, welche in altdeutschen Köcken, Sammetbaretts, langen Haaren und Halskrausen, mit schweren Ziegenshainern in und Fechthandschuhen an den Händen sehr auffallende Erscheinungen waren, deren santastisches Austreten dem ehrsamen Bürger ein Lächeln abnöthigte, wenn sie nicht gar als Greuel und Scheuel von ihm betrachtet wurden.

Ich selbst hatte nur zu lebhast das Gesühl, daß ich noch gar Nichts könne, daß ich Nichts sei, als ein Prospectenschmied, welcher in einer ziemlich geschmacklosen Manier sür den Bedarf des Buchhandels arbeite und prädestinirt sei, dabei Zeit seines Lebens zu bleiben. Hätte nicht ein Etwas in mir sich geregt, eine Ahnung von dem, was wahre Kunst sei, und eine stille Hoffnung auf irgend welchem Wunderwege zu ihr zu gelangen, hätte ich mich in meinen bisherigen Leistungen als an meinem Platze gesühlt, so würde ich mich nicht gescheut haben mit jenem Kreise Berkehr zu suchen. Jetzt aber stand ich schüchtern und beschämt zur Seite. Niemand von ihnen kannte mich, ich nur Wenige und ohne näheren Verkehr.

In einer Kunfthandlung fah ich einft ein Seft radirter Land= schaften von Erhard, welche eben herausgekommen waren. Blätter gefielen mir überaus, und ich kaufte fogleich, was ich von diesem Meister vorfand. Seine Art war mir verständlicher, als Waterloo, Both und Swanevelt. Alles und Jedes wußte er mit feinster Charakteristik hinzustellen, aus jedem Striche leuchtete ein liebevolles Verständniß der Natur, ein treues Nachempfinden jeder Schönheit und Eigenthümlichkeit bei reizend lebendiger Behandlung. So wollte ich auch die Natur ftudiren, und ich nahm die Blätter in meine Mappe und wanderte sogleich damit nach Loschwik. einsame, kleine Ziegengrund mit seinen Abhängen und den schönen Buchengrupppen gab nun herrliche Motive und Studien, wobei die Erhard'schen Blätter betrachtet und ähnliche Gegenftände mit der Natur verglichen wurden. So hatte ich in diesem kleinen Kunftbefitze gewissermaßen einen Lehrmeister gesunden, welcher mir von großem Nugen war und mich recht wesentlich förderte.

Der Winter von 1822 zu 1823 kam und ging vorüber unter Boll= endung des zweiten Bandes der Ansichten von Dresden und seiner Umgebung, welchem noch fünf größere Kupferplatten von der Baftei und Rathen folgten, die im Frühjahr fertig wurden.

Dem kleinen Einnehmerhäuschen lenkten sich so oft wie möglich und schicklich am liebsten meine Schritte zu. Das geordnete, saubere Stillleben des Hauses, in dem das heitere, treuherzige Gustchen waltete und Alles so schmuck erhielt, war und blieb mein heimliches Paradies. Manchen schönen Maiabend brachten wir wieder im Gärtchen zu, wo bereits unzählige Rosenknospen aus dem Blättergrün hervorschimmerten, weiß und roth, und wo wir zusammen unsere Pläne für den Sommer besprachen, als urplöglich — keine schöne Fee, sondern der gütige Papa Arnold eine totale Veränderung der ganzen Scene hervorries.

Die Arbeiten für ihn waren beendigt, die Aufnahme derfelben im Publikum eine überaus günftige und deshalb lohnende für den Berleger. Co kam denn eines Bormittags der gute Papa Arnold zu uns, besprach mit dem Bater noch einige nachträgliche Correcturen an dem Werke, erzählte von deffen glücklichem Erfolge und fügte endlich freundlich hinzu, nun muffe auch für mich Etwas gethan werden. Ich muffe Gelegenheit bekommen, mich weiter auszubilden, und da er wisse, wie mein Sehnen auf Rom gehe, so moge ich recht bald mein Bündel schnüren und ihm die Sorge für das Reisegeld überlassen. Ich horchte hoch auf, wurde bleich und roth und drückte ihm, im ganzen Gefichte vor Freude ftrahlend, beide Sande; o wie glückselig! während mir die Thränen über die Backen liefen. Worte hatte ich nicht, oder ich stotterte nur ein Weriges hervor; aber wie glücklich er mich machte, sah er mir an und bedurfte gewiß keines anderen Hus= "Ja, wissen Sie was, lieber Freund", fing er wieder an. "wir machen das fo: ich gebe Ihnen vor der hand 400 Thaler jährlich und zwar in vierteljährlichen Raten, und das wollen wir einstweilen auf drei Jahre festseken; so können Sie in Ruhe studiren, und das Weitere wird fich finden."

Das sagte er Alles so schlicht und herzenswarm, wie es immer seine Art war, und wenn ich heute, nachdem ein halbes Jahrhundert seit jener Stunde verslossen ist, daran zurückdenke, so bewegt sich mein Herz von innigstem Danke erfüllt, von Dank gegen ihn, der auf so edle Weise meiner gesammten Kraft Luft schaffte, sich frei zu gestalten, und von Dank gegen Gott, der ihn mir geschickt hatte als meinen Helser.

Ich war mit einem Schlage frei von dem Druck egyptischer Dienstbarkeit, die hoffnungsloß auf meinem Leben lastete und den eingeborenen Trieb nicht nur hemmte, sondern mit der Zeit zu versnichten drohte. Mit einem Zuge war der Vorhang weggeschoben, und der selige Blick sah daß gelobte Land vor sich liegen, daß Land einer bisher hoffnungslosen Sehnsucht, wohin der Weg nun gebahnt war. Nun durste ich hoffen, einst auch Anderen gegenüber daß im Grunde der Seele schlummernde stolze Wort auszusprechen: "Anch io sono pittore!"

Bater Arnold verließ mich freundlich und innerlich erfreut, er hatte ja einen jungen Mann unausdenklich glücklich gemacht, und ich war wie betäubt und wußte lange nicht den Wechfel zu sassen. Welche Freude gab es nun in der ganzen Familie über dies mein Glück! Wenn mir die Psalmen damals bekannt gewesen wären, so hätte ich wohl den besten Ausdruck für meinen Zustand in dem 126. finden können:

"Wenn der Herr die Gesangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen: Der Herr hat Großes an uns gethan: deß sind wir fröhlich!"

### Elftes Capitel.

### Rach Kom!

on meiner lieben Auguste hatte ich Tags zuvor Abschied genommen. Sie weinte heiße Thräuen über die bevorstehende langjährige Trennung, während ich von dem Gedanken an das Ziel meiner Wünsche, nach Rom, zu kommen, so eingenommen war, daß in meinem Herzen ein fortwährendes Jubiliren herrschte, welches eine tiesergehende Rührung nicht wohl auskommen ließ.

Ich ging also am andern Tage Nachmittags zur Post. Der Bater und Ephraim Böttger begleiteten mich dahin; der Koffer wurde auf das große Ungeheuer, was die damaligen Postfutschen waren, ausgepackt, und der Conducteur fragte, ob er nicht mein altes, schäbiges Nänzchen mit dazulegen solle, damit ich im Wagen nicht davon belästigt werde. Ich übergab es ihm ebenfalls, ohne daß es im Postschein als aufgegebenes Gepäck verzeichnet war. Und nun ein kurzes, bewegtes Lebewohl, und fort ging es.

Es war nach Mitternacht, als der große Kasten in Zwickau anstam und die Passagiere aussteigen mußten. Schlaftrunken gehe ich in die Poststuke, während die Pferde umgespannt werden, was ziemlich lange währt. Endlich geht es wieder in die Nacht hinaus, und ich schlase, bis der Morgen zu grauen beginnt, wo ich bemerke, daß nicht nur die Pferde, sondern auch der Wagen gewechselt worden war.

Von Hof aus, wo wir am Vormittag anlangten, sollte nun die Wanderschaft zu Fuße angetreten werden, worauf ich mich sehr freute. Aber dieser Freude schob sich gleich beim Beginn der Römersahrt unerwartet ein Riegel vor, dem fortwährenden inneren Jubel ward ein Dämpfer aufgefetzt. Bor bem Posthause in Sof wurde mein Röfferchen abgepackt; aber es fand sich das Ränzchen nicht, in welchem meine nothwendiasten Utensilien, Stiggenbücher, Farben und außerdem die Sälfte meines Reisegeldes fich befanden. Welcher Schrecken! Eingeschrieben im Postschein war es nicht, die Bost brauchte also Nichts zu ersetzen. Was machen? Ein Postbeamter fragte, welcher Conducteur mir das Rängehen abgenommen und den Wagen bis Zwickau gebracht habe. "Das war der lange Raifer," sagt ein Postillon. "Ja, wenns der war", sagt ein anderer, "dann erklärt fichs; vor vierzehn Tagen fehlte einer Kammerjungfer die Schachtel mit Silberzeug, die er auch in Berwahrung genommen hatte; bei dem is es nich richtig." Ich war wie vom Donner gerührt über den so unglücklichen Anfang meiner Reise und machte mir Vorwürfe, daß ich nicht besser auf mein Eigenthum geachtet habe. Endlich fiel mir ein, daß Böttger, welcher auf dem Dresdener Bostamte wohl bekannt war, es gesehen habe, wie der lange Conducteur das Ränzchen mir abgenommen und verwahrt hatte. Ich schrieb ihm sogleich mein gehabtes Unglück und bat ihn, Nachforschung zu halten und mir dann nach Sof Nachricht zu geben.

So mußte ich nun mehrere Tage in dem langweiligen Städtlein liegen bleiben und vorerst auf Antwort warten. Es war in meinem Innern nach so hochsteigender Fluth urplößlich eine große Ebbe einsgetreten. Ich sühlte mich auf einmal recht allein und verlassen, allen denkbaren Unbilden als ein sehr Unersahrener preisgegeben, und so auf einmal ernüchtert, trat der Schmerz der Trennung von Allen, die ich liebte, welcher bisher vom innern Freudenjubel übertönt worden war, mächtig hervor. Ich strich in der Gegend umher; die öden Höhen um hof boten nichts Malerisches; sie sahen mich recht melancholisch an und waren nicht geeignet, mich zu zerstreuen, oder meine innere Trauer zu verscheuchen. So hatte ich mich denn auf einen Hügel gesetzt und sah in die eintönige Landschaft hinaus. Ich hatte ein Bändchen Plutarch in der Tasche und wollte mein Herz stärken an einem der edlen Stoiter, die mich immer so besonders angezogen hatten.

Dies konnte mich jetzt aber durchaus nicht mehr fesseln. Warum soll ich denn meinen Schmerz verbeißen, wenn er einmal da ist? fragte ich mich; eine stoische Ruhe wäre jetzt Affectation, wäre eine Lüge; ich habe auch gar keinen Grund zur Ruhe, wohl aber Grund zum Schmerz; und so school ich meinen Philosophen in die Rocktasche, überließ mich meiner Trauer, und die Thränen tropsten ins Gras, auf welches ich mich gestreckt hatte. Ich kehrte mit erleichtertem Herzen ins Städtlein zurück und harrte des Brieses, der endlich auch ankam und mir meldete, daß man bisher zwar noch Nichts aufgesunden, daß ich aber in Nürnberg nochmals auf der Post nachfragen möchte; und so zog ich denn von Hos sort und marschirte gen Nürnberg.

Mein erster Gang war dort in das Postamt. Ein Schaffner führte mich in die Gepäckzimmer, und siehe, mein Herz jubelte, das verlorene Schaf, mein schäbiges, altes Schulränzel, lag da unter anderem Gepäck am Boden, dick vollgestopst, wie ich es ausgegeben hatte; und obwohl es nur zugeschnallt war, so fand sich Alles richtig darin, vor Allem meine so nöthigen sünszig Thaler.

Ich erinnere mich nicht mehr, welchen Eindruck das herrliche alte Nürnberg auf mich damals machte, auch habe ich mich nicht lange dort aufgehalten. Den Maler und Radirer A. Klein besuchte ich noch, welcher auf der Beste am ersten Eingangsthore in einem sehr altersthümlichen Hause wohnte, und der sehr bescheidene, freundliche Mann zeigte mir all seine schönen Sachen. Besonderen Eindruck machte mir die Wohnung selbst; es sah dort recht Dürerisch aus, und aus den breiten Fenstern hatte man den herrlichsten Blick in das weite Land.

Mit einem Lohnkutscher suhr ich nach München. Von der Anshöhe bei Freising erblickte ich schon in weiter Ferne die ganze Kette der Alpen, die am Horizont so sehnsüchtig blau austauchten, daß deren Anblick mich völlig elektrisirte. München sah damals noch sehr unsicheinbar und altsränkisch aus, es hielt mich nur einen halben Tag.

Am anderen Morgen nahm ich mein Känzel auf die Schultern und wanderte im Eilschritt über die öden Flächen den lieben Alpen entgegen, deren Berge allmählich näher und näher traten. Ein Student und desperater Fußgänger hatte sich unterwegs mir angeschlossen, und so kamen wir, als es schon abendlich wurde, nach Tegernsee, ein Weg von zwölf guten Stunden. Obwohl schon sehr ermüdet, wollte ich noch Schliersee erreichen, welches nur eine Stunde entsernt sein sollte. Der etwas beschwerliche Bergweg erschöpste aber meine Kräfte, und es war dunkle Nacht, als ich mich an dem Tische im Wirthshause ausruhen und ein Abendessen bestellen konnte; denn ich hatte den ganzen Tag noch nichts als Bier und Brot genossen. Endslich wurde Suppe und Braten aufgestellt; aber ich war sast bewußtslos vor Ermüdung und konnte keinen Bissen anrühren; ja die Beine waren steif und angeschwollen, so daß mich die Kellnerin auf mein Stübchen ins Bett bringen mußte, wo ich auch sogleich einschlies.

Die Morgensonne endlich weckte mich aus einem Todesschlafe. Ich wollte nun aufspringen, aber fiehe da, es war nicht möglich, die Beine zu bewegen; mit Schrecken entdeckte ich, daß die Muskeln als ein hochrothes Band sich auf den Schenkeln abzeichneten, alfo fehr entzündet waren. So mußte ich denn abermals liegen bleiben, wo die Bergfrende angehen follte. Draußen glänzte die Sonne und fangen die Bogel, und ich lag wie angeschraubt im Bette. Die freundliche Kellnerin brachte mir nun Blätter vom Fliederstrauch, die ich auflegte, und welche die Entzündung auch sehr milderten, so daß ich am späten Abend in Sausschuhen und auf einen Stock gestützt bis jum See humpelte; benn es war Johannistag, und ein mächtiger Holzstoß war am Ufer angegundet worden, der prachtig in den See und in die nächtlichen Gebirge hinausleuchtete. Ueberall von den Almen glänzten ebenfalls Johannisseuer herunter, und hier am Ufer hatte fich Jung und Alt versammelt; die Jungen sprangen bie und da durch die Flammen und jodelten luftig herum.

Die folgende Nacht hatte sich nun die Entzündung ganz gelegt, und die Fliederblätter hatten mich wieder auf die Beine gebracht, welche ich allsogleich auch brauchte und nach dem Wendelstein steuerte. Als ich die Sennhütte erreicht hatte, hob sich die kahle Felsphramide vor mir in die Höhe, und ein ganz schmaler Pfad führte an der mächtigen Wand hinauf. An zwei Stellen mußte man sogar einen Sprung über die greuliche Tiese wagen bis zu dem gegenüberstehenden

Relsabsake, doch flomm ich bis zur Spitze, wo ein kalter Wind mich heftig anblies. Ich legte mich eine Weile in das kleine Holzkapellchen, welches da oben ftand, und verschnaufte. Der Wind schien heftiger zu werden; ich trat nun heraus mich umzuschauen und sah, daß das Wetter fich zu ändern begann. Ueber einem Theile der zackigen Bäupter dieser ungählbaren Bergriesen, welche blau vor mir und unter mir lagen, thurmten sich schwere Wolkenmassen, umzogen sehr schnell die Gipfel und fentten fich allmählich immer tiefer herab. Der Wind fauste heftiger, und da ich gehört hatte, der Felsenweg sei nicht ohne Gefahr, wenn bei schnell einbrechenden Wettern der Berg fich in dichtes Gewölk einhülle, so eilte ich, so schnell es gehen wollte, den ichlimmen Bfad wieder hinab. Schon dröhnte der Donner in den Bergen, der Sturm erhob sich, und noch lag die Alpe sehr tief und flein unter mir, mahrend die dunklen Wolken bereits die Spike des Bendelsteines umhüllt hatten und sich an den grauen Bänden tiefer und tiefer herabsenkten. Jest krachten Donnerschläge ganz nahe, Blige leuchteten in das eigenthümliche Helldunkel der graufig schönen Berglandschaft hinein, und große Tropfen begannen zu fallen. Glück= licherweise hatte ich den Juß der Wand erreicht, und in Sprüngen rannte ich die Hügel hinab nach einer der Sennhütten. Roch ein Dukend Schritte davon, brach die Sündfluth los, man sah nichts mehr, als gerade herabströmendes Wasser, vom Bliklicht grell durchglänzt, und hörte sein mächtiges Rauschen von schmetternden Donner= ichlägen übertönt.

Athemlos stürze ich in die Hütte und werse mich auf einige Hen- und Laubbündel an die Erde. Ein altes Weib, das auf dem Herde saß, machte Geberden des Erstaunens und zeigte hinaus und nach oben; denn sprechen konnte man nicht wegen des Tobens der Elemente, die ich in solcher Entsessellung noch nie gesehen hatte. Der Regen trommelte und rasselte auf das Schindeldach; bald strömte er an vielen Stellen hindurch, und ich mußte mein Lager deshalb mehr= mals ändern. Die Alte setzte an die gesährdeten Stellen Schüsseln und Mulden, um die Neberschwemmung im Innern abzuhalten, und tehrte dann auf ihren Herbeits zurück, wo sie wieder ihren Rosen=

kranz nahm und betete. Doch ärger und ärger wurde das Toben. Da nahm sie eine Schachtel vom Gesims, holte ein paar kurze, schwarze Wachslichtchen heraus, zündete diese an, nahm trockene Kränter und warf sie, Sprüche murmelnd, in das Herdseuer, von wo aus alsbald ein dieser Damps den ganzen Raum erfüllte. Bon mir hatte sie noch keine Notiz genommen. Es war eine wundersliche Scene!

Endlich dröhnte der Donner ferner, der Regen strömte nicht mehr mit der vorigen Heftigkeit, ich kam nach dem heftigen Sturmslauf auch wieder zu Athem, und es wurde möglich, mit der Alten zu reden, bei der ich nun nach einem Abendbrot fragte. Rach Berslauf einer Stunde war denn auch für meinen ausgehungerten Magen ein großer Gierschmarren gebacken, und tüchtig ermüdet, wie ich war, suchte ich bald mein Lager auf dem Heuboden, bestehend in einem großen Laubsack, auf welchem ich den kötllichsten Schlaf genoß.

Ms ich am anderen Morgen die Alm verließ und eine wilde Felsschlucht hinabstieg, sah ich erst, wie toll das gestrige Unwetter gehaust hatte. Ganze Reihen von Tannen und Fichten waren sammt der Erdschicht, auf welcher sie eingewurzelt waren, von den steilen Felswänden herabgestürzt und sagen drei= und viersach übereinander geschichtet am Fuße derselben. Es war eine mühsame Kletterei, um durch diese Zerstörung hinabzukommen; Mittags war ich indeß in Rosenheim, und anderen Tags kam ich an das vorläusige Ziel meiner Wünsche, nach Salzburg.

### Swölftes Capitel.

# Salzburg und Fortsetzung der Keise.

ier wollte ich nun einen längeren Aufenthalt nehmen und sah mich deshalb nach einer Privatwohnung um, die mein gutes Glück mich auch bald am Markte finden ließ. Die Besitzerin des Hauses war Bittwe. Therese, Elise und Marie hießen ihre heiteren, gutherzigen Töchter, und Thurmwieser der Bewohner des ersten Stockes, Priester und Prosessor der orientalischen Sprachen am Gymnassum. Der Mittagstisch führte uns Alle zusammen und meistens auch der Abend. Alle miteinander waren die heitersten, herzlichsten Menschen, wie ich sie gar nicht besser hätte finden können, dabei das ganze Hauswesen so sauber, gemüthlich, einsach, bürgerlich, die Kost vortresslich und für mich sehr billig, denn ich zahlte für Alles wöchentlich nicht viel über einen Dukaten.

Ich war gleich in den ersten Tagen hier wie zu Hause. Die Töchter wetteiserten, mir jeden Wunsch an den Augen abzuschen, und der gute Prosessor war überglücklich, einen Maler gesunden zu haben, der sein lange gehegtes Berlangen besriedigen konnte, einige seiner gesiebten Berge genau zu conterseien. Denn Thurmwieser war der eizrigste Liebhaber seiner schönen Salzburger und Throler Berge und ihre Vermessung, Besteigung und geognostische Untersuchung seine liebste Beschäftigung. Wenn er von dem Groß-Glockner sprach, nahm seine Stimme einen Ton der Chrsurcht an, wie die Newton's, wenn er den Namen Gottes nannte. Sonntags las er in Leopoldskron die Messe, ich begleitete ihn, und dann durchstöberten wir die Säle und Zimmer

des öden Schlosses nach Gemälden, die in der eingeschlossenen Luft halb vermodert an den Wänden hingen. Außer großen Rosa di Tivolis fand ich eine schöne Landschaft von A. Both. Oft begleitete er mich auf meinen Ausflügen, und ich konnte ihn dann mit der genauen Zeichnung eines seiner Lieblingsberge belohnen.

Da mich in der ersten Woche das schönste Wetter begünstigte, so benutzte ich die Tage sehr fleißig; von früh vier bis Abends sieben oder acht Uhr zeichnete oder malte ich. Am häusigsten saß ich arbeitend auf dem schönen Mönchsberge mit seiner alten Veste, den schattigen Lindengruppen und dem Ausblick auf den Kranz der schönsten Berge, welche in weitem Bogen die Salzach umziehen.

Die Abendstunden waren hier oben besonders köstlich, wenn der Geisberg, das serne Tännengebirge und die Phramide des Wahmann im rosigsten Glanze vor mir lagen, die blühenden Linden ihre süßen Düste hauchten und ein Abendlied von den ungarischen Reitern geblasen aus der Stadt herauf tönte. Dann schloß ich wohl meine Mappe und las den lieben Brief zum wievieltesten Male, den ich in Salzburg von Gustchen bekommen hatte, und meine Seele war zu Hause bei den Meinigen und bei ihr.

Ende des Monats unternahm ich noch einen mehrtägigen Ausslug nach Berchtesgaden. Als ich Abends im Wirthshause saß und das Fremdenbuch mir vorgelegt wurde, las ich mit besonderer Bewegung: "P. Cornelius, Director der Münchener Kunstakademie, am 18. Juli eine Nacht hier gewesen." Ich hatte ja noch gar Nichts von Cornelius gesehen, wohl aber von jüngeren Genossen gehört, er sei der gewaltige Chorsührer und Bahnbrecher einer neuen, großen Kunstrichtung.

Nun wäre es beinahe geschehen, daß ich dem großen Meister begegnet wäre; nur einige Tage lagen zwischen unserem gemeinsamen Aufenthalt. Wie doch ein bloßer Name wecken kann! ich bekam große Sehnsucht nach Rom.

Am anderen Morgen war es trübe, und es regnete, was mich aber nicht abhielt, in der Ramsau einige großartige Gebirgsmassen aus einem Feldkapellchen am Wege zu zeichnen. Das Rebelgeriesel ließ die Umrisse der Gebirge nur um so einsacher und größer hervortreten. Auf dem Hirschbühel erkundigte sich etwas barsch der Zolleinehmer, als er meinen Paß ansah, ob Dresden in den kaiserlich österreichisschen oder bairischen Staaten liege; außer diesen beiden Staaten schien ihm Alles Türkei. In Loser übernachtete ich, und der Paß mußte abermals dem Herrn Pfleger vorgelegt werden. Hier fand ich aber Interesse sim meine Baterstadt vor. Der Herr erkundigte sich nach seinen Jugendsreunden Theodor Hell und Carl Maria v. Weber, über die ich denn, besonders über ersteren, genügende Auskunft geben konnte. Auch seine Gattin erschien und nahm Theil an unserem Gespräch, und ich erfuhr, daß sie unter dem Namen Friedericka Susa und die Abendzeitung schreibe und also auch mit meinem lieben Papa Arnold im Verkehr stehe, dessen Lieblingskind die Vespertina war.

Nach fünftägiger Wanderung bei ziemlich schlechtem Wetter kam ich nach Salzburg zu meinen gemüthlichen Wirthkleuten zurück mit neu erwachter Sehnsucht nach Kom und dem hestigen Verlangen meine Kräfte an einer größeren Arbeit zu erproben; auch hatte sich der Wunsch nach einem trenen Reisegefährten recht sühlbar gemacht, den ich sehon vorher oft empsunden hatte. Ich hatte mich während meines Ausenthaltes in Salzburg oft umgethan, ob ich nicht einen nach Italien wandernden Kunstgenossen sände, und deshalb auch in den Gasthösen nachgesorscht; doch vergeblich.

In solche Gedanken und Wünsche versunken saß ich in meinem Stübchen, als es an die Thüre pochte. Auf mein "Herein" trat ein Mann ein, der bereits in den Fünfzigen sein mochte, eine gedrungene, breite Gestalt, sehr sauber in seiner Kleidung und mit einem Gesicht, auf welchem Tüchtigkeit und ehrenhaftes Wesen mit Fractur geschrieben stand. Er erzählte, er komme von Triest und wolle nach Holland zu Weib und Kind. Er sei Steuermann auf einem holländischen Fahrzeuge, welches Schissbruch gelitten habe; und zur Bestätigung des Gesagten legte er mehrere Zeugnisse von den betressenden Wehren vor. Der Mann hatte sür mich etwas Anziehendes in seiner sesten, ruhigen und bescheidenen Weise, und so gab ich ihm ein paar Zwanzigsteuzer, was in Betracht meiner schwachen Casse viele genannt werden konnte. Er dankte, nahm seine Papiere wieder zusammen, sah mich

mit einem dankbaren Blick an, als möchte er mir auch etwas Liebes erzeigen, und sagte: "Ich habe einen langen Weg vor mir, aber ich habe einen guten Reisegefährten!"

"O, das ist ja ein Glück!" erwiderte ich lebhaft, im Gefühl, daß ich einen solchen schmerzlich entbehre. "Wer ist es denn?" "Es ist der liebe Herrgott selber; und hier" — er zog ein kleines nenes Testament aus der Brusttasche — "hier habe ich seine Worte; wenn ich mit ihm rede, so antwortet er mir daraus. So wandere ich getrost, lieber junger Herr!"

Nochmals dankte er und ging. Mich aber hatte die Rede wie ein Pfeil getroffen, und ein Stachel davon blieb auch lange in meisnem Herzen sitzen. Ich hatte an Gott nicht gedacht, für mich war er eine serne, unbestimmte Macht, und dieser arme Mann sprach und sah darein, als kenne er ihn recht wohl, als stehe er im lebens digsten Verkehr mit ihm, woraus ihm ein so getroster Muth, eine so freudige Zuversicht erwuchs. Sein kleiner Schatz, das Büchlein, war mir völlig fremd; ich hatte ja nie eine Vibel gelesen.

Diese kleine Begebenheit ward bald durch neue Eindrücke vergessen, obgleich nicht verloren; denn später tauchte die Erinnerung daran wieder auf, und ich erkannte in ihr den Ansang einer Reihe tieserer Lebensersahrungen, welche bedeutend auf die Entwickelung meines inneren Lebens einwirkten.

Am 5. August war das Ränzel gepackt und schwerer als srüher; der siebe Prosessor und die zwei ältesten Mädchen begleiteten mich bis Hall, wo nach einem Trunk Ungarwein im Wirthshaus ein herzlicher Abschied genommen wurde; jene suhren nach Salzburg zurück, während ich meinen Wanderstad weitersetze und noch bis St. Gilgen marschirte. Sine schwarze Wetterwolke war heraufgezogen und hüsste die Gegend in Nacht, während der Wolfgangse im grellen Schein der Abendsonne glänzte. Es war eine prachtvolle Beleuchtung, die aber bald in Gewitternacht verschwand. Der Sturm erhob sich und brauste in den Wäldern, Nebelwolken senkten sich an den Gebirgen herab, Blitz und Donner solgten sich rasch auseinander, und mit Mühe erreichte ich noch das Wirthshaus, als die Regengüsse losdbrachen.

Weiter ging ich dann nach Jschl, über den schönen Traunse nach Emunden, bis zum Traunsall bei Lambach, überall zeichnend, was mir Schönes entgegentrat. Als ich an den selssigen Abhängen des Traunsalls saß und bis gegen Abend mit einer Zeichnung der aus tosenden Wassermassen aufragenden Felsklippen beschäftigt war, erblickte ich plötzlich ein junges Weib neben mir, deren Nahen ich bei dem Wasserdonner in diesem Herenkessel nicht sofort bemerkt hatte, und welche ihre schwarzen Augen schon länger auf mich gerichtet haben mochte. Es war ein schönes, bräunsiches Gesicht, von kleinen, schwarzen Ringellocken umrahmt, welche aus dem rothen Kopstuch hervorquollen.

"Du malft wohl den wilden Fall?" redete fie mich jett an, und nach einer Weile kauerte sie sich zu mir nieder und fuhr fort: "Wenn Du mir Deine Hand zeigen wolltest, so könnte ich wohl Dein Geschick daraus ablesen." "Nun" - dachte ich - "die Scenerie ift paffend dazu," und reichte ihr die Kläche der Hand. Sie rückte aanz nahe. damit ich sie vor dem Brausen des Falles besser verstehen fonne. und erzählte von einem weiten, sehr weiten Weg, der vor mir liege. Ich würde wohlbehalten an mein Ziel kommen, wo mir viel Glück und Ehre blühe, und wo ich viel gute Freunde finden werde. Ich fragte fie nun, wie es bei mir daheim aussehe. "Die Deinen sind wohl auf, aber" - und ein kurzer Blick aus ihren schwarzen, ver= schmitzten Augen traf mich dabei — "aber es fitzt ein Mädchen da= heim, die hat Dich sehr lieb und ist Dir treu; aber es gehen da viele Strichel in der Hand durcheinander, es wird noch viel Wider= wärtiges geben, und sie hats bos! Ja," dehnte sie noch langsam und bedenklich, "es wird noch recht lange dauern und Feindschaft da= zwischentreten, aber Du führst sie zuletzt doch noch heim."

Sie sagte noch Vieles, was ich zum Theil wegen des Getöses Bassers nicht verstehen kounte, theils vergessen habe. Da ich aber oben am Felspsade einen der Zigeuner sah, welcher herabzusteigen sich anschiekte, so machte ich mein Buch zu, nahm mein Ränzel auf und gab der Frau ein Geldstück, für welches sie eine heilige Messe in Lambach lesen lassen wollte, damit alles prophezeite Gute für mich in Erfüllung gehe. Ich aber bedachte, daß ein kleiner Stoß mich mit

Leichtigkeit von der schmalen Klippe hinab in die tollen Wasserwirbel bringen und in dieser Ginsamkeit verschwinden machen könne, und stieg mit dem Weibe wieder hinauf.

Jenseit des Falles lag ein Wirthshaus, wo ich übernachtete. Ich sah noch spät Abends die Zigenner mit Pserden und Karren am Flusse gelagert um ein Feuer sitzen, effend, plaudernd, ranchend, während der Mond sein bleiches Licht über die Gegend breitete und das serne sortwährende Donnern des Traunsalles die stille Nacht durchtönte.

Von hier aus ging ich am nächsten Morgen wieder nach Emunden zurück, durchstrich das Land mehrere Tage freuz und quer und erinnere mich nur, daß ich auf wilden Gebirgspfaden endlich bei Golling herauskam und dort wieder läugere Zeit fleißig zeichnete, namentlich in den sogenannten "Defen", kolossale zusammengestürzte Felsmassen, durch welche sich die Salzach mit prächtigen Wasserstlen drängt. Neber den Paß Lueg wanderte ich durch das schöne Pinzgau zum Zeller See nach Lend und Gastein, dann an den Krimmelsall und in die Herlos, und blieb einige Tage in dem höchstgelegenen Gebirgsdorse Throls, in Dux.

Der Abend war schön; so ging ich das stille, baumlose Thal entlang, blumige Matten zur Seite, vor mir im zartesten Rosenlichte die Schneeriesen des Hallstein, Schnitter und Rüff mit ihren leuchtenden Spigen, schrossen Wänden, weitgestreckten Schneeseldern und Gletzichern, aus welchen lautlos ein mächtiger Wassersall herabstiebte. Kein Vogel zwitscherte, kein Laub rauschte, keine Lust regte sich; es hatte die Natur hier ein Gesicht groß und schön, aber voll melancholischer Einsamkeit, sast schaerlich. Es war so schön und einzig großartig, daß ich mich sehen mußte, von diesem Anblick ganz hingenommen, und nur die würzige, kräftige Lust einsog; aber wer hätte da zeichnen können!

Einen sast unheimlichen Eindruck machte es mir, daß der mächtige Wassersall, welcher aus der Eismasse heraus über eine hohe Wand sich herabwälzte, doch so todtenstill war, obschon er sich bewegte. Er mochte ferner sein, als es den Anschein hatte. Man muß allein sein,

wie ich es war, um folche Scenen tief zu empfinden. Nächtliche Dämmerung lag über dem Thale, und die Eisphramiden leuchteten rothglühend in das tiefe Schweigen, als ich nach dem kleinen Wirths-hause des Dörschens zurückkehrte.

Am anderen Morgen regnete es, und ich durfte nicht wagen, über die hohen Berge nach dem Zillerthal zu wandern. So blieb ich auf meinem Stübchen, zeichnete und schrieb in mein Tagebuch. Die schwester der Wirthin, eine Chriemhildengestalt, kam mit ihrem Nähzeng herauf und leistete mir Gesellschaft, wie es dort so Sitte ist. Wir plauderten viel, und sie sang mir alle Duxer Lieder und Schnacken vor, die sie wußte.

Als ich unten in der Wirthsstube mein Mittaasbrot verzehrte, kamen vier Männer, ein langer, älterer Mann und drei jüngere Gesellen mit etwas duseligen Gesichtern, welche an einem anderen Tische ebenfalls ihren Imbif verzehren wollten. Sie hatten von dem Mädchen erfahren. daß ein fremder Maler da sei, und weil sie nun dasselbe Sandwerk trieben, fo sahen sie ziemlich scheel und migtrauisch nach mir herüber, bis der lange Dürre endlich losbrach und erklärte, daß er die Kirche zu malen in Accord genommen habe, daß kein Fremder deshalb her= zukommen brauche, er bedürfe keines Gehülfen und habe schon feine Meine Bemühungen, ihnen den komischen Frrthum zu benehmen, schienen indeß wenig zu fruchten, bis der Herr Cooperator, welcher inzwischen eingetreten war, ihnen die Sache mit besserem Erfolge auseinandersetzte und mich sogar nach dem Effen zu einer Besichtigung ihres kleinen Kirchleins und bessen Kunstwerken einfud. Dies geschah benn auch, und ich betrachtete mit Erbauung die großen Tulipanen und ziegelrothen Rosen nebst anderem unbekannten Gewächs und Schnörkeln, mit welchen die Maler die Decke des armen Kirchleins geschmückt hatten. Und so war der Friede hergestellt.

Die Wanderung führte mich nun durchs Zillerthal. Es war ein trüber Tag; bald am Morgen stellte sich ein mesancholisches Negen=wetter ein, welches ohne Unterbrechung den ganzen Tag anhielt. Ich zog, bis auf die Haut durchnäßt, die einsame Straße dahin, die Berge waren in Wolken eingewickelt, der Weg ein Morast, die Land=

schaft ein eintöniges Grau, der Magen leer, so war es kein Wunder, daß ich schon Nachmittags vier Uhr recht ermüdet und verstimmt nach einer Herberge mich umsah. Ein Dörfchen links vom Wege und drin ein breiter Giebel und rauchender Schornstein lockten mich binüber. Es war richtig das Wirthshaus, in dem nur eine ftille Wirthin faß und Niemand sonst zu sehen war. Es wurde mir langweilig in meinem Stübchen, zum Effen war es noch zu früh, denn ich aß immer nur einmal des Tages, nicht aus Unluft des Magens, sondern meines schwindsüchtigen Geldbeutels wegen; so fragte ich die Wirthin, ob fie nicht Etwas zum Lefen habe, um die Zeit mit etwas Geiftesnahrung auszusüllen, bis der schöne Moment zum Soupiren, mas zugleich ein Dîniren war, kommen würde. Das gute Weib brachte mir bald in der Schürze ein halb Dukend Bücher, die ich fogleich durchstöberte. Ich fühlte mich aber fehr enttäuscht, denn es waren Gebets= und Er= bauungsbücher, nach denen mich durchaus nicht gelüftete. Ich dachte endlich: Noth lehrt beten, und griff aus Langerweile nach dem äußerlich anftändigften unter diefen alten Schmödern und las: "Beicht= und Rommunionbuch von Jaspis, Dresden in der Arnold'ichen Buchhandlung." Diefe lettere Notiz mar mir intereffant, als ein Gruß aus der lieben Baterstadt, ja aus dem Sause des trefflichen Mannes, durch deffen Güte ich jest hier sigen konnte.

Ich blätterte weiter und fand Abschiedsreden Jesu aus dem Evangelium Johannis. Ich war überrascht, erstaunt, daß man so lange Neden und Aussprüche Christi besitze, denn ich hatte ja noch nie eine Bibel in den Händen gehabt. Die Reden großer Griechen und Römer im Plutarch, den ich aus einer alten Uebersetzung kannte, hatte ich so ost mit Begeisterung und Ehrsurcht gelesen, und hier war mehr!

"Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Bater, denn durch mich. Wenn ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Bater. Und von nun an kennet ihr ihn und habt ihn gesehen." Und weiter hieß es: "Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Bater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, daß er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahr= heit, welchen die Welt nicht kann empfahen." (Warum kann ihn die Welt nicht empfangen? dies war mir räthselhaft. "Der tiefste Conflict der Weltgeschichte ist der Kampf des Glaubens mit dem Unglauben," sagt Goethe.) Dann weiter: "Sie sieht ihn nicht und kennet ihn nicht; ihr aber kennet ihn, denn er bleibet bei euch und wird in euch sein." "Ich will euch nicht Waisen lassen; ich komme zu euch. Es ist noch um ein Kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen; denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. Un demselben Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in euch."

Bunderbare Worte! ein Klang aus einer höheren Welt, der mich groß und seltsam berührte, dessen Sinn ich aber doch nicht verstehen konnte, so klar und einsach die Worte lauteten. Ich wurde in eine seltsame, unruhige Bewegung verseht, es war, wie in Uhsland's verslorener Kirche, der geheimnißvolle Glockenton im Walde; er gab ein leises Echo in meinem Innern; ich wußte aber nicht, woher er kam, und was er wolle. Das gute, treuherzige Gesicht meines alten Steuersmanns in Salzburg tauchte wieder auf und sprach von einem treuen Reisegesährten in die Heimath, Worte, die eine Saite ties im Innersten berührten; ich aber verstand sie nicht. So trat auch dieser Eindruck wieder in den Hintergrund und schien vergessen.

Es giebt Lebenseindrücke oft unscheinbarer Urt, die im Gemüth einen geeigneten Boden finden, weil sie einem inneren Bedürfniß ent= gegenkommen, welche dann lange Zeit unbeachtet zu ruhen scheinen, aber dennoch unbewußt im Innern sortarbeiten, um gleichsam ihren Nahrungsstoff in Fleisch und Blut abzusehen und einem künstigen Eindruck nach dieser Seite hin mehr und mehr den Boden zu bereiten.

Anderen Tags, am 24. August, kam ich aus diesen wilden Regionen bei schönstem Wetter in das fruchtbare Innthal herab. Ich war Abends in Jansbruck, wo ich Briese und Geld von Arnold und den Meinigen vorzusinden hoffte; aber es vergingen acht Tage, ehe das Erwartete eintras. Im Gasthose traf ich am Mittagstische einen Mann, welcher sich beklagte, daß ihm so große Schwierigkeiten gemacht würden, sich hier als Buchhändler zu etabliren, er warte schon seit

Monaten auf Bescheid. Im Nachbarhause, wo er wohnte, und wohin er mich zum Besuch ausgesordert hatte, fand ich nun eine Menge Bücher ausgestapelt, die zum Theil sür mich von großem Interesse waren. Schlegel "über christliche Kunst", sowie Tieck's und Wackenroder's Kunstschristen fand ich hier in Wiener Nachdrucken, und der Mann war so freundlich, sie mir zum Durchlesen anzubieten. Da ich genug Zeit besaß, nahm ich das Anerbieten mit Freuden an. Und in der That war es eine glückliche Fügung meines guten Genius, daß er gerade in dieser unsreiwilligen Reisepause mir den freundlichen Buchhändler mit seinem undenutzten Schatze neuester Litteratur zussührte; denn da mir von Kunstschristen bisher nur der alte Hagedorn, d'Argenville, Mengs und vorzüglich Sulzer zugänglich gewesen waren, von welchen doch keiner mir eine Brücke zum Berständniß der jetzigen Bewegung erbauen konnte, so wurde mir vorläusig durch Schlegel's Buch ein völlig neuer Ausblick eröffnet.

Bisher schien mir die neuere Richtung vorzüglich in der Rückfchr aus dem Manierismus zur Natur zu bestehen; ich fah nun, daß noch ein drittes dazu kam, Der Geift der Poesie, welcher aus der blos materiellen Natur dem empfänglichen Sinne des Künftlers ent= gegentritt und das Gewöhnliche in Form und Gedanken zum Bebeutenden hinaufhebt. Der Weg zu dieser Erkenntniß foll nun durch das Studium der alten, bisher unbeachteten, großen Meister geöffnet und gleichsam zur Quelle zurückgeleukt werden, um wieder in reine Bahnen zu gelangen. Dies und Nehnliches war der Eindruck, den jene Schriften mir hervorbrachten, und ich brannte vor Begierde, eine lebendige Anschauung von diesen Dingen zu gewinnen durch Betrachtung alter und neuer Kunftwerke diefer Art. Bier am Thore des Südens bekam ich gleichsam den Schlüffel in die Hände gedrückt, der mir den Schatz erschließen sollte. Ich lag vier bis fünf Tage über diesen Büchern, fo daß mir endlich der Kopf brannte, und fehnte mich hestig nach Rom; denn ich fühlte hindurch, mit Worten sei hier Nichts gethan, ich muffe felbst hand anlegen, die Kräfte erproben und fehen, wie weit ich damit komme.

Die Briefe kamen endlich an, von Papa Arnold, vom Bater

und ein kleiner, lieber Brief von Auguste. So konnte ich denn wieder mein Ränzel schnüren, nachdem ich noch von dem freundlichen Buch= händler einen Homer gekauft und in den Koffer gesteckt hatte, und am 5. September Morgens verließ ich Junsbruck.

Frisch und wohlgemuth fühlte ich mich nach den genoffenen Raft= tagen und marschirte dem Brenner zu. Die frische Morgenluft, die rasche Bewegung, der Entschluß, nun ohne Kreuz= und Querzüge den geraden Weg nach dem ersehnten Italien, nach Rom zu wandern, erfüllten mich mit Kraft und Muth, und innerlich geistig angeregt. schritt ich rasch voll Jugendlust des Weges bahin. Es war ein Nebelmorgen, die Wolfen zerrannen, blauer Simmel und Sonnenschein lachten die schöne Gegend an, und ich freute mich der verschiedenen Baffagiere auf der Straße. Zuerft kam ein Bauer, der mir freundlich einen abkürzenden Fußweg zeigte; Sandwerksburschen hinkten schwer bepackt und still grüßend vorüber; ein paar vornehme Cavaliere, ihre Diener hinterdrein, überritten mich armen Jukganger beinahe, obwohl ich wegen des Abgrundes zur Seite nicht ausweichen konnte, und die Reitgerte fuhr mir übers Gesicht, was der Gnädige nicht Betturini's, mit Reisenden gefüllt und mit Roffern beladen, merfte. wurden eingeholt und überholt. Gin Kapuziner mit bleichem Gesicht. rothem Bart, einen langen Stab in der einen, einen Korb in der anderen Hand, zog grüßend seines Weges. Mittags endlich im Wirths= hause lärmten und tollten Soldaten, und die frischen, luftigen Rellne= rinnen hatten nur für diese luftigen Bogel Augen und Ohren.

Sines alten Bettlers muß ich auch noch gedenken, der von weitem schon mit abgezogenem Hut auf mich zukam, und während ich nach ein paar Kreuzern in der Tasche suchte, endlich erbarmend ausries: "Uch Gott, der Herr ist aber wohl ein Handwerksbursch und hat selber nit viel. Nein, b'hüts Gott, da mag ich nix! Ulle diese Staffagen vergnügten mich sehr, und zwischendurch erdachte ich mir Bilder, die zu malen wären, wovon ich nur eins hier anführen will, welches ich in meinem Tagebuchheste aufgezeichnet sinde, und welches als Probe gelten könnte, daß die eingesogene Romantik schon ihre Wirkung spüren ließ.

Bild: "Das Innere einer Einsiedelei; Morgens; der Alte ist eben verschieden und liegt in einem dämmerigen Winkel der Klause ruhig, bleich, Lippen und Hände geschlossen; aber er liegt etwas abseits, denn er ist nicht die Hauptperson. In der Mitte ein Korb voll Früchte, welche er gestern noch sammelte. Am kleinen Fenster sitzen traurig die Waldvögel, welche er zu sich gewöhnt und gesüttert hatte. Die wilde Taube, Hänsling und Finken und sogar der scheue Stieglitz sitzen da und stimmen ihre Trauerlieder an, wie der Chor in der Tragödie. Eine Traube schwellt im grünen Laube am Fenster, sie wird ungepflückt verdorren, wenn sie nicht die Spatzen holen. Die Blumen im bemalten Geschirr hängen die Köpschen; denn sie sind nicht begossen worden."

Solches und anderes närrische Zeug malte ich mir in Gedauken aus und kam dabei rüftig ausschreitend über den Brenner. Um anderen Tage stieg ich vollends die Südseite hinab und zeichnete Mehreres ins Skizzenbuch.

Eine alte, morsche Betsäule staud am Wege; darüber ragten, im Morgenroth erglühend, die Spitzen und Hörner majestätischer Berge in die noch dunklen Thäler. Die Morgenglocken läuteten in der Tiese; hier oben aber war es kalt und die steil absallende Straße still und einsam. Ein Stück weiter hinab trat abermals eine schöne Berglandsschaft hervor, eine alte noch bewohnte Burg im Mittelgrunde. Genau von demselben Flecke aus hatte sie Fohr nach der Natur gezeichnet und aquarellirt, wie ich später in Rom ersah; Passavant war im Besitz dieser Zeichnung, und jetzt ist sie in meiner Sammlung.

Am 7. September kam ich bis Brigen und am nächsten Tage bis Kollmann. Unter der Veranda eines hübschen Kneipchens an der Straße verzehrte ich mein Abendbrot mit Wein und las Augustens Brief zu wiederholten Malen Rachts stand ich noch lange am Fenster, die prächtigen Bergsormen betrachtend, die im Mondschein vor mir lagen. Alles war so still, nur die Etsch brauste sern, und die Grillen sangen.

Schon bei Bogen trat mir der veränderte Charatter der Berg= linien bedeutend entgegen. Die phantastischen, grandiosen Spiten waren verschwunden, es lagerte sich Alles beruhigter in seinen, höchst mannichs saltig geschwungenen Umrissen. An Stelle des überwältigend Erhabenen trat großartige Schönheit und Annuth, ein Unterschied, wie zwischen der Kraft der deutschen Sprache und der dolcezza des italienischen Lautes, wie zwischen dem deutschen Dombau und den Tempelbauten von Pästum. Wie das Land, so das Gewächs.

Das Wandern unter der füdlichen Sonne wurde mir jetzt oft recht beschwerlich. Ich mußte aber die in Innsbruck erhaltenen hundert Thaler möglichst zusammenhalten, um damit drei Monate auß= zukommen. 3ch hatte mir fest vorgenommen, diese Summe, welche mein väterlicher Freund und Wohlthäter mir regelmäßig jedes Vierteljahr schickte, nie zu überschreiten, und von meinem lieben Bater, der mit großen Sorgen zu kämpfen hatte, wollte ich durchaus feine Nachhülse haben; er hätte es sich selbst abdarben oder Schulden machen mussen. Deshalb suchte ich mich nach der Decke zu strecken, die jest immer fürzer wurde, weil die Wirthshäuser nicht so billig wie in Inrol waren. Dazu kam noch, daß ich allein reifte, die Sprache — ich kam nun in die italienische Sprachregion — nicht verstand und für die Reise nur Runft = und Merkwürdigkeitsnotizen aus Stolberg's, der Elise von der Recke und des Rephalides Reisen nach Italien abgeschrieben hatte. Deshalb fühlte ich mich von hier an sehr rathlos und verlaffen, und das Wandern verlor von feinem Reiz.

Bei Trient machte ich meinen ersten Sprachversuch, der sehr niederschlagend für mich ausfiel. Ich hatte einen Monat vor meiner Abreise in Dresden einige italienische Sprachstunden genommen, war dabei nicht weit gekommen, da ich ohnedies wenig Reigung und Gesichief sür Sprachstudien hatte, und das Wenige war auch wieder etwas in Vergessenheit gekommen. Jeht fing ich nun an, Hals über Kopfein Hest Gespräche und Vocabeln auswendig zu lernen, was unterwegs im Gehen ausgesiührt wurde. Ich beschloß nun meine kleine gewonnene Kenntniß zu probiren und redete einen Bauern an, der mir eben entgegen kam. Mit der größten Freundlichkeit und Veredsamkeit antswortete mir der gute Mann so viel und gesticulirte mit den Händen aus Lebhasteste dazu, daß ich, der nicht das Geringste verstanden

hatte, sehr froh war, als er aushörte und ich mit einem "la ringrazio!" mich verabschieden konnte.

Wie ein üppiger Garten breitete sich nun das Thal zwischen Trient und Roveredo, und die Pflanzenwelt hatte einen südlichen Charafter angenommen. Aus den bleichen Oelbäumen hob sich die schwarzgrüne Chpresse, und der Wein, in Lauben gezogen und überreich mit dunklen Trauben beladen, bedeckte das Thal bis zur Etsch. Zur Rechten sielen die Abhänge des Monte Baldo steil herab, und endlich in der Nähe der Klause hatten sich die mächtigen Bergrücken so weit gesenkt, daß ich das Ende dieser seit Wochen durchwanderten Bergwelt erwarten durste. Und so war es denn auch; die lombardische Ebene öffnete mir sammt meiner Mitpilgerin, der Adige, ihre Arme, und die stolzen Alpenriesen entließen uns gnädig.

Die Landstraße ward hier sehr lebendig, denn die Gegend wurde angebauter, bevölkerter, und die Rähe Berona's fündete sich an. Reizende Bilder traten mir hier entgegen. An den Ulmen und Maulbeerbäumen zur Seite des Weges hatte sich der Weinstock hinaufgerankt und zog seine mit schweren Trauben behangenen Gnirlanden von Baum zu Baum; unter den Lauben der sich weithin erstreckenden Weingärten sah man fröhliche Gesichter mit dem Sammeln der Trauben beschäftigt, während hübsiche Burschen ihre Ochsengespaune führten, die auf zweirädrigen Karren große Bottiche mit Trauben angefüllt zur Kelter suhren. Sin Singen, Scherzen, Lachen ringsum. Dazu durchzog der Geruch des Mostes den ganzen Weg. Es waren Bolksbilder, ganz von dem Anhanch südlicher Schönheit übergossen, Bilder, wie sie späterhin Kobert malte.

Gegen Abend erreichte ich Berona. Hier beschloß ich einige Rasttage zu halten, da die Hige und der Staub der Landstraße auf dieser langen Wegstrecke mich doch etwas ermüdet hatten. Schließ= lich mußte ich länger warten, als mir lieb war, weil mein Koffer von Innsbruck noch nicht angekommen war.

Ich durchstrich die Stadt nach allen Richtungen. Die altersthümlichen Gebäude, die Grabmäler der Scaliger, der Markt mit dem bunten Volkstreiben und die dasclbst aufgehäusten köstlichen Früchte

ergößten mich höchlich, und ich bedauerte nur, daß ich daß Alles so allein genießen mußte, ohne mich gegen irgend Jemand aussprechen zu können. Der Dom, besonders das uralte Portal mit seinen beiden Wächtern, Roland und Olivier, machte einen sast ungeheuerlichen Eindruck. Doch von all diesen schönen Dingen berührte mich am tiessten und nachhaltigsten ein altes Bild, das ich in der Kirche St. Giorgio zur Seite von St. Zeno und St. Justinus aufsand. St stellte eine Madonna mit dem Kinde dar und vor ihr drei mussicirende Engel. So schön und herzbewegend glaubte ich noch kaum Etwas gesehen zu haben. Es war von Girolamo dai Libri, einem alten lombardischen Meister, von dem ich dis dahin Richts gehört hatte und auch später Richts als dies Bild gesehen habe.

Hier ging mir zuerst eine Ahnung auf, welche Tiese des Gemüthslebens und der ihr entsprossenen, himmlischen Schönheit in den Meistern der vorraphaelischen Periode enthalten sei. Schlegel's Buch über christliche Kunst hatte jedensalls in mir vorgearbeitet, und der innere Sinn wie das Auge erschlossen sich um so empfänglicher, als nun ein so anmuthiges Werk dieser Art mir entgegentrat.

Libri war, wie ich in späteren Jahren in "Lanzi, Geschichte der Malerei in Italien", fand, in ganz Italien berühmt durch seine Miniaturbilder, mit denen er Bücher schmückte, und dies Altarbild nannte Lanzi einen Edelstein unter den Bildern dieser Kirche. Es trägt die Jahreszahl 1526.

In Bezug auf eine Sage, er habe zu St. Lionardo einen Lorbeerbaum so natürlich gemalt, daß die Bögel oft zum Fenster hereinsgeslogen seien, um sich auf seinen Zweigen auszuruhen, macht v. Quandt eine Bemerkung, die mich um so mehr erfreute, weil ich daraus sah, daß dieser seine Kenner einen ähnlich tiesen Eindruck von diesem Bilde empfangen hatte, wie ich selbst, da ich so ganz zusällig, von meinem guten Genius geführt, diese Perle auffand.

Quandt sagt: "Mag man an dem Geschichtchen vom Lorbeer= baum auch zweiseln, so verliert Libri dadurch nicht, er bleibt einer der größten Meister aller Zeiten und Länder; denn das Gemüth zu erheben, ist doch wohl mehr, als ein Thier zu täuschen, und Girolamo dai Libri vermag jenes im hohen Grade. Auch ist Libri einer von den wenigen Künstlern, die so rein von sremden Einstüssen blieben, daß ihre Werke nicht an eine bestimmte Zeit, in der sie, oder ein Bolk, für das sie hervorgebracht wurden, erinnern, sondern das Gesammtgesühl der Menschen ansprechen. Man kann Libri's Styl durchsaus weder alterthümlich noch neumodisch nennen, sondern muß ihn als zeitlos und doch das jeder Zeit Gehörende, also Ewige, in uns zur Anschauung bringend, wahrhast bewundern. Bei Erinnerung an dieses Gemälde sühle ich die Rührung wieder, die ich bei dessen Ansblick sich kann sie nicht verbergen."

Die Art dieses Meisters zu sehen und zu empfinden, sein Styl — und der Styl ist ja der Mensch — wirkten tief und bleibend, berührten mich sympathisch; ja dieser alte, liebe Maler und Illustrator (er wie sein Vater waren besonders berühmt durch ihre Miniaturbilder in Meß= und Choralbüchern, davon ihr Beiname dai Libri) ist so eigentlich mein Schutzpatron gewesen und hat mir zuerst die Psorten sur das innere Heiligthum der Kunst erschlossen.

Mein Kosser war endlich angekommen und weiter besordert worden, so konnte ich am 20. September Berona verlassen. Gern hätte ich mich einem Betturin anvertraut; aber die Burschen, mit welchen ich verhandelte, sorderten zu viel und wollten von ihrer Forderung nicht nachlassen, da sie sahen, daß ich allein war und der Sprache unkundig, also nach ihrer Meinung genöthigt, auf Alles einzugehen. Außerdem hätte ich noch mehrere Tage die Abreise verschieben müssen, da die Kutscher noch keine Passagiere hatten; so zog ich es vor, abermals zu Fuß weiter zu wandern trotz der Warnung vor Käubern, welche die Straßen, namentlich in den Apenninen, unsicher machen sollten.

Neber Mantna und Bologna erreichte ich in einigen Tagen die Apenninenkette, von welcher ich mir landschaftliche Schönheit versprach, aber sehr enttäusicht wurde. Die Straße zog sich auf hohen, öden Bergrücken dahin, es war einsam und unheimlich hier oben; denn selten sah man einen Menschen, seltner einige Gebäude. Um späten Abend erreichte ich einen sehr hohen Punkt des Gebirges, von wo ich zurückblickend die lange Kette der Alpen sern am Horizont nochmals

ausdämmern sah und meine legten Grüße in die liebe Heimath senden fonnte. Wann werde ich euch wiedersehen, und wie wird es dann mit mir stehen; werde ich erlangt haben, wonach ich so innig strebte?

Der letzte Tagesmarsch bis Florenz wurde mir recht schwer, und ich kam, von Hiße, Staub und der Langweiligkeit des einsamen Wanderns recht erschöpft, an das Thor, wo der Paß vorgezeigt werden mußte. Der Thorschreiber fand sich nicht in den deutsch gesschriebenen Paß, und nachdem er denselben nach allen Seiten gesdreibe und betrachtet und den Kopf bedenklich geschüttelt hatte, ließ er endlich seinen Redestrom auf mich los. Ich konnte ihm Nichts entgegensetzen, weil ich kein Wort davon verstand. Zum Glück wegeslagerte ein Cicerone in der Nähe, welcher etwas französisch sprach, und jetzt zwischen uns den Vermittler und Dolmetsch machen und die Wißbegierde des Thorschreibers befriedigen konnte.

Bei diesem Netter in der Noth erkundigte ich mich nun nach einer guten und billigen Locanda, wobei ich es um meines schwachen Geldbeutels willen auf letztere Eigenschaft besonders abgesehen hatte. Er nannte mir eine solche, bat mich die Straße hinaufzugehen, er werde gleich selbst nachkommen und mir die Herberge zeigen, da er in deren Nähe wohne. Der Mann hatte ein widerlich zudringliches Wesen, ein grinsend freundliches Gesicht und sah außerdem höchst schmierig aus. Er hatte heute vergeblich am Thore auf noble forestieri gesauert und nahm deshalb schließlich mit dem armen pittore tedesco vorlieb, sich wohl mit dem Sprichwort tröstend, "in der Roth frißt der Teufel Fliegen."

So lenkten wir denn aus der Hauptstraße in einige kleine schmutzige Gäßchen und landeten zuletzt vor einem Gasthause in einem engen Hose. Mein Virgil sagte mir noch schnell, ich würde hier brave Leute finden; er selbst wohne mit seiner Tochter, "una bella ragazza", gegenüber, auch habe vor kurzem ein französischer Maler hier lange logirt und mit seiner Tochter des Abends Guitarre gespielt und gesungen, und sie seien überaus vergnügt gewesen. Er empfahl sich auf Wiedersehen und schlüpste in seine Hausthüre, während ich plöglich bedenklich geworden in meine schwarze Spelunke eintrat. Ein

entsetzliches Loch! "Lasciate ogni speranza voi ch' entrate", war auch hier ohne Buchstaben zu lesen, und durchaus keine Aussicht auf eine stärkende Kost und leibliche Pslege nach bescheidenstem Maßstabe. Meinen Löwenhunger mußte ich mit einer Fogliette essignauren Weines, einem Brötchen und einer traurigen Frittata zu stillen suchen. Ich war zu erschöpft, um mich nach einer anderen Herberge umzusehen, und legte mich angekleidet auf mein elendes Lager.

Daß meine ganze Barschaft nur noch aus einigen dreißig Scudi bestand und ich damit noch bis Kom reisen und zwei volle Monate leben sollte, beunruhigte mich sehr, und meine Lage machte mir recht traurige Gedanken, über welche aber die Ermüdung dennoch bald siegte; denn die Angen sielen mir zu, und ich schließ wie todt die ganze Nacht.

"Der Herr giebts den Seinen schlafend", hieß es auch hier; denn es löste ein gütiges Geschick mahrend meines bleiernen Schlafes meine Bedrängniß.

Ich erwachte plötzlich. Es war Morgen, und mir deuchte, ich wäre bei meinem Namen gerusen worden. Indem ich mir noch die Stirn reibe und mich befinne, ob ich geträumt habe oder ob es wirklich möglich sei, extönt von Neuem der Rus meines Namens, und ich springe auf und ans Fenster. Da stehen zwei mir gänzlich unbekannte Männer, ein junger und ein älterer, sedenfalls deutsche Sesichter — wie froh war ich solche zu erblicken — und schauen mich höchst verblüfft an.

"Entschuldigen Sie, daß wir Sie so früh aus dem Schlafe gestört haben, aber wir glaubten einen Herrn Richter hier zu sinden."
"Ja, so heiße ich." "Einen Maler aus Dresden." "Ganz recht, ein Maler bin ich und aus Dresden ebenfalls." Abermals sahen sie mich frappirt an. "Aber jedenfalls sind Sie der nicht, den wir zu sinden glaubten", sagte der Jüngere, "denn diesen kenne ich persönlich." Ich bat die Herren, sich in meine Höhle herauf zu bemühen, um den Wirrwarr klar zu bringen. Hier erzählte dann der Aeltere, ein seines, intelligentes Gesicht, wie sie eben am frühen Morgen einen abreisenden Freund ans Thor gebracht und daselbst vom Thorschreiber ersahren

hätten, daß gestern Abend ein Landsmann und Kunstgenosse Richter aus Dresden angekommen sei und hier wohne. Ihr Freund, den sie nun suchten, sei der Historienmaler August Richter, von welchem sie ersahren hätten, er werde in diesem Herbst von München, wo er studire, eine Reise nach Rom machen.

Ich war glückfelig, Landsleute, ja Kunstgenossen durch dies Ohnsgesähr gesunden zu haben; es war mir, wie es einem Stummen sein mag. der plözlich die Sprache wiederbekommt; ein Stein war vom Herzen, ein Knebel aus dem Munde genommen.

Der ältere dieser lieben Genossen war der Historienmaler Rehbenitz aus Kiel, ein trefflicher Mensch, ein Freund Schnorr's und Overbect's. Zum Kausmann bestimmt und ausgebildet, hatte er sich erst spät der Kunst widmen können. Der jüngere Maler war Hennig aus Leipzig, ein Freund August Nichter's. Er hielt sich gegenwärtig in Florenz auf, um bei Mezger das Restauriren von Gemälden zu erlernen.

Ich erzählte Rehbeniß, wie ich gestern Abend in diese schlimme Herberge gesommen sei, und er schlug mir vor, mit zu ihnen zu gehen, wo ich sogleich ein freundliches Zimmer bei Mezger beziehen könne, welches an diesem Morgen durch die Abreise ihres Freundes stei geworden war. "Eine freundliche Wohnung in einer fremden Stadt trägt viel dazu bei, diese in gutem Lichte erscheinen zu lassen, und umgesehrt", meinte Rehbeniß. Ich zahlte meine kleine Zeche und miethete auf eine Woche das vorgeschlagene, sehr reinliche und billige Zimmer bei Mezger, dicht bei S. Maria Novella, und hatte das selbst, mit lieben Landsleuten verkehrend, einen höchst angenehmen Aufenthalt, der mich bald alle überstandene Noth meiner einfamen Reise vergessen ließ.

Der in der Kunstgeschichte wohlbewanderte Rehbenitz begleitete mich oft in Kirchen und Sammlungen und erschloß mir das Berständniß der altflorentiner Schule mehr und mehr. An mir einen ebenso empfänglichen wie der Hülfe bedürftigen Schüler gefunden zu haben, schien dem trefflichen Manne die größte Freude zu machen, und ich wurde zugleich auf die angenehmste Weise in die Anschauungen der in Rom lebenden deutschen Künstler eingeweiht. Bisher waren

mir die alten Florentiner Meister selbst dem Namen nach noch fremd gewesen; wie war ich deshalb erstaunt, in ihren Werken die reichste Fülle großer, künftlerischer Gedanken und in schlichter Form eine Wahrheit und Stärke des Ausdrucks, stylvolle Größe, Phantafie und Schönheit zu sinden, wie ich es gar nicht geahnt hatte!

Bon Taddeo Gaddi machte mir eine Grablegung Christi einen besonders tiesen Eindruck; aber am verständlichsten, weil mir sympathisch, erschienen mir Signorelli's prächtige Fresken in der Kapelle Miccardi und der heitere Benozzo Gozzoli, der die alten, heiligen Geschichten durch die lebenswahrsten Motive und Scenerien so liebenswürdig in seine Gegenwart hereinzuziehen verstand, ähnlich wie es Gyck, Dürer und Rembrandt zu ihrer Zeit und in ihrem Lande gethan.

Aber Einen muß ich noch nennen, der so rein, so selig die tiefste Seele bewegte, dessen Bilder Blumen gleichen, voll Dust und Glorienschein, die ein seliger Geist aus den himmelsauen auf unsere arme Erde verpslanzt hat, um die Sehnsucht wach zu erhalten nach einer ewigen heimath; wer kennt ihn nicht, den Beato Angelico da Fiesole? Die Fresken, mit welchen er seine Zelle und die Corridore des berühmten Klosters S. Marco geschmückt hatte, wurden gar ansächtig betrachtet und studirt und sein Geburtsort, das Bergstädtlein Fiesole, besucht.

Rach den Ufficien ging ich womöglich täglich; auch schloß ich mich eines Tages einer Gesellschaft an, welche die Kunstschäße des von der großherzoglichen Familie bewohnten Palastes Pitti sich zeigen ließ. In einem der fürstlichen Gemächer erblickte ich im Borüberzgehen auf einem Tischchen liegend meine Radirungen: "Dresden und Umgegend". Ueberrascht blieb ich stehen, sah die wohlbekannten Bilder der lieben Baterstadt und begann, ganz von meiner Freude hingenommen, darin zu blättern. Es waren ja meine eigenen Arbeiten, und sie sahen nich hier in der Fremde, in diesem fürstlichen Hause, so ganz eigen an, erinnerten mich an mein kleines Stübchen in Dresden, wo ich noch vor wenig Monden oftmals so traurig gesessen, so hoffnungslos sür meine künstlerische Weiterbildung, so gebannt an

Arbeiten, die mich nicht fördern konnten, die nur gemacht werden mußten, um den Lebensbedarf zu erringen.

Da riß mich urplötzlich eine barsche Stimme, die des Herrn Hausmeisters, aus meinen Träumen, und eine nicht allzu höstliche Zurechtweisung, die mir das Anrühren dieser Sachen untersagte, verssetzte mich sehr schnell wieder in die prosaische Wirklichkeit, welcher ich indeß eben so schnell durch den Anblick einer großen, prächtigen Landschaft von Rubens und endlich gar der Madonna del Granduca entrückt wurde. Das übliche Trinkgeld an den Hausmeister brachte den verssöhnenden Schluß in dieses Aufs und Absteigen der Gefühle.

So waren acht glückliche Tage vergangen, und die Eindrücke, welche alle diese Herrlichkeit der Kunst zurückgelassen hatte, waren ein Same, der auf einen zwar wenig vorbereiteten aber nicht unempfängslichen Boden gefallen war. Florenz gab mir einen Segen mit auf den Weg nach Rom, den keine andere Stadt der Welt mir besser hätte geben können.

So verließ ich denn das schöne Firenze, dessen Lage und Umgebung, Bau- und Bildwerke eine ganz eigenartige Physiognomie tragen, welche ihm von einer reichen und kräftigen Vergangenheit aufgeprägt wurde, daß man es nie wieder vergißt.

Ich hatte mich hier einem Vetturin übergeben, der mich in einigen Tagen über Siena, den Trasimenischen See entlang, Romentgegensührte.

Wir kamen zur letzten Station vor Rom, La Storta. Die endloß sich ausbreitende, bis zum Meere reichende Campagna lag vor den sehnsüchtigen Bliden. Links traten in langer Reihe die schön gesormten Sabinerberge hervor, und in der Mitte der weiten hügelzebene entdeckte das Auge die Auppel von St. Peter, den Bau, welcher im Herzen des deutschen Vaterlandes vor dreihundert Jahren den Anlaß zur großen Kirchentrennung gab. Wie manches deutsche Künstlerherz hat hier beim ersten Erblicken dieses kleinen Punktes, welcher die Lage Roms, das Ziel seiner langgehegten Wünsche bezeichnet, höher geschlagen!

Ecco Roma! ecco San Pietro! rief der Betturin uns zu, und

nun ging es bald in rascherem Trabe durch die einsame Gegend weiter. Hier und da erhob sich ein Thurm oder ein antikes Gemäuer, an welchen Hirten mit ihren Schaf = und Ziegenheerden sich malerisch gelagert hatten, fast die einzige Staffage auf diesem weltzgeschichtlichen Boden.

Je mehr wir uns Kom näherten, um so unruhiger, spannender wurde die Erwartung. Die Augen waren überall, und mir war, als hätte ich Bieles schon im Traume gesehen, wahrscheinlich aber auf Bildern, Zeichnungen und Radirungen, die nun alle zur lebens=vollsten Gegenwart, zur schönsten Wirklichkeit wurden. Jetzt erglänzte die Tiber; die Ponte Molle und eine Osteria am Wege glaubte ich nach J. Both einmal copirt zu haben. Während der langen Strecke bis zur Porta del Popolo brachte ich den Kopf nicht mehr in den Wagen.

Unter dem Thore, wo die Pässe abgenommen wurden, auf dem Platze und unter den Leuten am Thore schien eine besondere Exergung demerkdar, auch sing man au, von den Kirchthürmen zu bimmeln und zu läuten, bis zulett der volle Chorus sämmtlicher Glocken Roms ein eigenthümliches Gesumme hervordrachte, welches wie eine Wolke über der Stadt schwebte und schließlich von der Engelsburg her mit dem Donner der Kanonen begleitet wurde. Der Thorschreiber gab uns eiligst die Passirscheine, und es staud auf dem meinigen, daß "il Signor Landschaft" am 28. September einpassirt sei. Es war noch dazu mein Geburtstag, an welchem ich jetzt in höchst solenner Weise meinen Einzug unter Glockengeläute und Kanonendonner hielt. Auf wiederholtes Befragen, was dies zu bedeuten habe, ersuhr ich endlich: "Das Conclave hat die Wahl Leo's des Zwölsten zum Papst soeben verkündet."

Nach einem langen Aufenthalt in der Dogana brachte mich der Vetturin ziemlich bei einbrechender Nacht nach der Bia Condotti in das deutsche Gasthaus von Franz, und so lag denn mein Schifflein im ersehnten Hafen!

#### Dreizehntes Capitel.

### Kom.

elch glückseliges Erwachen brachte der Morgen! Ich mußte mich einige Augenblicke befinnen, ob ich wirklich wach sei oder vielleicht nur träume, ich wäre in Rom. Aber es war kein Traum! Und so sprang ich mit einem Satze aus dem Bette und lief zum Fenster, um mir den augenscheinlichsten Beweis dieser Thatsache zu verschaffen.

Es war noch ziemlich frühe. Die Bia Condotti lag noch ftill und menschenleer im fühlen Morgenschatten; aber am Ausgange derselben leuchtete bereits im goldenen Glanze der Sonne der Pincio mit der Kirche Trinith di Monte über der spanischen Treppe.

Ich kleidete mich rasch an, und das Herz pochte gewaltig in ahnungsvoller Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Was werde ich hier sehen und erleben? Werden die Räthselfragen an Kunft und Leben sür mich eine Lösung finden? Mein Leben, so hoffte ich, sollte hier Gepräge und Richtung bekommen, und wie werden diese außfallen? Und endlich: Wen werde ich von Kunftzgenossen, bekannten und noch unbekannten, antressen? Tausend Empfinzbungen und Fragen bewegten das Gemüth, und vor allem war ich in gespannter Erwartung, was zunächst Kunst und Natur mich würzben schauen lassen, und gleich dem andächtigen Pilgersmann betrat ich den Boden der heiligen Stadt mit dem glückseligen Gefühle, am Ziele jahrelang gehegter Wünsche angelangt zu sein.

Ich eilte hinab. Kaum ein paar Schritte gegangen, gewahrte ich zur Linken das vielgenannte Café Greco, das ich sogleich als erster Morgengast betrat, um meinen Frühstückskassee einzunehmen und dann meine Wanderung auf gut Glück zu beginnen. Es dauerte nicht lange, so trat ein zweiter Gast ein, ein schlanker, elastisch einherschreitender junger Mann. Kaum hatten wir uns umgeblickt, so lagen wir uns in den Armen. Es war die erste bekannte Seele, die ich hier antressen sollte, der liebe Wagner aus Meiningen. Er war ausnahmsweise früh ins Casé Greco gekommen, weil er einen Brief aus der Heimath erwartet hatte, den er auch richtig vorsand.

Bekanntlich wurden damals, wie vielleicht noch heute, alle Briefe an die deutschen Künstler hier abgegeben, wo das Päckchen am Büssetzwischen einigen Zuckerbüchsen eingeklemmt zu Jedermanns Einsicht seine offene Lagerstätte hatte, selbst Briese mit Wechseln. Da die meisten Künstler nach Tische ihren Kassee hier tranken, wurden die Briese steis von ihnen durchmustert und denzenigen, sür welche sich solche vorsanden, davon Nachricht gegeben. Ich habe während meines dreisährigen Ausenthalts in Rom nie gehört, daß Misbrauch von diesem offenen Brieslager gemacht worden wäre.

So saß ich denn seelenvergnügt mit dem so schnell gesundenen Freunde beim Kaffee und ersuhr zugleich, daß bei seiner Wirthin ein Zimmer noch srei sei, in dem ich, wenn ich es beziehen wollte, Stuben-nachbar mit ihm sein würde. Was konnte mir lieber sein, als das?

Wir stiegen alsbald miteinander die spanische Treppe hinaus und gingen nach der Bia Porta Pinciana, einem der höchst gelegenen Punkte des Monte Pincio, in Wagner's Wohnung. Sie war im Palazzo Guarnieri, der Billa Malta gegenüber. Die Bewohnerin des dritten Stockes war eine alte, freundliche Wittwe, Mariuccia gesheißen, bei welcher außer Wagner noch der Hamburger Maler Flor und ein Stralsunder Landschaftsmaler, Namens Freiburg, wohnten. Philipp Beit, welcher bereits verheirathet war, wohnte über uns im vierten Stock.

Das Zimmer, welches ich für mich miethete, war geräumig, hell und billig, es kostete monatlich brei Scudi. In einigen Stühlen, einem

Tisch, einem großen Bett und der römischen dreiarmigen Messinglampe bestand bas ganze Mobiliar. Vorhänge waren nicht gebränchlich.

Der Fußboden von rothbraunen Fliesen war so desect und locker, wie Thüre und Fenster, durch welche die gesunde Lust jederzeit freien Eingang fand. Desto lieblicher war die Aussicht auf ein Garten= plätzchen der Billa Malta mit einer Weinlaube und einigen Orangen= und Limonenbüschen, aus denen die goldenen Früchte leuchteten, und über welche in weiter Ferne der Latican mit der mächtigen Peters= fuppel sich erhob.

So ließ ich nun meinen Koffer aus dem Gasthose holen, und ehe es Mittag läutete, war ich in meiner kleinen Wirthschaft ein= gerichtet und Alles six und fertig. Nach langer, einsamer Wanderung fühlte ich mich äußerst behaglich, in kürzester Frist ein bescheidenes Taheim und noch dazu einen liebenswürdigen Freund zum Nachbar gesunden zu haben.

Der Mittagstisch im "Lepre" und noch mehr die obscure und höchst ursprüngliche Osteria Chiavica, welche am Abend besucht wurde, machte mich bald mit der jüngeren Generation der Genossen befannt. Es war hier, wie beim ersten Pfingstseste, ein Gemisch aller Jungen; man hörte da die Baiern und Schwaben, Oesterreicher und Rheinsländer, die Korddeutschen, Dänen und Liesländer in ihren Sprachen und Dialecten reden, und meine Landsleute, zahlreich vertreten, glänzten in einigen Prachtezemplaren im pikantesten Sächsisch.

In den ersten Tagen durchstrich ich nun in Wagner's Begleitung die interessantesten Theile der Stadt, um mich einigermaßen zu orientiren. Den Corso entlang über das Capitol wurde zuerst das Campo Baccino ausgesucht, welches damals für den Alterthümler und Touristen einen etwas geringeren, sür den Maler und Poeten aber einen um so reizvolleren Eindruck hervorbrachte; denn die Aussgrabungen dieser großartigen Trümmerwelt waren noch spärlich und das ganze Terrain noch in einem urwüchsigen Zustande. Eine andere Richtung führte über die Ponte Sant' Angelo mit der Engelsburg nach dem St. Peter und dem Vatican.

Die Ueberfülle all dieser Herrlichkeiten, welche fast betäubend auf

Sinn und Gemüth wirkte, machte den Vorschlag Wagner's, bei dem wundervollen Herbstwetter einige Tage in der Campagna zu zeichnen, recht annehmbar.

So griffen wir eines ichonen Morgens nach unferen Stiggenbüchern und Feldstühlen und gingen nach dem Torre del Quinto hingus. welcher damals noch nicht zusammengebrochen war, sondern von seinem malerischen Felsen schlank und hoch in die weite Landschaft schaute. Welch eine wunderbare Stille hier! Schauend und nachzeichnend empfand ich so recht in tiefster Seele die unfägliche Schönheit diefer weiten, einsamen Gefilde, über welchen ein Hauch des tiefsten Friedens schwebt. Die Tiber zog in großen Windungen, von keinem Schiff oder Boot bedeckt, ihren Wasserspiegel durch die unbebauten Matten, und in zart bewegten Linien hoben und senkten sich rothbraume, sonn= verbrannte Hügelketten bis an den Jug der fteilen Sabinerberge, welche in einer Entfernung von sechs und zehn Stunden den Horizont Sie und da stand ein Thurm aus dem Mittelalter, ein antifes Grabmal oder andere uralte Trümmer; einzelne aufsteigende Rauchfäulen in weiter Ferne deuteten auf Sirtensamilien, welche im Herbst und Winter vom Sabinergebirge herabkommen, diese schöne Büfte durchziehen und in irgend einer der vielen Söhlen an den felsigen Abhängen ihre Wohnungen aufschlagen.

Daß auf diesen weiten Sesilden eine mehr als zweitausendjährige Seschichte sich abgespielt hat, daß Seschlechter, Bölker, Städte hier blühten und wieder verschwanden, und nun nach langen, wechselvollen Kämpsen Alles wieder in die Arme der Mutter Natur zurückgesunken, schlummernd und träumend vor uns liegt, giebt dieser Landschaft ihr historisches Sepräge; über all ihre hohe Formenschönheit ist der Hauch einer sansten Melancholie ausgegossen und somit das schönste Material für künstlerische Sestaltung dargeboten.

Rom ist auch darin vielleicht einzig, daß, sobald man aus seinen Thoren tritt, innerhalb welcher ein so großartiges Kulturleben alter und neuer Zeit uns umwogt, wir außerhalb derselben fast unmittelbar in die Einsamkeit einer Wüste, ja in eine Art Urzustand zurückversetzt werden.

Den ganzen Tag faß ich nun, auf das Eifrigste bemüht, mit

möglichster Genauigkeit den Gang dieser schönen Berg= und Hügels linien wiederzugeben, was indeß nur wenig gelingen wollte; denn mein nordisches Auge erkannte noch nicht genug den zarten und doch so charakteristischen Schwung und Zug dieser Umrisse, auch war ich früher nie darauf hingewiesen worden. Fleißig zeichneten wir so den ganzen Tag, dis Abend und Hunger uns an den Rückweg mahnten. In den folgenden Tagen wurde ich nun mit einigen Landsleuten näher bekannt, unter welchen ich Oehme zuerst nennen muß, weil wir uns Beide sehr bald zueinander hingezogen sühlten und eine Freundschaft sich anknüpste, die das Leben hindurch treu ausgedauert hat. Er war eine seine, poetische Natur, schlicht und herzlich und bei aller ruhigen Behaglichseit seines Wesens voll des köstlichsten Hundors und Mutterwitzes.

Mancherlei Berührungspunkte hatte es bisher unter uns gegeben. Als vierjähriges Kind hatte er mich, wie er oft scherzend erwähnte, gewartet; benn unsere Mütter waren Hausgenossen und unter sich befreundet gewesen, und er, noch im Kinderkäppchen, hatte verlangt, mich, das Wickelkind, auf den Schooß zu nehmen, wie er es von Mama gesehen hatte; dann kamen wir auseinander, und später bewunderte ich sein großes Talent für das Komische auf der Bühne und seine ersten ausgestellten Versuche in der Malerei. Hier in Rom entdeckten wir bald, daß ein anderes liebes Geheimniß uns verband; denn er hatte eine Emma, wie ich eine Auguste, in der Heimath und im Herzen, beide Mädchen kannten sich, beide wurden von Pflegeeltern erzogen, welche einander nicht unbekannt waren, und so konnte es nicht sehlen, daß wir uns ebenfalls vertraulich nahe fühlten.

Dehme hatte ein Bild von Grotta Ferrata angesangen, dessen saubere Aufzeichnung auf die Leinwand mich lockte und reizte, möglichst bald meine Kräste zu erproben.

Indem ich nun zu solcher Absicht meine Stizzenbücher durch= jah, entstand in mir ein Bild der jüngst durchwanderten Alpennatur, gewissermaßen ein Zusammensassen ihrer bedeutendsten Gindrücke, und ich bemühte mich, dies innere Bild äußerlich in einer Stizze zu fixiren-Nasch wurde nun das nöthige Material beschafft, Pinsel und Farben gekaust, und in wenig Tagen saß ich glückselig im Schaffensdrange vor meiner aufgespannten Leinwand. Bisher hatte ich ja überhaupt nur ein paar mangelhafte Versuche im Oelmalen gemacht; die neuere Technik, wie ich sie bei Freund Wagner geübt sah, war mir noch ganz fremd, und so war es naheliegend, daß mich zuweilen der Gedanke beängstigte, ich könne mit dem Wagniß, mich an ein so großes Bild gemacht zu haben, schmachvolles Fiasko erleiden. Der Gedanke war mir ein entsetlicher; allein die Lust, die Begeisterung für den Gegenstand und die Freude, einmal eine eigene Idee zur Ausstührung zu bringen, überwog doch bei weitem die Besürchtungen. So componirte und malte ich darauf los und fühlte mich glücklich wie der Fisch, den eine wohlthätige Hand in sein Glement, in das große Wasser, gesetzt hat.

Wagner malte ebenfalls an einem größeren Bilde: Terracina mit dem Monte Circello. Es war mir sehr angenehm, ihn immer unmittelbar in meiner Nähe zu haben und seinen Rath benutzen zu können. Wir arbeiteten Beide sehr fleißig den Tag über und besuchten in den Abendstunden die sogenannte Accademia, wo nach Acten gezeichnet wurde. Der trefsliche Passavant hatte mit einigen Freunden diesen Berein eingerichtet, ein geeignetes Local gemiethet, sür Modell und Beleuchtung gesorgt, und seder Theilnehmende zahlte einige Scudi, mit welchen die Ausgaben gedeckt wurden. Es war eine Lust, diese mannichsaltigen und immer schönen Gestalten nachzeichnen zu können.

Denselben Unterschied, welcher mich bei dem Eintritt in Italien in den landschaftlichen Natursormen, in der Gebirgs- und Terrainbildung entzückt hatte, sah ich jetzt auch an der menschlichen Gestalt, eine Schönheit der Verhältnisse und seinste Ausbildung der einzelnen Theile, wie sie in den Modellsälen der Heimath nur selten zu sinden waren. Aber ein ebenso großer Unterschied ergab sich auch in der Art, wie hier das Modellzeichnen behandelt wurde. Daheim wurde eine solche Figur immer in eine gewisse manierirte Schablone gebracht; es sehlte der Respect vor der Natur und ihren confequenten Bildungen; man setzte dafür ein Allgemeines, ich möchte sagen, eine abstracte Menschengestalt, an deren Eristenz man nicht zu

glauben genöthigt war. Es war eben ein Mensch, ein recht manierirter Mensch dazu, aber nicht der Hans oder Peter, der Beppo oder Cecco, der dem Zeichner gesessen hatte.

Heiß und großer Strenge in der Auffassung der Individualität, so daß diese Zeichnungen oft kleine Kunstwerke wurden, an denen Jeder seine Freude haben konnte; denn es war eben ein Stück schöner Natur.

Nachbem man sich hier noch ein paar Stunden wacker angestrengt und damit das Tagewerf beschlossen hatte, eilte man einer Trattoria oder Osteria zu. Unsere allabendliche Osteria hieß il Tritone, ohnweit der Piazza Barberini, wo ein Triton im Bassin das Wasser aus dem Horne bläst. Da man in einer solchen Schenke nur Wein und Brot, aber keine Speisen haben kann, so wurde unterwegs vom Pizzicarole schnell etwas Schinken, Wurst oder Käse mitgenommen, oder an einer Straßenecke bei einem Kastanienröster die Taschen mit den heißen Kastanien gefüllt, was denn mit dem vortresslichen Belletri-Wein ein bescheidenes Abendessenissen zur wurden nun mit Scherz und zutem Humor die Tagesereignisse in der Künstlergemeinde, die Arbeiten und sonstigen Vorkommnisse besprochen, und die im Schwange gehenden Kunstansichten ausgesprochen und pro und contra durchgesochten, wie das in solchen geschlossen Kreisen hergebracht ist.

Mir, dem Rovizen, in den neugewonnenen Kunstanschauungen noch wenig Eingeweihten, war dies besonders nüglich und anregend. Der Staub akademischer Antikensäle, der Kram blasser Kunstregeln und Maximen, wie ich sie von Kindesbeinen an eingesogen und mit Mühe geübt hatte, ward hier abgethan und über Bord geworsen. Daheim lagerte noch frostige Winterkälte auf den absterbenden Kunstzgesilden, und nur einzelne Zeichen waren es, die mich an einen kommenden Frühling mahnen konnten. Auf meiner Wanderschaft nach Rom hatten sich Stimmen und Zeichen gemehrt: Schlegel's und Wackenroder's Schristen in Innsbruck, Girolamo dai Libri in Bezrona, endlich die köstlichen alten Florentiner.

hier in Rom, das sah ich, war der herrlichste Frühling ange=

brochen und im vollen Zuge. In der ganzen Künftlerschaar deutscher Zunge, die hier sich zusammengefunden hatte, wogte und wallete ein Strom der Begeisterung, der nach einem gemeinsamen Ziele hindrängte, und dem Keiner sich entziehen wollte noch konnte; an diesem neuen Leben, diesem Frühlingswehen, nahm ein Jeder Theil nach dem Maßestab seiner Kräfte; es blühte das edelste wie das schwächste Kraut!

Die früher verschmähten, ja saft verschollenen großen Maler der vorraphaelischen Zeit waren jett erkannt, bewundert und fleißig studirt, und in ihrem großen, stylvollen, strengen Sinne suchte man die Natur zu erfassen; es war recht eigentlich, nachdem der Zopf überwunden, eine Rücksehr zur Wahrheit, nicht zur bloßen Wirklichkeit der Natur, eine Wiedergeburt aus dem Geiste der ältesten großen Kunst.

Wie in Straßburg Goethe der erste war, dem zu guter Stunde die jugendlichen Augen aufgethan wurden, den Geist Erwin's v. Steinsdach in seinem Riesenwerke zu erkennen, während seine Zeit ohne Verständniß daran vorüberging, ja es als barbarisch bezeichnete, also erging es auch mit den großen deutschen Malerwerken, vom Kölner Dombilde bis zu Dürer's köstlichen Schöpfungen, die man als "gotisch" besächelte, und an denen man höchstens die mühsame Arbeit bewunderte, die Friedrich Schlegel in seinem Buche über christliche Kunst auch diesen Geist erschloß, den tiesinnigen und sinnigen, den deutschen und christlichen, welcher in diesen Vildern lebt. Und gut deutsch und ehrlich sromm wollten alle diesenigen jungen Künstler auch sein, in denen ein edlerer Geist lebte. Vaterland und Glaube, irdische und himmlische Heimath waren die beiden Pole, inmitten derer sich das gesunde Leben bewegte; in dem einen wurzelte das Gemüth, nach dem anderen strebte der Geist.

Unter dieser jungen Schaar gab es nun freilich Manche, die im Aenßerlichen hängen blieben, Andere, welche diese Anschauungen in ein solches Extrem trieben, daß der Thorheit Thür und Thor geöffnet war. So sahen 3. B. Manche in Raphael schon den Absall von der wahren Kunst und ließen nur seine Jugendwerke gelten, auch hörte man öster den Grundsatz aufstellen, es müssen die verschiedenen Fächer in der Malerei aushören und die Historienmalerei Alles in sich aufs

nehmen, Landschaft, Genre, Portrait, wie Blumen= und Fruchtmalerei. Man kann sich benken, wie schmollend einige Alte, welche noch aus Usmus Carstens' Zeit skammten und ganz in Antike aufgegangen waren, dieses Treiben und Nebertreiben ansahen. Die alten, biederen Heiden mußten das "Nazarenerwesen" hassen in seinen Spigen und verachten in seinen thörichten Extravaganzen, zumal sie Christenthum von Psassenthum nicht zu unterscheiden vermochten, sondern für ein und dasselbe zu halten schienen.

Zuweilen besuchte ich, und meist mit Wagner, eine der älteren Künstlergrößen, so den alten Reinhardt, den ich ja aus seinen schönen Radirungen längst kannte und bewundert hatte. Daß er mit der neuen Kunstrichtung nicht sympathisirte, wußten wir; doch nahm er uns freundlich auf und zeigte namentlich in früherer Zeit gemachte Oelstudien aus dem Park Chigi, die meisterhast waren. Das sehr große Arbeitszimmer stand voll von Tischen, und diese waren mit Mappen, Rollen, Studien, Bildern und Gypsen belastet; über andere Blätter, welche auf dem Boden lagen, mußte man hinwegsteigen. Um meisten imponirte mir seine Erscheinung selbst.

Seiner großen, hageren aber kräftigen Gestalt mit den ernsten, männlichen Zügen sah man den gegen Wind und Wetter abgehärteten Jäger und Landschaftsmaler an; die geistreichen und edlen Züge und das ruhige, sichere Benehmen des Maunes habe ich bewundert und mich seines Wesens und seiner Erscheinung mehr erfreut, als seiner Vilder, die nicht mit dem besiebten, spigen Bleistift gemacht waren, sondern breit, derb, obwohl mit etwas Manier.

In demfelben Haufe mit ihm wohnte ein anderes altes Kunst= haupt, das, aus der Sturm= und Drangperiode kommend, die neue Richtung in sich aufgenommen und auf eigene Weise verarbeitet hatte. Das war der alte, liebe Meister Koch.

Da standen im Vorsaal seine sertigen Vilder, eine große, schöne Composition von Tivoli, der herrliche Schmadribach und einige andere Werke. An der Wand hing eine Untermalung der klugen und thörichten Jungfrauen von Cornelius, das einzige Vild, welches ich bisher von diesem Meister gesehen hatte. Diese Vilder sah ich während

der drei Winter, die ich in Rom zubrachte, auf derselben Stelle stehen, es fanden sich keine Käufer dafür, während z. B. die leichter verständlichen Veduten Catel's auf Abnehmer nicht zu warten brauchten, was des Alten satyrische Laune gewaltig aufstachelte, in der er dann in sehr pikanter Weise über Vedutenmalerei, kunstliebende Forestieri und Lohnbedienten declamirte.

Unter diesen Bildern sesselle mich besonders das herrliche Alpenbild, der Schmadribach, durch großartige, poetische Ausstassen. Wie der mächtige Gießbach aus von Wolken umgürteten Schneebergen herabstürzt, aus dem dunklen Tannenwalde hervorschäumt, und wie besonders im Vorgrunde die tobende Gile der wilden Wellen, die sich über Stämme und Steine wälzen, ausgedrückt war, das entzückte mich über die Maßen. Das Hirtenbüblein mit seinem Alphorn, das fo ruhig, sast wie versoren, in dieser großen Natur mit seinen paar Geisen dasteht und dem Sturm und Brausen des Baches zusieht, ist so recht köstlich hineingedacht. Die "Tännle" hatte ihm der geniale, leider etwas verwilderte Hieronhmus Heß aus Basel gemalt und mit Hirfch und Reh, mit Füchslein und wilden Tauben bevölkert.

In dem geräumigen, ganz einsach ausgestatteten Atelier sas Meister Koch vor seiner Staffelei und malte an einer Landschaft, deren Motiv aus Olevano genommen war. Er schaute nur ein paar Minuten bei der Begrüßung nach uns auf und richtete alsbald die Frage an mich, ob ich durch Tyrol gekommen sei, und ließ sich davon erzählen. Er malte eben an einer Figurengruppe Olevaneser, die sich im Erünen mit Tanz, Gesang und Wein erlustigen.

"Es muß hier luschtig zugehe! Ja wohl, luschtig, wie bei der Hochzeit des Camacho! Das will ich auch einmal male; ein stupender Gegenstand!" und nun sing er an, das Bild, welches in seiner Phantasie sich ausbaute, zu beschreiben. Die heitere Landschaft, die tanzenden Rymphen und Schäfer, der reiche Camacho mit seiner schönen Braut und endlich die Köche, welche in großen Kesseln am Fener die Speisen herrichten, umgeben von einer Fülle von Wildpret und Geslügel, Früchten und Weinschläuchen und dem schmausenden Sancho mit seinem ernst zuschauenden Herrn. Der Alte wurde ganz

lebendig bei dieser Vorstellung und paffte dabei, immer fortmalend, in sein erloschenes Pfeischen, aus welchem sich jedesmal eine kleine Ascheneruption erhob, die zum Theil mit vermalt wurde.

In seiner begeisterten Beschreibung war er schon einigemal durch einen rücksichtslosen Floh gestört worden, der in einem seiner Strümpse sein Wesen trieb; plöglich erwischte er ihn, brachte ihn auf ein neben ihm liegendes Tambourin und machte ein höchst lustiges Gesicht bei dem musikalischen Knall-Cffect, den der Knick hervor-brachte, mit welchem er den kleinen Räuber executirte. Schon vorher hatte ich über den Zweck des Tambourins gesonnen, da ich mir nicht denken konnte, daß der Alte etwa in einer Arbeitspause zu seinem Vergnügen auf dieser Schellentrommel pauken sollte, obwohl auch dies nicht als völlig unverträglich mit seinem Wesen schien; denn er war voll wunderlicher Schrussen und Schnurrpseisereien.

Ich kann mich nicht erinnern, daß ich ihn jemals anders, als vor seiner Staffelei sitzend, angetroffen hätte, so ost ich ihn auch später besuchte, denn er war sehr kleißig und die Arbeit seine Lust. Sobald es Abend wurde und er genöthigt war, Pinsel und Palette wegzulegen, putte er beides erst sauber, rieb sich noch einige Farben sein und setzte die Palette für den anderen Morgen in besten Stand. Durch Besuche ließ er sich niemals im Arbeiten stören, sondern malte ohne Unterbrechung sort.

Nachdem er mich einft gegen Abend besucht und mein ansgesangenes Bild gesehen hatte, nahm er großen Antheil an mir und meiner Arbeit, und ein herzlicher Verkehr entspann sich zwischen uns von da an, dem ich viel zu meiner Förderung zu verdanken hatte. Bei der Composition meines Alpenbildes, der Wahmann, hatte ich mich mehr durch interessante Einzelheiten, als durch klare, schön gestliederte Anordnung bestimmen lassen, wodurch sich Koch's Vilder so vortheilhaft auszeichneten. Er gab mir deshalb den Kath, meine Vilder fünstighin nicht in voller Größe auf die Leinwand zu entwersen, sondern dieselben auf ein Quartblatt zu zeichnen, wodurch ich genöthigt sein würde, vom Einzelnen abzusehen und auf gute Vertheilung und schöne Liniensührung zu achten; denn das Ganze

muß eher da sein, als die Theile, es ist das Erste und Ursprüngliche, und das Einzelne muß sich daraus entwickeln, das ist naturgemäß, und so schasst das Genie auch ohne das Gesetz zu kennen.

Bu den alteren Landschaftsmalern gehörte auch der tüchtige Berr von Rhoden aus Caffel. Gin Bild, die Cascade von Tipoli, beschäftigte ihn schon seit anderthalb Jahren und war noch nicht weit vorgerückt, denn er malte überaus langfam und forgfältig. war mir der Unterschied, welcher sich in seiner Versönlichkeit und feiner Arbeit kundgab. Der kleine, robuste, in Sprache und Geberde so höchst lebendige Mann war wenig productiv, träg und langsam bei der Arbeit; die Malerei, beftimmt in der Zeichnung, sonnig und klar in der Farbe, hatte etwas Trockenes, Glattes, fast Philistroses. was sich mit seinem seurigen, gutmüthig polternden Wesen nicht recht in Ginklang bringen ließ. Taft scheint es, daß da, wo inneres Erregtsein fortwährend nach außen hin verpufft, es zu einer Unfammlung im Innern nicht kommen kann und die geistige Broduc= tivität geschwächt wird. Wohl jeder Künftler hat schon das Gefühl gehabt, daß er über eine Idee, die noch nicht reif war, eine Com= position, die äußerlich noch nicht festgestellt ist, sich nicht ungestraft lang und breit aussprechen darf. Biel Redens darüber fühlt die Empfindung und die Kraft des plastischen Hervorbringens; ja schließ= lich verliert man leicht die Lust sich weiter damit zu beschäftigen.

Rhoden gehörte zu den Nimrods der Campagna, wodurch ihm ebenfalls viel Zeit verloren ging. Die meisten dieser Jäger verloren die Lust zur Arbeit oft sür lange Zeit. Man kann sich aber vorstellen, daß dieses tagelange Herumstreisen in der einsamen Campagna einen großen, ja poetischen Reiz haben mochte; die Bewegung in der milden Lust, die kleinen Jagdabenteuer, das Knallen auf eine unschuldige Lerche, Wachtel oder Schnepse, das mochte dem Hocken vor der Staffelei und mühsamen Pinseln wohl östers vorzuziehen sein. Rhoden hatte eine Kömerin zur Frau und war katholisch geworden.

Ein anderer liebenswürdiger Maler war Reinhold aus Gera; er hat wenig Bilder gemalt, aber ganz vortreffliche Naturstudien gezeichnet und in Del gemalt. Ich besuchte ihn ost, um diese Sachen zu sehen und daraus zu lernen. Reinhold war mit Klein und Erhard in Rom nahe besreundet gewesen und bewohnte dasselbe Zimmer, in welchem der arme, unglückliche Erhard sich erschossen hatte. Erhard litt an Melancholie, welche sich ost bis zum Unerträglichen steigerte, und verzagte in solcher Stimmung gänzlich an seinem Talente. Ich glaube auch, daß sich die italienische Natur für seine künstlerische Sigenthümlichkeit nicht eignete.

Noch drei Landschaftsmaler aus diesem Kreise lebten in Kom, der alte, liebe Faber aus Hamburg und der Aquarellmaler Welker, Klein's Reisegefährte, endlich der Schlesier Großpietsch, welcher sechs den Sammlern bekannte Blätter nach Koch's Naturzeichnungen und Mehreres eigener Composition radirt hat.

Noch muß ich hier zweier Künftler gebenken, beren Arbeiten mich aufs Tiefste berührten. Es waren der Heidelberger Karl Fohr und Horny auß Weimar. Beide waren im Beginn ihrer Laufbahn gestorben. Fohr ertrank 1818 in der Tiber, und Horny starb in Rom im darauffolgenden Jahre. Ihr Andenken lebte noch warm in den Genossen, und die Naturstudien wie Compositionen, welche sich noch im Besitz ihrer Freunde vorsanden, versetzen mich in einen Rausch der Begeisterung; insbesondere war das bei Fohr der Fall. Man darf aber auch nur sein schönes, von Amsler gestochenes Bildniß betrachten und in diese tiesen, seelenvollen Augen sehen, um das poessevolle Künftlerherz zu erkennen. Frühere, noch in Deutschland gemachte Naturstudien zeigen eine so seine, liebevolle Beobachtung der Natur und manierlose, naive Darstellung, daß, als diese Eigenschaften mit einem großen Stylgesühl sich verbanden, die reizvollsten Sachen entstehen mußten.

Welker besaß von ihm ein Stizzenbuch, welches ihn wahrscheinlich ins Albanergebirge begleitet hatte und eine Menge der lebendigsten Volksgruppen, bald gelagert im Walde, bald wandernd, mit Gjeln, Ziegen oder Schweinen dargestellt, enthielt. Gine große Tuschzeichnung Fohr's sah ich bei Passaunt, ein Sonntag in Throl. Die Burgleute kommen durch den Buchenwald zur alten Kapelle herab, um die Messe

zu hören. Weiter Blick in das großartige Gebirgsthal. Eine wundervolle Zeichnung voll poetischen Naturlebens, wie ein altes Bolkslied, ist die von dem alten Schlößchen Hirschhorn am Neckar, mit dem Falken in der blühenden Haide ganz im Vordergrunde; ebenso eine Throlerlandschast mit der Feder und aquarellirt: vorn schreitet ein Bursch mit seinem Mädchen, prächtige Gestalten, mit einem Buben, welcher aus der Flöte bläst, einem Dorse zu. Es ist unmittelbar nach der Natur gezeichnet und doch so groß und schön zum völligen Bilde gestaltet und abgerundet. Ferner erinnere ich mich einiger überaus schön gemachter Waldlandschasten, einer deutschen und einer von Ariccia.

Ein Studienblatt war mir besonders interessant; eine mit verschiedenartigem Buschwerk bewachsene Felswand, an deren Fuß in der Tiese ein Bach sich zwischen Gestein hindurchdrängt und dadurch ganz eigenthümliche Ringe und Strudel zieht, was mit ganz besonderem Fleiße charakterisirt ist. Es war mir jedesmal, als höre man da unten zwischen Fels und Büschen das unheimliche Gurgeln, Rauschen und Plätschern des Wassers heraustönen, Klänge und Töne, welche ostmals dem einsam Wandernden wie schwatzende Menschenstimmen klingen. Ihn hatten jedenfalls diese wunderlichen Wasserwirdel zur genauen Rachbildung angezogen im Gedanken an das Ribelungenlied, mit dem er sich so vorzugsweise beschäftigte. Seine letzte Zeichnung stellte vor, wie Hagen die Wasserigen bestragt. Er machte dieselbe sür Frau von Humboldt. Ermüdet von der Arbeit geht er nach der Tiber, sich zu baden, und sie zogen ihn da wirklich hinab, die unheimlichen Wassergeister, den Zweiundzwanzigjährigen.

Nach meinem Gefühle hätte er der Landschaftsmalerei eine neuc, höchste Richtung geben können, die Elemente dazu waren vollskändig vorhanden.

Unders als Fohr war Hornh. Höchst vriginell, eine großartige, strenge, ja herbe Auffassung und Behandlung liebend, studirte er meist in den sterilen Bergen von Olevano und Civitella.

Neben meiner Wohn= und Arbeitsstube war ein kleiner Saal, welcher von Fohr auf Anregen der jüngeren Kunstgemeinde alle vierzehn Tage zu einer abendlichen Zusammenkunst eingerichtet wurde,

zu einer Allegria, wie Frau Mariuccia sagte. Gine lange Tasel in der Mitte und auf derselben ein Fäßchen guten Belletriweins, zwei dreislammige, römische Lampen und ein Dukend Stühle waren die ganze Ausrüstung zum Empfang von zwanzig Personen. Ein Jeder brachte sich seinen bescheidenen Abendimbiß in Weinblätter eingewickelt mit und zapste sich nach Bedürsniß seinen Trunk aus der Tonne.

Thorwaldsen, Beit, Koch und Nhoden besuchten östers diesen Kreis und freuten sich mit den Fröhlichen. Thorwaldsen, seine Cigarre rauchend, sprach wenig, war aber mit dem lebendigsten Autheil bei den Gesprächen und Scherzen und besand sich höchst behaglich. Koch las einigemal aus des Paters Abraham a Sancta Clara "Judas der Erzschelm" höchst humoristische Partien vor und erregte allgemeines Erzschelm" höchst humoristische Partien vor und erregte allgemeines Erzschelm" besonders gut klang sein Bortrag des Nibelungen-liedes in der Ursprache, was ihm durch seinen Throser Dialekt ersleichtert wurde. Das Erhabene, Gewaltige, Große war sein Element, deshalb Sophokses, Aeschylus, oder das Buch Hiod seine Lieblinge, die ihn erfaßten und zur Begeisterung fortrissen. Goethe zog ihn weniger an. Mit Hermann und Dorothea war er durchaus nicht zusrieden; "der Hermann sei ein Philister, thue ja nix!" Ein episches Gedicht müsse "Geroen handeln lasse" u. s. w

An solchen Abenden überglänzte Dehme's Talent für komische Darstellung alles Andere bei weitem, und wenn er seinen sentimentalen Handwerksburschen, den Bruder Breslauer, die in Dresden erlebten Abenteuer erzählen ließ, oder den Neusahrswunsch eines stotternden, einfältigen Jungen hersagte, oder Aehnliches dieser Art zum Besten gab, dann erscholl ein homerisches Gelächter, Thorwaldsen schütterte minutenlang vor recht herzlichem Lachen, und Koch meinte: "Warum wird der Dehme nicht Schauspieler? er würde der größte Komiser." Seine Bilder liebte Koch nicht besonders; das Jarte, Dustige, manchmal ans Sentimentale Streisende derselben war nicht nach Koch's Geschmack.

Es lag bei Oehme das Komische nicht sowohl in dem Charakteristischen und Witzigen dessen, was er sprach, sondern darin, daß er fast ohne alle Hülfsmittel eine Persönlichkeit so vollständig in Haltung, Mienen, Bewegung und Sprache darzustellen vermochte und dadurch ein kleines Kunstwerk hervorzauberte, welches zu heiterster Laune, ja zum Jubel sortriß.

So waren diese Abende eine köstliche Ersrischung nach den Arbeitstagen, welche ich fleißig vor meiner Staffelei zugebracht und mich oft recht schwer an meinem Wahmann abgemüht hatte. Das Berzagen trat öfters nahe genug; aber die Anregungen, welche Gesselligkeit, Kunst und Ratur auf Schritt und Tritt darboten, gaben dem Leben einen Schwung und förderten einen so heiteren Muth, daß ich mich durch keine Schwierigkeit abschrecken ließ.

Die winterliche Jahreszeit neigte sich zu Ende, die Mandelbäume hatten geblüht, der Carneval mit seiner Lust, wie die großen Feste der Osterwoche waren vorüber, und aus den Gärten strömte des Abends der Dust blühender Orangen, ein Zeichen des Frühlings, der nun in vollem Anzuge war. Mit Wagner hatte ich schon einen Plan sür den Sommerausenthalt entworsen. Das Albanergebirge lag uns zunächst im Sinne, und wir lenkten unsere Schritte, wenn wir unsere Abendpromenade machten, gewöhnlich nach dem Lateran, wo das herrliche Albanergebirge mit seinen im Abendgolde glänzenden Städtchen, Flecken und Klöstern ausgebreitet vor uns lag.

Aber vorher mußte das Bild vollendet dastehen, welches bisher außer Freund Wagner und im Ansang Koch Riemand gesehen hatte, und als dann endlich die letzten Pinselstriche daran gemacht und mit befriedigtem Gesühl der Rame darauf gesetzt war, stellte ich es in meinem Zimmer aus. Koch war einer der Ersten, der es mit lebendigem Antheil betrachtete und seine Freude darüber äußerte. Begegneten ihm jetzt Bekannte auf der Straße, so wurden sie von ihm angehalten und, indem er mit seinem dicken Stock auf den Boden stampste, befragt: "Habe Sie das Bild von Richter gesehen? Gehe Sie hin, das müsse Sie sas Bild von Richter gesehen? Gehe Sie hin, das müsse Sie sich anschaue, er hat es ausgestellt." So kam Einer um den Andern, und namentlich die Landsleute fanden sich überrascht durch Art und Weise der Darstellung, da diese mich nicht anders kannten, als einen Vedutenradirer aus der verpönten Schule Zingg's. Auch in andere Kreise mußte ein günstiges Urtheil über die Arbeit

gedrungen sein; denn es besuchten mich auch Bunsen mit Familie und Baron von Rheden, der Hannoversche Gesandte, welche geist= volle Männer stets ein lebhaftes Interesse den neuen Kunstbestrebun= gen zugewandt hatten.

Von gang besonderem Werthe war mir aber der Besuch Schnorr's, welcher von jekt an freundlich und endlich auch freundschaftlich mir. seinem jungen Landsmann, entgegenkam und zugethan blieb. Ich fühlte mich gehoben und glücklich durch sein Lob und seine mir geschenkte Zuneigung; benn zu ihm fahen wir ja Alle mit Berehrung hinauf, als zu einem der Ersten und Besten. Wenn mir bisher Roch's Einfluß von Bedeutung gewesen war, so trat nun auch der Schnorr's dazu, deffen Perfönlichkeit und Geistesrichtung mich noch inniger berührten, weil ich mich ihm nach meiner innersten Ratur verwandter fühlte. Roch's Runftart suchte mehr das Große und Gewaltige in pathetischen Formen auszudrücken, und obgleich ich dies gar wohl nachempfinden, ja davon entzückt werden konnte, so erwuchs solches doch weniger auf meinem eigenen Grund und Boden, wogegen die Schönheit und Anmuth, die blühende Phantasie und der ganze Zauber der Romantik, der damals in Schnorr's Schöpfungen waltete, gerade das Element waren, in welchem auch meine Vorstellungen sich mit Luft bewegten. So wurde ich angezogen von Allem, was der eigenen Natur entsprach, und zog ebenso aus Allem, was mich berührte, das Cleichartige oder sympathisch Berwandte, so weit das Maß der Kräfte mir gegeben war; deshalb konnte ich meinen eignen Weg getreu ver= folgen, ohne durch eigene oder fremde Theorien abgelenkt zu werden.

Indeß mußte der begonnene sreundschaftliche Berkehr bald untersbrochen werden, weil sich die Zeit genähert hatte, in der ich mit Ansberen auss Land gehen und Studien machen wollte. Das Herz schlug mir vor Wonne, wenn ich daran dachte, und als mein Bild einsgepackt und dem Spediteur zur Absendung nach Dresden übergeben war, bestellte Wagner sür Dehme und mich einen Wagen, und wir Drei suhren, mit unseren Zeichens und Malgeräthen wohl ausgerüftet, voller Jubel zum Thore hinaus.

## Vierzehntes Capitel.

# Im Albanergebirge.

S war ein Maimorgen im hellsten Silberglanze, als wir die Via Appia entlang dahinsuhren, zur Seite Ruinen und Grabtrümmer und die langgestreckten Reihen antiker Aquäducte, die dis zum Fuße der Gebirge reichten, welche in dustiger Bläue den südlichen und westlichen Horizont umsäumten. Mit begierigen Blicken sog ich Alles auf, was links und rechts am Wege lag; denn im Winter in fleißiger Arbeit sestgehalten und mit Sindrücken der Kunst überreich gespeist, verlangte mein Landschafterherz dringend nach einer Umschau in römischer Natur.

Bald waren wir am Ziele in Albano angelangt. Die Freunde waren hier schon bekannt, und so hielten wir am Markte vor einer von Künstlern gewöhnlich bewohnten Locanda, in welcher wir uns häuslich einrichteten.

Das Albanergebirge trägt überall den Charafter anmuthsvoller Schönheit, recht im Gegensatz zu dem grandiosen, ernsten und sterilen Sabinergebirge. Bon den lieblichen Höhen, die mit dem üppigsten Baumwuchs geschmückt sind, schweist der Blick auf das weite Meer und die Campagna, über das fünf Stunden entsernte Kom hin zum einsamen Soracte, und auf allen Punkten schwebt der Dust uralter, classischer Sagen. Dort im Süden das Vorgebirge der Circe (monte circello) trägt uns in homerisches Land, näher die Küste, wo Aeneas landete, nördlicher des Romulus Siebenhügelstadt und das uralte Albalonga, von dem unser Städtchen den Ramen trägt, mit seinem

sonderbaren Grabmal, angeblich der Horatier und Euriatier; endlich das nahe Nemi, dessen See uoch heute der Spiegel der Diana heißt, zu deren Heiligthum Orestes die Bildsäule der Göttin aus Taurien brachte. Alle diese und so viele andere alte Geschichten, von welchen ich Etwas gelesen, gehört oder in Bildern dargestellt gesehen hatte. sie traten hier aus dem traumartigen Dunkel in das goldene Sonnenlicht einer überaus schönen Wirklichkeit.

Ich zeichnete viel in den sogenannten Galerien, den wundervollsten Waldwegen, welche oberhalb Albano nach Castel Gandolso sühren. Die uralten Licinen (immergrüne Cichen) sind die malerischsten Läume, die hier und im Park Chigi besonders schön gefunden werden. Der blaue Albaner See in der Tiese, von steilen Abhängen umschlossen, über welche der Monte Cavo (2900 Fuß) sich erhebt, und auf halber Höhe das Kloster Pallazuoli geben ein herrliches Bild.

Auf dem Wege nach Uriccia liegt ein Gremitenhäuschen am Walde, darunter ein Brunnen. Auch hier faß ich zeichnend mehrere Tage lang unter den schattigen Bäumen, und die vorüberziehenden Leute in ihren bunten Trachten amüsirten mich köstlich. Man hätte gange Stiggenbucher anfüllen können mit den reigenoften Gruppen und Figuren. Die Frauen und Mädchen mit den scharlachrothen, knapp auliegenden Jäckchen, oft mit Goldborten geziert, mit den vier= eckig gelegten weißen Kopftüchern, die Männer mit ihren spiken Hüten, hemdärmelig, mit buntseidener Leibbinde, die Monche, die Kinder, die Weinfärrner mit den wunderlichen Karren mit Belletri= tvein beladen, zu Fuß, zu Gfel, oft singend und Tambourin schlagend, immer eine Staffage hubscher als die andere. Das Brunnlein wurde von Menschen und Vieh in Anspruch genommen und gab immer neue, reizende Figurengruppen. Am Ende diefes von Umen und Buchen beschatteten Weges liegt auf der Sohe Ariccia, und man hat fortwährend rechts zwischen den dunklen Baumstämmen den Blick auf das ferne Meer mit den kleinen Bonga=Juseln.

Ohnweit der Stelle, wo ich Posto gesaßt hatte, lag Tag für Tag auch ein Bettler. Gin grobes, weißes Bettlaken, in welches er sich gehüllt hatte, sesselte schon von weitem die Blicke der Vorübergehenden durch die ungewöhnliche Drapirung; außerdem aber erhob er seine heiseren Klagetöne, sobald er Jemand kommen hörte, auf eine so herzund ohrenzerreißende Weise, daß er damit gar manchen Bajocco aus den Taschen der Vorüberwandernden lockte. "Misericordia! o duoni cristiani, misericordia! io mojo di fama!"

Diesen Alagegesang hatte ich nun vom frühen Morgen bis zum späten Abend mit anzuhören und ermangelte nicht, den Bettler durch eine Gabe vorläufig vor dem Hungertode zu schützen. Kam nun ein guter Bekannter des Weges daher, so blieb der wohl ein Weilchen bei ihm stehen, und es wurde dann behaglich geplaudert und gescherzt, nach dessen Weggang aber das Alagelied und das Verhungern mit frischen Kräften sortgesetzt. Wenn es Abend wurde, um Ave Maria, schloß er das Geschäft, das heißt er zählte die Einnahme des Tages, band sie in einen Zipsel des Bettuches in einen Knoten zusammen und zog damit sehr befriedigt heim. Jedensalls stärste er sich in der Ofteria zum Verhungern sür den nächsten Tag.

Und so saß er — nicht eine Leiche — sondern ein fideler, wohls conditionirter Bettler, und nicht nur am andern Morgen, sondern noch Monate und Jahre lang auf demselben lieben, schattigen Waldplätzchen und betrieb sein Geschäft mit ungeschwächten Krästen.

Gleich nach der ersten Woche unseres Ausenkaltes in Albano kamen noch andere Freunde aus Rom, welche ebenfalls in unserer Locanda wohnten; Freund Götzloff zunächst, dann die Brüder Rist aus Stuttgart. Der ältere war Kupferstecher und starb im nächsten Jahre in Rom, der andere Landschaftsmaler. Dann der Landsmann Börner, ein liebenswürdiger und seingebildeter Mann, welcher aber während seines römischen Ausenthaltes sast gänzlich am Arbeiten sich verhindert sah, weil er sortwährend von nervösem Gesichtsschmerz und Schlassosischeit geplagt wurde. Da Börner auch späterhin durch seine Kränklichseit in der künstlerischen Ausbildung zurückblieb, sing er in Leipzig mit sehr geringen Mitteln ein Kunstgeschäft an, welches er zu hohem Flor brachte. Seine warme Liebe zur Kunst und das seine Berständniß derselben verschafften ihm bald eine ausgezeichnete Kundschaft. So stand er unter Anderen auch mit Goethe in sort-

währender Verbindung und versorgte ihn mit Mappen von Kupserstichen und Radirungen zur Ansicht und Unterhaltung. Ebenso war der Oberpostdirector Ragler sein Kunde, der berühmte Versasser des Kunst-Lexisons.

Doch ich habe hier vorgegriffen und will nur noch unter den hinzugekommenen Freunden und Genoffen den höchst talentvollen Ernst Fries aus Heidelberg nennen. Er galt für den schönsten jungen Mann unter den deutschen Künstlern in Rom, eine imposante Gestalt, strischen und heiteren Wesens, in allen körperlichen llebungen gewandt, ein guter Fechter, Schwimmer und Reiter.

Ich badete einst mit ihm im Albaner See, bei welcher Gelegensheit er mit mir Brüderschaft machte; das Weihgetränk war freilich nur das Seewasser aus hohler Hand getrunken. Er schwamm weit in den See hinein und rief mir endlich zu, er wolle quer über den ganzen See schwimmen, wenn ich so lange warten wolle, bis er zurücksomme, um die Kleider in Sicht zu behalten. Es war Mittag, und die Sonne warf ihre glühenden Strahlen senkrecht in den Trichter des einsamen Sees. Fries sührte sein Schwimmstücksen hin und zurück auch glücklich aus, klagte aber beim Ankleiden schon über das hestigste Brennen auf dem Kücken und hatte schließlich viele Tage die grausamsten Schmerzen auszustehen, weil die ganze Kückenhaut stückweis sich losköste und er keine Nacht auf dem Kücken liegend schlafen konnte.

Bei aller Schönheit der Umgebung Albanos wurde es mir doch schwer, charakteristische Landschaftsbilder, glückliche Motive, die sich weiter ausdilden lassen, aufzufinden, obwohl sie in Hülle und Fülle vorhanden waren, und es blieb meistens bei Studien und Einzelsheiten. Der Sinn für bedeutende Aufsassung, für ein abgeschlossens Ganze war noch zu wenig in mir ausgebildet. So sehr ich diesen Mangel sühlte, wußte ich ihm doch nicht abzuhelsen.

Indessen zeichnete und malte ich mit den Anderen nach bestem Bermögen sort, und am Abend, wenn wir in die Herberge zurück= gekehrt waren, sah sich ein Jeder seine im Schweiße des Angesichts eroberten Studien an und krakte sich wohl bedenklich hinter den Ohren, wenn er sich gestehen mußte, daß die Erinnerung an das in der Natur Gesehene das Beste dazu thun mußte.

Rach dem Abendessen genossen wir noch den Feierabend, entweder vor dem Städtchen promenirend, oder vor der hausthur fikend und dem Treiben der Leute zuschauend, welche bei der Abendkühle aus ihren Säusern hervorgekommen waren, Boccia oder Morra spielten und fich auf ihre Weise amufirten. Um Brunnen gab es viel des Plauderns und Scherzens und helles Lachen der Mädchen und Frauen. Ihre anmuthia schönen Bewegungen beim Ausheben der Conca (das schöngeformte, kupferne Wassergefäß) auf den Ropf, das stattliche Einherschreiten mit dieser Last, welches ebensoviel Borsicht wie elastisch gleichmäßigen Sang erfordert, ergötte uns Maler. Ram nun ein hübscher Bursch oder ein spassiger Alter dazu, so wurde der Schwarm doppelt lebendig, und gellendes Gelächter übertonte bald den Singfang des heimkehrenden Geltreibers, wie den Chor der Nachtigallen in den Garten und Bufchen, bis endlich das gange Concert in dem entsetzlich sentimentalen Geschrei eines Esels seinen Abschluß fand. Die hübschen Bilder sind unzählbar, die sich da aufdrängen.

Eines Morgens zeichnete ich mit Wagner unten am See. Unsere Zeichnungen sahen freilich trocken aus, aber die Scene selbst sehe ich noch in ihrer ganzen, zaubervollen Schönheit vor mir.

Einer prächtigen Esche, welche ihre laubigen Aeste bist ief herab zum Wasserspiegel neigte, hatte sich ein Feigenbaum zugesellt; gleich einem Geschwisterpaar, zwar verschieden, aber wie aus einer Wurzel entsprossen, hielten sie sich umschlungen. Das schlangenartig gewundene Gezweig des Feigenbaums zeichnete sich sehr schön auf dem Schattendunkel der Esche, und von den Nachbarbüschen zogen sich lange Guirlanden wilden Weines, welche den Feigenbaum umrankten. Von der anderen Seite dagegen umflocht bis in den Wipsel ein Busch Waldrosen mit tausend ausgedlühten Blumen seine liebe Esche, die ihr schönes Laub im sansten Morgenwinde hinz und herbewegte, umdustet von den vielen Rosen und der löstlichen Weinblüthe, und die Vögel sangen und zwisscheren ihr Liedchen daraus hervor. Silbern glänzte der See durch die grünen Zweige. Der gegenübers

liegende steile Berghang lag noch im Morgenschatten, und man konnte sich Nymphen und scherzende Liebesgötter dazu denken, wie sie Tizian in seine Landschaften bringt.

Als ich in späteren Jahren öfters Gelegenheit hatte, Gluck's wundervolle Musik zu dem Zaubergarten der Armida zu hören, stieg dies unbeschreiblich schöne Landschaftsbild gewöhnlich in der Ersinnerung auf.

Um dem Parke Chigi näher zu sein, siedelten wir nach Ariccia über, wo wir einige Wochen blieben. Der Sage nach soll der Park ein Rest des Dianenhains sein, und die Besitzer lassen dies prächtige Stück Natur völlig unberührt von aller Kultur. Die mächtigsten Baumgruppen der Eichen und Licinen krönten die steilen Hügel und gaben herrliche Studien für den Maler. Die Psade durch das über Mannshöhe aufgeschossen Gestrüpp und Gras waren sast undurchs dringlich geworden, auch schon der vielen Insecten, Schlangen und des sonstigen Gewürms wegen. Bäume, welche morsch zusammensgebrochen waren, blieben liegen und moderten in dieser Wildnis, Schlingpstanzen wucherten üppig an den Stämmen hinauf und übersdeckten die umgestürzten, welche am Boden faulten; kurz, es glich irgend einem Märchens und Zauberwalde, wie ihn die lebhasteste Phantasie nicht besser vormalen kann. Das blaue Meer schaute aus der Ferne in dies Waldgeheimniß hinein.

Nach einem Ausenthalte von mehreren Wochen kehrten wir wieder nach Rom zurück, sahen die Festlichkeiten am Tage Peter und Paul, und rüsteten uns zu einem zweiten Ausstug nach Tivoli und dem Sabinergebirge.

## fünfzehntes Capitel.

## Am Sabinergebirge.

Dach so langem Herumstreisen in freier Natur, in Wald und Bergen, war es wohlthuend, in Rom eine kurze Pause zu machen, um sich an den großen Kunstwerken im Vatican und in den Galerien Borghese und Doria wieder zu sammeln und zu stärken.

Nachdem nun mancherlei Geschäfte abgethan, Papier, Farben und Stifte completirt waren, wanderten wir unserer fünf, Dehme, Wagner, Gögloff, Rift und ich, nach Tivoli.

Der Weg durch die Campagna war sehr heiß, und wir langten gegen Mittag an den Weingärten und dem Olivenwalde an, wo der Pfad nach dem Städtchen sich hinaufzieht. In den engen Säßchen, welche zu unserem Albergo, der Sibylle, sührten, waren wir bald von einem Gesolge von Bettlern aller Art begleitet. Kinder und Greise, Krüppel und Gesunde, Bettler von Metier und Dilettirende, welche zum Zeitvertreib und aus Langeweile mitsliesen, jammernd oder lustige Wiße reißend, sie Alle umschwirrten uns wie die Fliegen; ja ein altes Weiß streckte ihre dürre Hand aus einem Fenster des dritten Stockes mit der Bitte "un bajocco, Signori!" So langten wir mit stattlichem Gesolge sammt unserem Gel, welcher das Gepäck trug, vor der Sibylle an. Der Wirth wies uns mehrere kleine Zimmer an, und ein billiger Accord für Kost und Wohnung war bald abgeschlossen.

Vor der Hausthür saß auf der Steinbank ein achtzigjähriger beutscher Maler, ein Hannoveraner, der uns stumpf und grämlich ansah. Er war ein Freund des früheren Wirths gewesen und von

diesem testamentarisch auf den Sohn vererbt worden zu lebenstängsticher Pflege für eine sehr geringe Pension, welche er aus seiner Heicher Pflege für eine sehr geringe Pension, welche er aus seiner Seimath bezog. Er wußte von Asnus Carstens und anderen Zeitzgenoffen zu erzählen, hatte auch Kniep gekannt, den Landschaftsmaler, welcher Goethe nach Sicilien begleitete. Freund Götzloff hatte diesen alten Kniep einst in Reapel angetroffen und war von ihm gesragt worden, ob er als Sachse vielleicht einen gewiffen Goethe kenne, und ob dieser noch in Weimar lebe. So isolirt, abgestumpst und abzgestorben dem Laterlande lebte das alte Männchen in der Fremde. Eine ähnliche Ruine war der alte Frei, so hieß der Sichtlenalte, ohne jede Beziehung zu dem geistigen Leben und Bewegen in der Kunst dieser Zeit unter seinen Landsleuten. Er war deshalb meist stumm und sah grämlich drein, und nur auf Bestagen hörte man von ihm ein Stück Kunstzgeschichte vom Ende des vorigen und Anzfang dieses Jahrhunderts.

Die Fenster unserer Zimmer gingen auf den Hof hinaus, in welchem an steil absallender Felswand der bekannte Tempel der Sibylle oder Besta stand. Aus der Tiese des grün umbuschten Felsenkesset tönte das Gebraus des Anio herauf, welcher, nachdem er in pracht=voller Cascade sich in die Neptunsgrotte hinabgestürzt hat, zwischen Felsen gedrängt, dumps grollend und brausend seinen Weg aus dem Thale sucht.

Henn wir des Tages Last und Hitze getragen und unser einsaches pranzo verzehrt hatten, lagerten wir uns gern in späten Abendstunden zwischen den Säulen des kleinen, reizenden Tempels und plauderten über Kunst mit dem redlichsten Bemühen, uns darüber klarer zu werden, und das Ende vom Liede war gewöhnlich ein Gedenken der Liebsten in der Heinath, ein Stoff, der nie an Reiz verlieren konnte. Das herzige Freundesgespräch, die süße Abendstille, von dem dumpfen Brausen aus dem Thale nur mehr hervorgehoben, seiselte uns oft noch an diesen köstlichen Ort, nachdem längst schon Dämmerung über Berg und Thal gesunken und die Racht mit ihren slimmernden Sternbildern herausgezogen war, die uns so freundlich erglänzten, wie den Lieben in der Heimath.

Sobald ich mich einigermaßen in der nächsten Umgebung Tivolis orientirt hatte, ging es an ein sleißiges Arbeiten von früh bis zum Abend, und zwar mit einer Lust und Freude, die gar keine Ermüdung austommen ließ; denn die Fülle der verschiedenartigsten und schönsten Motive reizte immer von Neuem zur Thätigkeit, und was nicht als ausgeführtes Studienblatt in die Mappe kam, fand wenigstens als flüchtiger Entwurf sein Plätzchen im Stizzenbuche. Ich werde nie die schönen Morgen vergessen, wo ich im Schatten uralter Olivenbäume zeichnend, von Bogelgezwitscher und dem Zirpen der Tausende von Cicaden umtönt, in dieser holden Einsamkeit so recht das Glück meiner Lage empfand.

Drüben auf der anderen Seite des Thales rauschten und stäubten die Cascatellen hernieder, silbergtänzend in der Morgensonne, oben lagen die grauen Mauern der Villa des Mäcen, und über den schattigen Olivenwäldern schimmerte in zartem Blau das liebliche Albanergebirge in dies friedliche Landschaftsbild herein. Hübsche, schwarzäugige Mädchen stiegen langsam den Thalweg herauf, den Kopf belastet mit Körben voll süßer Feigen oder früher Trauben, uve zitelle, welche schon im Monat August reif sind, und sür einige Bajocchi hatte ich eine Fülle dieser Früchte. Die Mädchen ruhten bei mir aus, guckten neugierig meinem Zeichneu zu und fanden zu ihrer Zusricdenheit Alles richtig vor. "O quanto bello!"

Als ich eines Tages so in meine Arbeit vertiest dasaß, machte ein kleines Geräusch mich aufschen, und zu meinem nicht geringen Erstaunen erblickte ich drei kleine Hausthüren, ordenklich auf Menschensfüßen den Berg hinabwandelnd. Ich erinnerte mich, daß ich eine komische Beschreibung von den riesengroßen Malkasten einiger sranzösischer Maler gehört hatte, die seit mehreren Tagen in der Sibylke einquartirt waren. Diese Riesenkasten, auf die Rücken von Jungen geschnallt, welche dadurch dis auf die Füße bedeckt wurden, waren es, die hier vorbeizogen, und bald folgten ihnen auch die Inhaber.

"Gegensätze berühren fich!" bei den Franzosen und uns tras das nur im räumlichen Sinne zu, denn ihre Zimmer stießen unmittelbar an die unsrigen; aber obwohl sie mindestens ebenso liebenswürdige und

solide Leute waren, als wir zu sein und schmeichelten, so kamen wir doch durchaus in keinen Verkehr miteinander. Im Gegentheil mieden wir und mit einer Art von Schen; denn jede Partei mochte die andere für mezzo matti halten, die Gegenfätze waren damals zu stark. Die frangofischen Maler mit ihren Riesenkasten brauchten zu ihren Studien ungeheure Quantitäten von Farbe, welche mit großen Borft= pinseln halb fingersdick ausgesetzt wurde. Stets malten sie aus einer gewissen Entfernung, um nur einen Totalesfeet, oder wie wir sagten einen Analleffect zu erreichen. Sie verbrauchten natürlich sehr viel Maltuch und Malpapier, denn es wurde fast nur gemalt, selten ge= zeichnet: wir dagegen hielten es mehr mit dem Zeichnen als mit dem Malen. Der Bleistist konnte nicht hart, nicht spik genug sein, um die Umrisse bis ins feinste Detail fest und bestimmt zu umziehen. Gebückt faß ein Jeder vor seinem Malfasten, der nicht größer war als ein kleiner Papierbogen, und suchte mit fast minutiosem Fleiß auszuführen, was er vor sich sah. Wir verliebten uns in jeden Grashalm, in jeden zierlichen Zweig und wollten keinen ansprechen= den Zug uns entgehen laffen. Luft = und Lichteffecte wurden cher gemieden als gesucht; kurz, ein Jeder war bemüht, den Gegenstand möglichst objectiv, treu wie im Spiegel, wiederzugeben.

Wie wenig das aber dennoch gelingen wollte, ersuhr ich gerade hier in Tivoli recht auffallend. Wir saßen einst unserer vier auf einem schmalen Felsvorsprung eng nebeneinander, der großen Caseade des Anio gegenüber. Jeder besleißigte sich der möglichsten Treue in der Wiedergabe des Gegenstandes, und deshalb war ich nicht wenig über-rascht, als ich, am Schluß der Arbeit ausgestanden, die vier vor mir liegenden Bilder überblicken konnte und sie so abweichend von ein-ander sand. In der Stimmung, in Farbe, im Charakter der Contur war bei Jedem etwas Anderes hineingekommen, eine leise Umwand-lung zu spüren. Ich merkte, daß unsere Angenpaare wohl das Gleiche gesehen, aber das Gesehene in eines Jeden Innerem je nach seiner Individualität sich umgestaltet hatte. Am stärksten trat es bei einem Melancholicus hervor. Bei ihm waren die bewegten Umrisse der Busch- und Felsmassen ruhiger und geradliniger, die heitere Farbe

der goldig bräunlichen Felsen bleicher und trüber geworden; dagegen machte sich ein nächtliches Biolett in den Schatten sehr geltend, welche in der Natur doch so klar und sarbig erschienen. Kurz, des Menschen Urt offenbarte sich ganz entschieden in seiner Malerei, und so war es bei einem Zeden. Ich will dabei nicht verhehlen, daß mir das eigene Opus zwar unsicher, tastend, suchend, nachsühlend, aber gegen die drei anderen am objectivsten und treuesten erschien.

Nun war diese Ersahrung, daß ein Zeder die Natur anders ansieht oder vielmehr anders reproducirt, durchaus nichts Neues; aber ich hatte es noch nie so tief empfunden, so augenscheinlich gesehen, daß die Kunst nur der beseelte Wiederschein der Natur aus dem Spiegel der Seele sei, und daß deshalb eine gesunde und reine Entwickelung der Sinness und Denkweise, die Ausgestaltung des inneren Menschen, auch in Beziehung auf die Kunst von größter Bebeutung sein müsse. Goethe rust den jungen Künstlern zu: "Denkt gut, so werdet ihr etwas Rechtes schaffen!"

Nachdem nun manches Studienblatt gesammelt worden war, bald in den brausenden Felsenkesseln der Sibyllen Brotte, bald in der köstlichen Billa d'Este oder in dem einsamen Thale, wo die Claudischen Aquäducte stehen, oder von interessanten Häusergruppen in der Stadt selbst, so faßten Wagner und ich den Entschluß, den ganzen Monat September in Olevano zuzubringen, welches seit Koch's Zeiten der Lieblingsausenthalt der deutschen Maler gewors den war.

In der letzten Woche unseres Ausenthalts hatten wir noch die Freude, Philipp Beit und von Rhoden in die Sibylle einkehren zu sehen. Der drückenden Hige Rom's entflohen, suchten sie in dem wassereichen Tidur sich zu ersrischen, und strichen, die Flinte auf dem Rücken, in den Bergen herum, um gelegentlich einen Hasen oder ein paar Bögel zu schießen. Die Abende, welche uns gewöhnlich zusammensführten, wurden lebhaster und anregend durch Gespräche über Kunst und Litteratur; denn Beit trieb damals mit Giser das Spanische und hatte sich in Cervantes, besonders aber in Calderon vertiest. Der sehr lebhaste, krästige Rhoden dagegen tischte oft recht wunderliche

Jagdgeschichten auf, die, wenn auch nicht immer glaubhaft, doch sehr erheiternd wirkten.

Einst traf ich ihn um die Besperzeit im Gemäuer des Sibyllentempelchens, ganz vertiest in einen alten Pergamentband. Es waren
die Schriften der heiligen Theresia, die er immer in seiner Jagdtasche bei sich trug, und deren Geist und Tiefsinn er mir sogleich
in seurigen Worten andries. Mir aber waren diese Regionen ganz
fremd, und ich wußte ihm deshalb nicht viel zu erwidern; nur war
ich überrascht, den nichts weniger als ascetisch aussehenden Mann,
diese kräftige, ja derbe Persönlichkeit, gerade nach einer so sublimen
Richtung hin begeistert zu sinden.

Es waren ein paar Negentage eingetreten. Als der zweite Morgen keine Aussicht auf Aenderung bot und der Negen noch so langweilig herabgoß, als Tags zuvor, machte einer von uns scherzeweise den Borschlag, am Nachmittage eine kleine Ausstellung zu veranstalten, zu welcher Zeder am Morgen eine Composition entewersen solle.

Gesagt, gethan! Es brachte Jeder Etwas zu Stande, und der unbehaglich sich anlassende Tag verging in heiterer Beschäftigung. Einige hatten Motive aus Albano ausgebildet, Oehme aber den Eingang in eine gothische Dorftirche mit einem Theil des Kirchhoss kräftig mit der Feder entworsen.

Ich hatte ohne weiteres Befinnen eine Gruppe sächsischer Landleute mit ihren Kindern gezeichnet, welche auf einem Pfade durch hohes
Korn einer fernen Dorffirche zuwandern, ein Sonntagsmorgen im
Vaterlande. Diese Art von Gegenständen war damals nicht an der
Tagesordnung und in Kom erst recht nicht. Das Blatt machte deshalb unter den anderen einige Wirkung; Oehme bat es sich aus und
gab mir dafür seine Zeichnung. Ich erinnere mich wohl, wie ich
das Blatt ohne lleberlegen, gleichsam scherzweise, meinen damaligen
Vestrebungen und Theorien entgegen, hinwars, und dieser Umstand
ist mir in späteren Jahren wieder eingefallen und deshalb merkwürdig
erschienen, weil das recht eigentlich improvisirte Motiv der erste Ausdruck einer Richtung war, die nach vielen Jahren wieder in mir

auftauchte, als ich meine Zeichnungen für den Holzschnitt machte. Es waren liebe Heimathserinnerungen, fie stiegen unwillkürlich aus einer Tiefe des Unbewußten herauf und gingen darin auch wieder schlasen, bis sie später in der Mitte meines Lebens mit Erfolg neu auferstanden.

Anfang September verließen wir endlich das schöne Tipoli: Dehme ging mit Anderen nach Rom zurück, während ich und Wagner das gelobte Olevano noch sehen wollten. Weil es am Tage noch sehr heiß war, beschlossen wir eine Nachtwanderung zu machen. Unferm Cfeltreiber, beffen Comaro unfer Gepack trug, hatte fich ein zweiter angeschlossen, der deffelben Weges zog. Sobald wir aus den stillen Gäßchen Tivolis herausgetreten waren, nahm uns der alte Olivenwald auf. Der Weg ging den Berg hinab, unten brannte noch ein Lämpchen vor einem einsamen Marienbilde. Der Unblick hatte etwas Rührendes in dieser Abgeschiedenheit, im tiefsten Schweigen der Racht, das nur vom leisen Gezirpe einer Grille unterbrochen wurde. Wir gingen immer an dem Abhang der Gebirge hin und trafen weder ein haus an noch einen Menschen. Die Nacht war sehr schwarz und der Himmel bedeckt; schweigend zogen wir unseres Weges. Aus dem duntlen Buschwerk eines Bachufers ertonte manchmal das Kreischen und wunderliche Geschrei der Reiher und Rohr= dommeln, die durch unser Vorüberziehen ausgescheucht unter einander in Streit geriethen. Zuweilen ftimmte einer der Geltreiber, Die mit ihren Thieren ein aut Stück voraus waren, ein Ritornell an, welches der andere dann in befannter einförmiger Weife, mit dem lang= gezogenen Ton am Schluß, beantwortete.

Endlich graute der Tag hinter den dunklen Gebirgen hervor, und am Morgen erreichten wir Palästrina, wo wir nur einen Tag uns aufhielten, herumstiegen und Etwas zeichneten. Anderen Tages kamen wir nach Gabi und Genazano, wo zur Rechten das schön geformte Bolsker-Gebirge hervortritt und links der schluchtenreiche Monte Serone, eine Hauptheimath der Briganten. Durch Feigen-, Wein- und Oelpflanzungen stiegen wir nach Olevano hinauf, dessen Felsphramide, mit der Ruine einer Burg gekrönt, vor uns auftauchte. Oberhalb Olevano liegt die Casa Baldi; dort nahmen wir Einkehr

und fanden zu unserer Freude den lieben Reinhold, welcher schon seit mehreren Wochen hier wohnte und seine vortrefflichen Studien zeichnete, die ihm später großen Ruf verschafften. Es war noch gar nicht lange her, daß diese Gebirgsgegend gewissermaßen entdeckt wurde, denn früher getraute sich kein Reisender dis hierher in die wilden Berge vorzudringen. Koch war einer der Ersten, der durch die Großartigkeit des landschaftlichen Charakters und den Reichthum der Motive angezogen, längere Zeit hier verweilte und Studien zu seinen stylvollen Landschaftsbildern sammelte.

Die Serpentara, von welcher ich soviel hatte sprechen hören, ist freilich ein Stück Erde, wie für den Maler besonders hergerichtet. Sine halbe Stunde von Olevano erhebt sich ein mit Gichen bewachsener Hügel, und zwischen seinen Klippen und zerstreuten Steinklößen winden sich wilde Psade auf und wieder herab. Ginster, Wachsholder und wilde Rosen wachsen hie und da aus dem öden Gestein.

Solche Terrainbildung, verbunden mit den malerisch sich gruppirenden Bäumen, giebt nun sreilich höchst abwechselnde, formenreiche Borgründe; von überwältigender Schönheit aber ist die nahe und serne Umgebung. Zur Rechten, im Abend, das Gebirge der Nequer mit den fühnen Felsennestern Monte Compatri und Rocca di Cavi, weiterhin der schöne Monte Artenisso mit dem sernen Meere; im Süden das Volsker-Gebirge und gegen Morgen der mächtige Serone. Kehrt man sich um und schaut zwischen den Stämmen und Wipseln der Sichen hin nach Norden, da steigt der ganz kahle und schrösse Felsrücken empor, auf dessen höchster Spize das armselige Civitella liegt. Es machte mir diese bleiche Steinmasse immer einen geheimnißevollen, sast unheimlichen Gindruck, wie eine versteinerte Sphing. Man denke sich nun, wie durch verschiedene Beleuchtung und atmosphärische Zustände hier Essecte entstehen mußten, die Herz und Sinn ausjubeln oder auch ganz verstummen machten.

Reinhold saß hier oben fast jeden Nachmittag, ohne sich von der Stelle zu rühren, bis spät zum Abend. Seine Zeichnungen waren in Bogengröße sauber in Bleistist ausgesührt, ost mit geeigneter Stassage versehen, der Standpunkt stets vortresslich gewählt, so daß man ein wohl abgeschlossens Ganze vor sich hatte; die Ausführung war meisterhaft sicher, mit großem Verständniß der Formen. Er selbst war so schlicht, ruhig und von anspruchsloser Art, daß Wagner und ich uns recht wohl in seinem Umgange sühlten und gemüthliche Abende mit ihm verlebten.

Das Wetter wurde herbstlicher, und östers zogen schwere Regenwolken über die Gebirge, das hohe Rocca di Cavi und Civitella verhüllend, und der Sturm zauste und schüttelte die Eichen auf der Serpentara, wo dann arme Kinder die abgebrochenen Aeste sammelten oder irgend eine Minicuccia oder Theresa ihre negri, die schwarzen Schweine, zur Eicheltost führte. So kam denn über uns das Verlangen, den Sommerseldzug zu beschließen und in die Winterquartiere nach Rom zu rücken. Wir nahmen Abschied von Reinhold, der noch einige Tage bleiben wollte, um eine Zeichnung sertig zu machen, und hatten keine Ahnung, daß der liebe Freund im nächsten Jahre schon am Fuße der Phramide des Cestius ruhen würde.

#### Sechzehntes Capitel.

# Kom, October big Sylbester 1824.

o war ich benn wieder im geliebten Kom, saß in meinem alten Stübchen und musterte die gesammelten Arbeiten. Farbenstudien waren wenige darunter. Die Zeichnungen waren selten auf Wirkung berechnet, dagegen zeigten sie jene Genauigkeit, besonders in den Umzissen, und Sauberkeit in der Ausstührung, wie sie bei den deutschen Künstlern damals gebräuchlich war. Befriedigt fühlte ich mich nun keineswegs durch diese Sachen, denn sie waren meist sehr fragmentarisch. Wenn ich sie im Geiste mit den Studien Reinhold's verglich, der so tresslich die Standpunkte zu wählen verstand, wo sich das Motiv mit Ferne, Vor- und Mittelgrund zu einem Ganzen zusammensschloß, so mußte ich meine Mängel schmerzlich genug empfinden.

Unter den vorliegenden Blättern schien mir eine Partie mit dem Rocca di Mezzo aus dem Sabinergebirge geeignet, weiter ausgesponnen zu werden. Doch soviel ich auch versuchte, durch äußeres Zusammen=stellen ein Ganzes zu schaffen, so hatte ich doch keine lebendige Vorskellung, keine Idee, die mich eigentlich begeistert hätte. Alles blieb todt und äußerlich, und ich quälte mich schon mehrere Wochen ab, ohne Etwas damit zu erreichen. Unmuthig legte ich endlich die Entwürse bei Seite, besuchte die Ateliers der Genossen oder den Vatican und andere Sammlungen und vergaß eine Zeit lang meine Composition.

Eines Tages hatte ich mit großem Interesse in Erimm's deutschen Sagen gelesen. Da nun die Dämmerung eintrat und ich das Buch weglegte und an die etwas blinden Scheiben des Fensters trat, stand

auf einmal meine Composition, an die ich nicht im geringsten gebacht hatte, fix und fertig, wie lebendig in Form und Farbe vor mir, daß ich ganz entzückt darüber schnell noch zur Kohle griff und troß des einbrechenden Dunkels die ganze Anordnung auf den Carton brachte. Es war mir das so ausfallend, weil ich mich diesen ganzen Tag und schon seit länger nicht im entserntesten mit dem Bilde beschästigt hatte und auch jenes Buch von Grimm Nichts enthielt, was meine Sedanken darauf hätte lenken können. Die Jdee mußte ganz unbemerkt, gleichsam in der Stille, in mir gereist sein und trat nun, indem sie sich ablöste, wie die Frucht vom Baume, aus ihrem Dunkel in das helle Tageslicht des Bewußtseins.

Es dauerte aber noch mehrere Wochen, ehe ich mit dem Carton zu Stande kam; denn bei der genaueren Ausarbeitung, zu welcher ich Naturstudien brauchte, brachten mich diese oft von meiner ersten Idee ab, oder entsprachen ihr nicht genügend. Ich klagte einmal gegen Beit, welche Mühe mir das mache. "Ei, das glaub ich wohl," erwiderte er lachend, "darin besteht ja die ganze Kunst, daß Natur und Idee sich gleichmäßig durchdringen." Ich merkte mir das Wort und mühte mich weiter.

Es trat jett öfters eine gedrückte Stimmung hervor, welche mich auch veranlaßte, die Abende, anstatt in der Ofteria, in meinem Stüdehen allein zuzudringen Hatte der erste in Rom verledte Winter durch die Masse neuer Eindrücke mich nach Außen gezogen und in Spannung erhalten, so schien der zweite vorzugsweise zur Betrachtung und in das eigene Innere sühren zu wollen. Die Erkenntniß der größten Werke alter und neuer Kunst war in mir gewachsen, und für die herrlichen Meister, welche unter uns lebten und schafften, sür ihre Geistesbildung und edle Sitte sühlte ich eine begeisterte Verehrung. Wenn ich nun aber auf mein Können oder vielnehr Richtsönnen und auf meine große Unklarheit in Kuust und Leben blickte, dann empfand ich es tief, wie unvordereitet ich nach Kom gekommen war, und welche große Lücken auszufüllen blieben.

Ein Gebiet des Geisteslebens war es besonders, welches ich versödet und ungepslegt in mir gewahr wurde. Es war das religiöse,

welches doch von Rechtswegen die Grundlage aller übrigen Vermögen sein muß, wenn sie sich gesund und einheitlich entsalten sollen. Ich weiß nicht, woher es kam, daß jetzt östers in stillen Stunden eine Sehnsucht erwachte, etwas Festes zu gewinnen, worauf ich Verlaß haben könne in allen Lagen des Lebens, eine sichere Hand zu wissen, die mir den rechten Weg zeige aus dem, was mich beirrte oder mir zweiselhaft war. Ich hatte das Gesühl eines einsamen Schiffers auf dem Meere, der ohne Compaß und Steuer von Wind und Wellen getrieben wird; am Himmel Nacht und keine leitenden Sterne.

Alle diese jest öfters auftauchenden Stimmungen waren eigentlich nichts Anderes, als die Frage nach Gott, die sich in meinem Innern mehr und mehr hervordrängte; nach einem lebendigen Gott, dessen icht blos durch einen abstracten Begriff, sondern auf unmittelbare Beise gewiß würde.

Wirkten vielleicht in der Tiefe der Seele die Worte des alten Steuermannes in Salzburg noch fort von dem "treuen Reisegefährten und seinem Worte", oder war es die Erinnerung an jenen Regennachmittag in dem Wirthshaus im Pinzgau, wo ich ganz allein sitzend, durchnäßt und müde, zum erstenmale die Abschiedsreden Jesu aus dem Johannisevangelium las? Worte haben oftmals ein wundersbar zähes Leben; sie scheinen zu schlasen, aber regen und bewegen sich wie keimende Samenkörner, sobald die ersten Frühlingslüfte darüber wehen.

Solchen und ähnlichen Gedanken nachhängend stand ich eines Nachmittags am offenen Fenster, als ein liebliches, seines Kinderstimmchen meinen Namen ries: "Signor Luigi"; ich sah auf und erblickte Beit's Schwägerin auf dem Balcon, welche die kleine, schelsmisch lachende Dorothea, Beit's Kind, auf dem Arme trug. Das Kind hatte mich seit dem Frühjahr nicht mehr am Fenster gesehen und freute sich nun, den alten Hausgenossen wieder zu erblicken, wie sich Kinder freuen, wenn die Hausgenossen meinen trüben Gedanken aufgescheucht, benutzte ich sogleich den Nachmittag zu einem Besuche bei Beit.

Wie nahe lag es doch, hier in diesem Manne, sür den ich eine so innige Verehrung fühlte, dessen Persönlichkeit durch hohe Geistes= bildung, ties christlichen Sinn und herzlich schlichtes Wesen so außzgezeichnet war, den treuen Verather für die Fragen zu suchen, die mich im Inneren so schwer beunruhigten. Allein der einfältige Parcival fragte nicht, als er dem Gral so nahe war! Und vielleicht war es besser so, denn jene Fragen sollten bald auf anderem Wege eine Lösung sinden.

In Beit's einfachem Arbeitszimmer sah ich nun zunächst einige seiner Arbeiten. Ein vortrefflich gemaltes Ecce homo; das bleiche Antlitz Christi mit der Dornenkrone, groß und edel, von ergreisendem Ausdruck! Dann ein anderes, ganz kleines Bildchen, welches mir durch die Neuheit des Gedankens gesiel. Die schlichte Gestalt des Herrnsteht vor der Thür einer einsam gelegenen Hütte und klopst an die Pforte. Es war nach der Stelle in der Offenb. Joh. 3, 20: "Siehe, ich stehe vor der Thür und klopse an. So Jemand meine Stimme hören wird, und die Thüre austhun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir." Das Bild hatte durch seine Einsachheit etwas ties Rührendes. Rist, der Bruder des Landschaftsmalers, hatte es gestochen, wobei es aber im Ausdruck sehr verloren hatte.

Ferner brachte Beit noch ein kleines Landschäftchen herzu, eine Campagnagegend mit einem Jäger am Torre del Quinto, welches ihn veranlaßte, sich über Landschastsmalerei auszusprechen. Er meinte, die Landschaster brächten zu viel und vielerlei in ihre Bilder. Diese würden ost bedeutend wirksamer sein, wenn sie einfacher wären. Unter dem Eindruck seiner eigenen Arbeiten konnte ich mir sehr wohl denken, wie er das meinte, und die Niederländer haben es eigentlich auch so gehalten. Bei den großen Prachtscenen der Natur, z. B. Taormina mit dem Aetna, oder Apengegenden, bleibt der Künstler weit hinter dem Natureindruck zurück; wogegen er bei einfachen Motiven, z. B. einem Landsce, in dem sich die Wolken spiegeln, einer Waldsgegend u. s. w. seine eigene Gemüthsstimmung hineintragen und daburch den Gegenstand gewissermaßen über die Natur hinausheben

tann, indem er ihr seine eigene Seele einhaucht. Die Landschafts= malerei scheint, wie die Musik, vorzugsweise subjectiver Natur zu sein.

Beit besaß in zwei großen Bänden die Holzschnitte und die Kupserstiche Albrecht Dürer's, von denen mir bisher nur einige der ersteren bekannt geworden waren. Diesen seinen Kunstschatz brachte er auch noch herbei, und den Eindruck, welchen diese köstlichen Blätter, die ich hier zum erstenmale beisammen sah, auf mich machten, werde ich nicht vergessen; meine Freude und Entzücken wurden noch erhöht durch die bedeutenden und erschließenden Worte Meister Leit's, den ich dabei zur Seite hatte.

Gine ganze Welt that sich da auf mit ihren ernsten und heiteren Gegensätzen, mit ihren tausendsachen Gestalten, und bis auf den kleinsten und geringsten Gegenstand war Alles mit einer Vollendung dargestellt, daß es leibhaftig vor Einem zu stehen schien, wie das Leben selbst. Freilich vermißte man oft bei dem deutschen Meister die Schönheit und Anmuth der Formen, welche den Südländern angeboren ist; dagegen ist bei ihm Reichthum der Phantasie, tiese Erstsjung des Naturs wie Menschenlebens und ernster, männlicher Styl in solcher Fülle vorhanden, daß das wiederholte Betrachten seiner herrlichen Werke eine herzstärkende Frische niemals verliert, vielmehr die Macht seines Geistes uns immer bedeutender erscheint.

Drei Blätter waren es insbesondere, welche mir tief in die Seele gingen, bei deren Betrachtung mir vor Staunen fast der Athem stockte. Wer es weiß, was es heißt, solche Gedanken so leibhaftig zu gestalten, der erstaunt über eine solche Krast, die dem Menschen gegeben ist. Sin Geist lebt in diesen Blättern, wie er aus Shakespeare's größten Dichtungen uns anweht. Es sind tiessinnige Käthsel, an denen man herumräth und zugleich erschrickt, daß sie so wirklich greisbar dastehen. Ich meine die drei Blätter, welche unter dem Namen "Melancholie", "Mitter, Tod und Teusel" und "Hieronhmus im Gehäus" bekannt, von Dürer in gleicher Größe gestochen und von ihm gewiß in einem inneren Zusammenhang gedacht sind. Mir erschien in der "Melancholie" der Ausdruck des Schmerzes, daß alse Mittel und Wertzeuge nicht ausreichen, das Geheimniß des Lebens und der Natur zu erschließen,

im "Ritter" der Christ, der in seiner Ritterschaft treu und beharr= lich sich nicht vom Wege abbringen läßt, weder durch Tod noch Teusel, und im "Hieronhmus" das zum Frieden gekommene Gemüth, welches in höherer, geistiger Thätigkeit sein Glück gefunden.

Welcher Künstler hat wohl das deutsche Leben und Wesen in so volksthümlicher Art wiedergegeben, als Albrecht Dürer! Das Leben der Maria, die Passion u. A. hat er ebenso in ein markiges Deutsch übersetzt, wie Luther die Bibel.

Ein großer Antheil an dem Ruhm, den Dürer bei seinen Zeitzgenossen sand, gründet sich jedenfalls auf die überraschenden Fortzschritte, welche die Technik des Rupserstechens durch ihn erhalten hat. Denn vergleicht man seine Arbeiten auf diesem Gediete mit dem Besten, was vor und neben ihm geschaffen wurde, so entdeckt man mit Erstaunen, daß er es zu einer Höhe der Bollendung und Birtuosität in Führung des Stichels brachte, die noch jetzt die größte Bewundezung der Kenner erregt.

In meinem vierzehnten Jahre, als ich zum Kupferstecher mich ausbilden sollte, machte ich einige Grabstichelversuche nach Golzius; ich weiß deshalb aus Ersahrung, welche Mühe und Geduld ersorder-lich ist, um mit diesem schwer zu sührenden Instrument in das spröde Material nur eine Reihe gleichlausender Striche langsam einzugraben, und welche Meisterschaft dazu gehört, dies mit Sicherheit und Freisheit aussühren zu können. Wie nun ein mit so reger Phantasie bezahter Künstler, wie Meister Albrecht, dabei zugleich eine so heroische Ausdauer besitzen, und solch' die ins kleinste vollendete Werke mit seiner durchgeisteten Technik schaffen konnte, das ist kaum begreislich.

Diese und ähnliche fünstlerische Anregungen schienen indeß auf meine eigenen Productionen keinen sichtbaren Ginkluß zu haben; aber es war ein ungehobener Schatz, welcher nach einer Reihe von Jahren, als die äußere Gelegenheit dazu aufforderte, seine Früchte brachte. Jetzt gingen meine Bestrebungen nach einer Nichtung, welche man mit dem unbestimmten Ausdruck "historische Landschaft" bezeichnete. Mein Bild von Nocca di Mezzo war in diesem Sinne componirt, und jedenfalls war es einheitlicher, als der im vorigen Winter gemalte

Wahmann, und das Bedutenhafte darin, wie ich glaube, gänzlich überwunden.

Eine besondere Anregung nach dieser Seite empfing ich, als ich eines Tages mit Wagner und noch einigen Landschaftsmalern die Galerie Camuccini besuchte, die ich noch nicht kannte. Die Sammslung war nicht groß, enthielt aber Meisterwerke ersten Kanges. Da stand ich plöglich vor einem großen Bilde, einer Landschaft Tizian's. Auf einem grünen Wiesenplan am Saum eines prachtvollen Waldes haben sich Götter und Göttinnen, Kymphen und Faunen zu einem lustigen Zechgelage niedergelassen. Ueber dem üppigen Gebüsch eines Hügtigen Zechgelage niedergelassen. Ueber dem üppigen Gebüsch eines Hügtigen Zechgelage niedergelassen, wit einer Burg gekrönt. Turch die dunklen Stämme der Bäume im Vorgrunde leuchtet das blaue Meer und der goldstreifige Abendhimmel.

Ich war ganz hingerissen bei dem Anblick dieses köstlichen Gemäldes, der großartigsten Landschaft, die ich je gesehen habe; wenigstens hat nie eine andere einen solchen Eindruck auf mich her=vorgebracht, wie diese. Meine Freunde stellten sich aus Schelmerei fühler, als sie waren. Mit krittelnden Bemerkungen: der Fels seizu braun, der Baumschlag zu flüchtig, so dürse man heut zu Tage nicht malen, machten sie mich ganz toll und ärgerlich, und ich nannte sie schließlich trockene Philisterseelen. Auf diesem Höhenpunkte meines Enthusiasmus brachen sie in ein helles Gelächter aus, und Freund Wagner umhalste mich und fragte, ob ich denn gar nicht merke, daß sie meine Craltation etwas absühlen wollten. Freilich sei es ein wunderschönes Bild!

Ich war aber doch in meiner Freude recht fatal gestört worden; deshalb ging ich den folgenden Sonntag, als die Galerie wieder geöffnet war. allein hin und füllte mich ungestört mit der göttlichen Schönheit dieses Bildes. Später ist die Sammlung nach England verkaust worden. In dem Werke "d'Agincourt, histoire de l'art," befindet sich ein mangelhafter Umriß nach diesem Gemälde.

Die Octoberfreuden zu genießen, war auch ich mit Roch, Wagner, dem Bildhauer Lotich, v. Hempel, Thiele und Oehme nach dem Monte Testaccio gegangen. Unter den alten Ulmen, welche den Hügel umgeben, und vor den geöffneten Kellern hatten sich bereits fröhliche Bolksgruppen eingesunden, die sich an dem trefslichen Wein labten, der hier geschenkt wird.

Koch tobte beim Anblick eines neuen, etwas eleganten Borbaues an einem der Keller und stampste im Zorn mit seinem Stock, der mehr einer Keule ähnlich sah, über solche ungebührliche Modernisirung; denn Alles, was die alten naturwüchsigen Zustände Kom's im geringsten antastete, war ihm ein Greuel. In dieser Beziehung dachte er, wie alle poesies und freiheitliebenden Naturen, mit Winckelmann, welcher aus Rom schrieb: "Ich kenne sür mich nur zwei schreckliche Dinge, wenn man die Campagna andauen und Rom zu einer polizirten Stadt machen wollte, dann zöge ich aus. Nir wenn in Kom eine so göttliche Anarchie und um Kom eine so himmlische Wüstenei ist, bleibt sür die Schatten Platz, deren einer mehr werth ist, als dies ganze Geschlecht."

Nach und nach wurde es lebendiger auf dem Platze. Wagen kamen angesahren, gefüllt und überfüllt mit buntgeputzten Mädchen und Frauen und ihren Männern oder Liebhabern. In einem Wagen saßen vier wunderhübsche Mädchen, Trasteverinnen, ganz gleich gestleidet; weißer Rock, rosafarbenes Sammtjäcken und blaue Schuhe mit großen, silbernen Schnallen, auf dem Kopfe den schwarzen Filzhut, mit Federn und Blumenkränzen geschmückt. Die Fröhlichkeit wurde lauter. Das helle Lachen der Mädchen, das Zurusen, Singen und Declamiren der Männer, das Klingen einer Mandoline mit dem Pausen und Rasseln der Tambourins, welche den Saltarello begleiteten, Alles machte die "Allegria" vollständig. Es ist ein wohlthuendes Gefühl, daß bei all solcher römischen Bolkslust, trotz Wein und Tanz, trotz des ungezwungensten Verkehrs der Geschlechter unter einander, nicht das Mindeste zu bemerken ist, was einer Rohheit ähnlich sieht. Gemeinheit wie Ziererei liegen dem Kömer gleich fern.

Wir saßen an einem der Keller, vertieften uns ins Gespräch wie in den angenehmen Frascatiner Wein und schauten dem fröhlichen Treiben zu. Ich stieg auf den Hügel, auf welchem ein einsaches Holzstrenz steht, sah zwischen den dunklen Wipfeln der Ulmen herab auf

das bunte Gewimmel, das sich seines Daseins freute. Auf dem Wiesensplane weidete ein Junge einige Schafe, weiter an der alten Stadtmauer ragte neben der Porta S. Paolo bedeutsam die Phramide des Cestius empor mit dem kleinen protestantischen Kirchhose, und aus weitester Ferne grüßten aus der klaren Herbstlust die schönen Sabinersberge herüber. Es ist mir in späteren Jahren ostmals dieses eigensthümlich schöne Landschastsbild ins Gedächtniß gekommen, und ich bedauerte es, keine Zeichnung von dieser Oerklichkeit gemacht zu haben.

Noch eines heiteren Begebniffes muß ich hier gedenken, weil es die Entstehung des bekannten Cervarasestes veranlaßte, welches bis heute unter den Künstlern in Rom in Gebrauch geblieben ist.

Der Maler Flor hatte im Anfang des Sommers Kom verlassen, um nach seiner Baterstadt Hamburg zurückzukehren. Dieser sehr besliebten Persönlichkeit fühlte man sich dankbar verpstlichtet; denn er war ja stets bereit gewesen, die Künstlerschaar zu heiteren Bersammlungen und kleinen Festen zusammenzubringen, welche sich durch seine und Anderer gesellige Talente höchst ergöhlich gestalteten. Natürlich war der beliebte Genosse mit einem solennen Abschiedssichmaus entlassen worden, und mit Nührung hatte man ihn scheiden sehen. Zu Aller Erstaunen hieß es plöglich: Flor ist wieder da! Ein Schrecken vor dem Winter in seiner Vaterstadt und noch mehr ein Heinweh nach dem geliebten Kom war ihm ins Herz gesahren, als er im Herdst bis an den Fuß der Alpen gelangt war, und kurz entschlossen wandte er sein Antlitz stracks nach Süden und pilgerte wieder mit Sack und Pack der ewigen Stadt zu, umgekehrt wie der edle Tannhäuser, welcher Kom trosstlos verließ, um wieder in seinen Benusberg zu sahren.

Flor's Wiederkehr wurde wie ein Lauffeuer im Café Greco, Lepre und Chiavica bekannt, und fogleich wurde der luftige Beschluß gesaßt, es dürfe ihn Keiner als Flor anerkennen, Jeder müsse sich ihm gegenüber fremd stellen. Dies wurde denn auch auf das Spaßhasteste durchgesührt, wobei der Bildhauer Braun, ein Erzschalk, die Hauptrolle spielte. Als Flor erfrent auf ihn zueilte und ihn vertraulich begrüßte, wurde er höslichst um Nennung seines Namens ersucht und bedeutet,

daß man sich durchaus nicht erinnern könne, seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Allerdings sehe er einem gewissen Flor ähnlich, einem sehr liebenswürdigen, aber höchst veränderlichen Menschen, der Jahre lang hier gelebt, stets mit seiner Abreise gedroht, aber immer wieder sich anders besonnen habe und dageblieben sei. In diesem Sommer sei er aber wirklich abgereist und genieße jetzt jedensalls Ehre und Freude die Fülle in seiner Vaterstadt. Auch hätten seine römischen Freunde ihm ein brillautes Abschiedssest gegeben, an welches er gewiß mit vieler Rührung zurückdenken werde.

Mit ähnlichen Reden wurde er von Jedem empfangen, an den er sich wendete; überall, wo er hinkam, hieß es, er sei nicht der echte und rechte Flor, und da es ihm nicht gelingen konnte, die Leute von seiner Identität zu überzeugen, so irrte er in Rom herum, wie Peter Schlemihl, der seinen Schatten verloren hatte, bis man endlich mit ihm übereinkam, einen Zug nach der Cervara zu veranstalten, ihn dort seierlichst als den alten und echten Flor anzuerkennen und wieder aufzunehmen, und so den Scherz mit einem Feste zum Abschluß zu bringen.

Die Cervara, ein antiker Steinbruch in der Campagna, liegt etwas über zwei Stunden von Rom entfernt, und dahin bewegte sich an einem schönen Sonntagsmorgen eine sehr zahlreiche Gesellschaft von Künstlern und Gelehrten, von vier mit Wein und Proviant be-ladenen Gselein und ihren Treibern gesolgt. Schon im vorigen Jahre war ich mit einigen Freunden hier gewesen und kannte das interessante Terrain. Auf einem Wiesenplan von selfigen Hügeln umgeben lagerte man sich zunächst zum Frühstück. Unzählige Grotten, prächtig von Sphen und Buschwerk überwachsen, wurden durchstöbert, einige derselben waren von Leuten bewohnt, denen man allein nicht gern begegnet wäre.

Die Gesellschaft zerstreute sich in den Hügeln, Einige, um zu zeichnen, Freund Bettrich, um womöglich ein paar Lerchen zu einem Mittagsbraten zu sichenen, Andere wälzten Steine zu Siten in einen weiten Ning, in dessen Mitte auf einem größeren Block das Weinsaß gelagert wurde. Der sange Bildhauer Freund, Freund und Factotum Thorwaldsen's, Bissen und ich rissen Epheu und wilden Wein zu Kränzen

von den Felsen, wobei ich von einem der Scorpione gestochen wurde, welche zu Hunderten in den feuchten Felsenrigen saßen. Der Stich dieser kleinen Bestie ist in dieser Jahreszeit nicht schlimmer, als ein Wespenstich, er bewirkte nur eine starke Beule an der Hand. Braun, Stirnbrand und Hermann hatten unterdessen ein gewaltiges Fener angezündet und beschäftigten sich mit dem Zurüsten des Mittagessens.

Mit Freund Thiele hatte ich mich auf eine der Höhen gelagert; hier waren wir dem Getümmel entrückt; fern von der Stadt her trug die Lust ein summendes Getöne unzähliger Glocken und Glöcklein herüber, wodurch wir scierlich an den Sonntag erinnert wurden; der einsame Soracte grüßte aus Norden, der Heimathsgegend; es war so stille, so lieblich heiter hier oben. Ich zeichnete mir das kleine Felsenthal, in dessen Mitte ein mächtiger Felsen isolirt wie ein Altar sich erhob, während sernher der blaue Genaro und die schneebedeckte Lionessa in den zartesten Farben erglänzten; Thiele, mir zur Seite im Grase gelagert, schilberte unterdessen in seiner lebendigen und geistvollen Weise Charaktere aus "Wilhelm Meister", den er genau studirt hatte. Thiele war eine seine Natur und ein lieber, reiner Mensch, an welchen ich mich gern anschloß.

Doch aus diesen idealen Stimmungen und Regionen unserer olympischen Höhe wurden wir bald durch den Opserdust von gebratenem Fleisch und Würstchen geweckt, welcher vom Festplatz herauf zu unseren Rasen drang und ihnen lieblich deuchte. Wir stiegen herab und kamen just in das lauteste Jubiliren hinein; denn eben war man beschäftigt, einen seierlichen Aufzug zu ordnen, den Flor zu Esel und im antiken Senatorencostüm anzusühren hatte. Von dem isolirten Felsenklotze hielt er eine komische Anrede, worin er um erneute Ausnahme bat und gut Regiment versprach. Vraun überreichte ihm mit scherzhafter Rede den Schlüssel Noms und das Schwert der Gerechtigkeit, einen großen Hausschlüssel und ein ehrbares Vrotmesser. Darauf wurde er hestig embrassicht verlangend, zum schönstens geschmückten Steinring, lagerte sich auf dem Kasen um das Weinfaß, und ein Jeder schmauste, was er sich mitgebracht oder besorgt hatte; unter Jubeln versloß die Zeit im

Fluge. Die Sänger, und es waren vortreffliche darunter, sangen ihre schönsten Lieder, Persönlichkeiten, die sich bisher ferner gestanden hatten, schlossen sich näher aneinander, Brüderschaften wurden getrunken, hie und da auch solche, die nur der Wein zu Wege gebracht hatte, die lustigsten Scenen drängten sich, Scherze und Witze sprudelten immer lebhafter und steigerten die Lust, dis der Abend nahte und der Rückeweg angetreten werden mußte.

Ein paar sehr stille Gemüther, welche den ganzen Tag vom Weinsasse nicht hinweggekommen waren, mußten als "Blessirte" auf die Esel gesetzt werden, von welchen sie auf dem langen Heinwege unzähligemal herabsielen, ehe sie in ihrer Behausung mit mehr Sichersheit dem Gotte Morpheus in die Arme sinken konnten.

Flor war nun wieder der alte, echte Flor, gab nach Verlauf einer Woche ein wunderhübsches ländliches Fest auf dem Monte Mario und eröffnete wieder seine herkömmlichen Soiréen, welche alle vierzehn Tage abgehalten wurden. Ich aber verließ um diese Zeit meine Wohnung bei Frau Mariuccia und bezog ein sehr freundlich gelegenes Zimmer mit Atelier auf der Via Jsidoro.

Da ich mein Bild nun untermalt hatte und eine kurze Paufe eintreten mußte, bis die Farben getrocknet waren, zeichnete ich wieder Manches nach der Natur in den nächsten Umgebungen der Stadt, so bei Aqua cetofa den Tempel der Minerva medica, die Ponte Nomenstana und Anderes; auch verkehrte ich viel mit Koch, Rhoden, Oehme und Reinhold.

Koch malte jetzt an einer Wiederholung seiner griechischen Landschaft mit dem Regenbogen, deren erste Aussührung ich schon in München gesehen hatte. Auch eine Schweizerlandschaft, die Scheidegg, hatte er in Arbeit und benutzte dazu die sehr unbedeutende Aquarelle eines jungen Schweizers, da er selbst niemals in der Schweiz gewesen war und überhaupt seine anderen Studien dazu hatte. Er baute das Ganze nach seiner Art auf, und ich malte ihm, weil er es wünschte, ein Stück des Vordergrundes. "Ich kann die Pflänzle nit male," sagte er, "hab eine verdammt prumpe Psote, und hier muß was Leichtes, Zierliches hin." Also malte ich die Pflänzle.

Während ich damit beschäftigt war, erzählte er mir seine Jugendsgeschichte, wie er daheim die Geisen gehütet hoch oben im Gebirge, und wie er mit Kohle, die er von seinem Hirtenseurchen genommen, große Geschichten und Landschaften an die glatten Felswände gezeichnet habe, besonders aus der Offenbarung Johannis. Der Sinn sür das Große, Gewaltige, ja Phantastische hat schon im Hirtenbüble gesteckt.

Es war rührend, wie er weiter erzählte, daß er sich immer gar schwer habe durcharbeiten müssen von früh an und später. "Ja," meinte er, "ich wäre recht glücklich, wenn ich nur mehr Berdienst, mehr Einkommen hätte", und allerdings verkauste er zu jener Zeit höchst selten ein Bild, und ich konnte nicht begreisen, wie er seiner Familie Haushaltung, so höchst einsach sie auch war, bestreiten konnte. Er hatte aber eine völlig anspruchslose, brave und wirthschaftliche Frau und war trotz mancher Sorge immer bei guter Laune und frischem Muth und unglaublich sleißig vom Morgen bis zum Abend und lebte ganz seiner Kunst. Der liebe Alte lieh mir seine beiden Studienbücher aus Olevano mit nach Hause, wo ich sie recht gründlich betrachten konnte.

Mit Rhoden ging ich öfters gegen Abend spazieren. Er war zu jener Zeit zuweilen recht trübe gestimmt; seine Arbeiten ersreuten ihn nicht mehr und er hatte alle Lust dazu verloren. Vielleicht drückte ihn manchmal das llebergewicht Koch's, welcher bei den Künstlern durch seine Genialität in größerem Ansehen stand und von ihnen aufgesucht wurde, während Rhoden schon aus dem Grunde einen geringeren Antheil erweckte, weil man in seinem Atelier seit beinahe zwei Jahren ein und dasselbe Vild auf der Staffelei sand, denn er arbeitete wenig.

In der Künftlerbibliothek, welcher Passavant vorstand, sand ich "Stilling's Jugend= und Wanderjahre". Ich nahm das Buch mit nach Hause und wurde von demselben in hohem Grade gesesselt. Gerade hier in Rom mußte dies Stück echt deutschen Volkslebens, so schlicht und herzenswarm erzählt, eine frappante Wirkung machen; mindestens war es bei mir der Fall. Heimathsbilder, Menschen,

Gegenden und Zustände waren hier mit einer Treue und Wahrheit vor die Augen gestellt, daß jenes leise Heimweh, welches mich so oft noch in stillen Stunden beschlich, neue Nahrung erhielt. Noch mehr aber berührte der fromme Sinn des Buches eine wunde Stelle meines Herzens, deren Heilung mir immer dringender ein ernstes Bedürsniß wurde.

Ich war zu der Erzählung gekommen, wie Stilling eine Stelle suchend, die Betternstraße pilgert und von einem Herrn Pastor bei dieser Gelegenheit ein paar vortressliche moralische Maximen mit auf den Weg bekommt. Aber bei seiner nächsten Einkehr beim Pastor und Better Goldmann wird er von diesem berichtet: "Lieber Better, all unser Moralisiren ist nicht einen Pfisserling werth, und ich will Euch eine größere Wahrheit sagen: Wenn der Mensch nicht dahin gelangt, daß er Gott mit einer starken Leidenschaft liebt, so hilst ihm alles Moralisiren nichts, und er kommt nicht weiter."

Diese etwas eigenthümliche, aber populäre Ausdrucksweise frappirte mich auss stärkste und traf ins Herz; denn ich erkannte daraus, daß der Gottesglauben nicht ein todtes Fürwahrhalten, sondern ein lebensvoll wirkendes Berhältniß sei, und daß aus einem solchen die sittlichen Folgen wie von selbst ganz natürlich entstehen müßten. Diese Worte lagen mir während der folgenden Tage immer im Sinne und ließen mich nicht wieder los. Aber, so fragte ich mich, kann der Mensch siehe zu Gott geben? Wie soll ich zu solcher Liebe kommen?

Die Weihnachtszeit nahte, wo die Gedanken mehr als vorher nach der Heimachtszeit nahte, wo die Gedanken mehr als vorher nach der Heimach siehleicht, der allein in der Fremde lebt. Er weiß, daß daheim die Eltern, Geschwister, die Geliebte seiner unter dem Christbaum inniger gedenken und ihn vermissen werden. Um Christtage ging ich ins Casé Greco, wo die Post einen großen Stoß Briese abgelagert hatte, aber für mich war keiner darunter. Freilich war der Postenlauf damals ungeregelter; ein Bries aus Deutschland war acht dis zwölf Tage unterwegs, und geschrieben wurde mir ohnedies selten. Auguste konnte ihre Briese mir nur durch den Bater zukommen lassen, und dieser

war kein Freund vom Briefschreiben; so blieben sie ost lange liegen. Betrübt über meine getäuschte Erwartung ging ich zu Oehme, welchen gleiche Gesühle bewegten.

Er hatte ein paar recht hübsche Compositionen, getuschte Zeichsenungen, gemacht. Die erste stellte das Orgelchor einer alten Kirche am Weihnachtsabend vor. Der Cantor mit seinen Chorknaben, von zwei Candelabern beleuchtet, singen in die dunkle Kirche hinab. Aus den düstern Emporen sieht man betendes Volk, und das Mondslicht streist durch das gothische Fenster. Die andere Zeichnung zeigte ein altes Schloß mit hohen Renaissancegiebeln, das aus entlaubten alten Cichen hervorschaute und eine Reihe sestlich erleuchteter Fenster zeigte, im Vorgrund ein Wasser, darin der Mond sich spiegelt. Seine Phantasie hatte ihn also ebensalls in die Heimath getragen. Sein angesangenes größeres Gemälde, die Aussicht von Camaldoli, war zart und schön in der Färbung; aber das Vedutenhaste dominirte. Koch sand es sentimental, wollte überhaupt von dergleichen empfindsanen Stimmungsbildern nichts wissen, denn er war seinem ganzen Wesen nach mehr eine antis classische als romantische Natur.

So hatte ich den Chrifttag einsam zugedracht, denn die Trattorien mußten um sieden Uhr schon geschlossen werden. Um ersten Feiertag hatte ich den ganzen Tag sleißig gemalt und saß bei andrechender Dämmerung noch vor dem Bilde, obwohl ich Pinsel und Palette längst weggelegt hatte, und war mit den Gedanken in der Heimath, nach der ich mit Wagner zum Frühjahre wieder zurücksehren wollte. Ich schürte die Gluth im Focone, denn draußen wehte eine kalte Tramontane, und das Gebirge lag voll Schnee.

So in der Zukunst schwärmend und die Vergangenheit der letzten Jahre bedenkend, durchströmte mich plötzlich eine seltsame aber recht glückliche, friedensvolle Empfindung. Es war, als wenn ein Engel durchs Stübchen gegangen wäre und einen Hauch seiner Seligkeit darin zurückgelassen hätte. Mir kam plötzlich mein Leben wie in einem großen, freundlichen Zuge vor die Augen, und ich glaubte die unsichtsare Hand zu erkennen, die mich bisher so freundlich geleitet, die mich über all mein Erwarten mit Gütern erfüllt hatte, die mir eine

Verheißung für die Zukunft waren. Zum erstenmale, vielleicht seit Jahren, konnte ich dankbar und innig freudig die Hände salten im Gebet, konnte beten so recht wahrhaft aus innerstem Antrieb, wie ich es vorher nie gekonnt.

Um anderen Tage ersuhr ich, daß Dehme plößlich heftig erkrankt sei, und da seine Wirthsteute sich nicht so um ihn kümmerten, wie es früher in solchen Fällen die alte, gute Fran Mariuccia treulich gethan hatte, so ging ich täglich mehrmals zu ihm. Hier traf ich auch den Landschaftsmaler Thomas und den Kupserstecher Hoff aus Franksurt a. M. und Ludwig von Maydell.

Mit Letterem war ich bisher in keine nähere Beziehung gekommen, obwohl mich etwas Eigenthümliches und das Tüchtige in seiner Berfonlichkeit stets angezogen hatte; ich wußte nur von ihm, daß er aus Dorpat sei, als Ingenieuroffizier im russischen Heere gedient und den Feldzug gegen Frankreich mitgemacht habe, und daß er erst seit atvei Jahren seiner alten Neigung zur Kunft habe folgen und fich ihr gang widmen können. Mit eifernem Meiße verfolgte er feine Studien. da er Zeit und Geldmittel wohl zusammenhalten mußte; man sah ihn deshalb felten bei den abendlichen Zusammenkunften, und saft nur des Mittags bei Tische. Bis spät in die Nacht hinein arbeitete er unermüdlich, was nur eine fo feste Gesundheit, wie die seinige, ohne Nachtheil auf die Dauer aushalten konnte. Gine vielseitige Bildung, reiche Lebenserfahrung, bedeutendes Talent, verbunden mit ebenfo schlichtem als festem männlichen Wesen, machten ihn allgemein beliebt, obwohl er nur mit sehr Wenigen, u. A. dem späteren Baurath und Professor Stier in Berlin, in naberen Berkehr trat.

Seine äußere Erscheinung hatte etwas halb Studentisches, halb Militärisches, eine krästige Gestalt, geistvolles Gesicht und die blauen, scharfgeschnittenen Augen, wie das straffe, blonde Haar deuteten aufseine nordische Abkunft; denn die Familie stammte ursprünglich aus Schweden.

Mahdell hatte bei Dehme Nachtwache gehalten; wir verabredeten damit zu wechseln. Um Splvesterabend, welchen die Künftler durch ein Fest zu seiern beschlossen hatten, kam die Reihe des Nachtwachens

wieder an mich. Ich traf Maydell noch bei dem Patienten, dem es heute bedeutend besser ging, so daß er die Nachtwache als unnöthig entschieden ablehnte; ich bestand aber darauf, wenigstens dis zehn Uhr bei ihm zu bleiben. Maydell schlug mir vor, im Fall ich das Künstlerssest dann nicht noch besuchen wolle, den Neujahrsanbruch bei ihm abzuwarten, ich würde auch Hoff und Thomas dort treffen, und er wolle einen guten Thee brauen; dann beschrieb er mir noch das Haus, in dem er wohnte, und verabschiedete sich.

Alls ich nun sah, daß Oehme gegen zehn Uhr eingeschlasen war, verließ ich ihn und suchte in dem bezeichneten Gäßchen Mahdell's Wohnung. Bald stand ich vor einem schmalen, baufälligen Hause, dem einzigen, wo oben an den Feustern Licht zu sehen war; denn im ganzen Gäßchen war es still und dunkel, und seine Bewohner schienen in tiesem Schlase zu liegen. Im Hause selbst herrschte die undurchstinglichste Finsterniß, und nur vorsichtig mit Händen und Füßen tastend kam ich die drei Treppen hinauf, fand hier aber trotz allen Heruntappens keine Thür. Ich mußte annehmen, daß ich irre gegangen sei, und meinen beschwerlichen Rückzug wieder antreten.

Nun stand ich wieder in dem einsamen Gäßchen und überlegte, was zu machen sei. Mein Rusen und Händeklatschen war ohne Erfolg, es wurde oben nicht gehört, und noch einmal in diese Finsterniß hineinzutauchen, noch einmal den hals= und beinbrechenden Gang zu wagen, empsand ich keine Neigung. Ich lenkte endlich die Schritte nach der nächsten Straße, wo das Festino gehalten wurde, und hörte bald von dorther fröhlichen Gesang und Jubiliren und erblickte die erleuchteten Fenster des Festsaales. Wieder blieb ich stehen und sah nochmals zurück. Die beiden Kenster unter dem Dache winkten so bescheiden und traulich von ihrer Höhe, als wollten sie mich an mein gegebenes Wort erinnern. So stand ich, wenn auch nicht ein Herkules, doch jedensalls an einem Scheidewege; links die laute Lust der fröh-lichen Genossen leicht erreichbar, rechts die drei ernsteren aber wie es schien unerreichbaren Freunde.

Es war ein geheimer Zug, der mich immer wieder zu den drei lieben Menschen wies, die meinem Herzen in den letzten Tagen so nahe gekommen waren und jest da oben saßen und mich vermuthlich erwarteten. Ich machte also den bedenklichen Versuch zum zweitensmale, und diesmal war ich glücklicher. Durch den dunklen Tartaruskam ich wirklich hinauf zum Wiedersehen der winkenden Sterne.

Ich hatte das erstemal einen Winkel versehlt, von welchem aus man auf eine alte Holzgalerie gelangte, die an der Rückseite des Hauses hinlief und von dieser aus zu Maydell's Thür führte. Durch das Küchenfenster sah ich, wie er eben den versprochenen Thee bereitete; ersreut über mein Kommen und lachend über meine Fresahrt, führte er mich zu den anderen Freunden in die Stube.

Bald saßen wir vier bei traulichen Gesprächen um den Tisch, rauchten unseren Olandino zum Thee und disputirten über einige neuere Compositionen Mahdell's, welche er uns vorgelegt hatte. Es waren geistreiche Zeichnungen, neu und originell in der Ersindung, meist Gegenstände romantischer Natur, frästig in Tusche und mit der Feder durchgesührt. Auch mehrere biblische Gegenstände waren dabei, die ebenso eigenthümlich ersaßt und in einem ernsten, großen Sthl gehalten waren.

Nach dieser Kunstschau veranlaßten wir Mahdell, uns aus "Meyer's Blätter sür höhere Wahrheit", welche er aus der Künstlerbibliothek geholt hatte, einen kleinen Aussach über den achten Psalm vorzulesen. Es war darin die Vermuthung ausgesprochen, daß dieser Psalm wohl ein Nachtgesang sein möge, den David, als Hirtenknabe seine Heerde bewachend, beim Anblick des Sternenhimmels gedichtet habe.

"Wenn ich schaue den Himmel, Deiner Finger Werk, Den Mond und die Sterne, die Du bereitet; Was ist der Mensch, daß Du sein gedenkest, Und das Menschenkind, daß Du Dich sein annimmst?"

Ich habe keine Erinnerung von dem, was an jenem Abend gesprochen wurde; es war auch nichts Einzelnes, was mich besonders tieser berührt hätte; aber den Eindruck gewann ich und wurde von ihm überwältigt, daß diese Freunde in ihrem Glauben an Gott und an Christum, den Heiland der Welt, den Mittelpunkt ihres Lebens gesunden hatten, und alle Dinge von diesem Centrum aus ersaßten

und beurtheilten. Ihr Glaube hatte seinen sesten Grund im Worte Cottes, im Evangelio von Christo. Der meinige, welcher mehr Meinung und Ansicht war, schwebte in der Lust und war den wechselnden Gefühlen und Stimmungen unterworsen.

Still, aber im Innersten bewegt, hörte ich den Reden der Freunde zu und war mir an jenem Abend der Umwandlung nicht bewußt, die in mir vorging. Aber alle die kleinen, unscheinbaren Ereignisse und Eindrücke der letzten Wochen und Tage hatten den Keim hervorgelockt, der so lange Zeit mit schwerer Erde bedeckt im Winterschlaf gelegen hatte; einem Sonnenstrahl mußten alle Knospen sich erschließen; und Sott sei Dank, das geschah jetzt, odwohl ich erst am anderen Tage mir dessen recht bewußt wurde. "Wenn der Herr die Gesangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden"; so war es mir auch; und als nun das beginnende Geläute der Mitternacht den Schluß des alten und den Beginn des neuen Jahres verstündete, und Thomas uns aussorderte, diesen Uebergang mit dem alten, schönen Choral "Nun danket Alle Gott" zu seiern, dem einzigen, welchen wir ziemsich auswendig wußten, da konnte ich recht freudigen Herzens mit einstimmen.

Dehme's Krankheit war der äußere Anlaß gewesen, welcher uns zusammengeführt hatte; eine gemeinsame Geistesrichtung, die aus dem tiessten Bedürsniß des Herzens kam, war in dieser Stunde hervorsgetreten und hat uns für das ganze Leben treu verbunden dis ans Ende dieser Erdentage; denn sie ruhen nun Alle, und nur ich, der jüngste von ihnen, din der Ueberlebende und segne noch heute diesen sür mich so bedeutsamen Sylvesterabend.

### Siebenzehntes Capitel.

### Kom 1825.

In jedem Menschenleben treten Perioden ein, von wo aus sich, wie die Knotenpunkte an einem Pflanzenstengel, neue Entwickelungen erschließen, welche entweder die äußeren Verhältnisse und Schicksale oder die innere Geistesrichtung für lange Zeit, vielleicht für das ganze Leben, bestimmen.

Eine solche Wendung meines Lebens trat z. B. ein, als der theure Arnold durch einen Frrthum zu meinem Bater geführt wurde, mir seine Neigung schenkte und mich schließlich zu weiterer künftlerischer Ausbildung nach Nom schickte, wodurch ich vor Verkümmerung gerettet wurde. Ebenso hatten die letzten Stunden des verflossenen Jahres einem schon längere Zeit empfundenen Triebe zu seiner Entfaltung verholsen, ohne daß ich mir dessen Moment bewußt gewesen wäre.

Der erste Sonnenstrahl, den der Neujahrsmorgen in mein Rämmerchen schiefte, und das helle Glöckchen von San Isidoro, dessen Kirchlein über die Gärten in mein Fenster schaute, weckten mich aus einem tiesen Schlase. Ich erwachte plötzlich mit dem Gesühl eines so unaussprechlichen Glückes, welches mir geworden, ersüllt mit Friede und Frende, daß ich mich wie neugeboren sühlte und die ganze Welt an mein Herz hätte drücken mögen. Wie ein Blitz durchdrang mich das Bewußtsein: Ich habe Gott, ich habe meinen Heiland gefunden; nun ist Alles gut, nun ist mir ewig wohl!

So bedeutsam, wie das Neujahr 1825, hatte mich vorher noch keines begrüßt; denn diesmal hatte es seinen Zurus: "das Alte

ift vergangen, siehe, es ist Alles neu geworden" vollständig wahr gemacht.

Hatte ich es früher in den beften Momenten doch nur bis zur Uhnung eines höchsten Wesens bringen können und in Stunden der Begeisterung zu dem gehobenen Gefühle: "Ueberm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen," so war es jest geschehen, daß nicht nur fern über den Sternen, sondern nahe im eigenen Herzen und Ge= wiffen die Stimme des Baters zu mir gesprochen hatte: "Ich bin der Herr, dein Gott, wandle vor mir und sei fromm: und die Stimme des Menschensohnes: "Wer mich fiehet, der fiehet den Bater: fomm und folge mir nach!" Wie anders, als jene Ahnung, war nun die zuversichtliche Glaubensgewißheit, die nicht nur in einzelnen Momenten fich kundgiebt, sondern als ein lebendiger Born, aus dem ewigen Leben und in daffelbige quellend, die Seele gesund erhält und alle Morgen neu ist. Doch empfinde ich hier lebhafter als je, wie unvermögend Worte find, Thatsachen des inneren Lebens zur Unschauung zu bringen. Sie sollen wohl auch nichts Anderes, als Benanik ablegen, wo und wie man den Schat gefunden hat.

Was hatte denn aber diese glückliche Umwandlung bewirkt, wie war ich so plötzlich zu diesem Glauben gekommen? Kaum wüßte ich es zu sagen; denn das Nachtgespräch mit den neuen Freunden hatte mir durchaus Nichts andemonstrirt; "glauben geschieht ja so wenig durch Gründe, wie schmecken und sehen," sagt Hamann; aber den vollen Eindruck hatte ich empfangen, daß diese Freunde gesunden, was ich halb unbewußt gesucht hatte, und daß sie einsach ihres Glaubens lebten.

Eine Reihe an sich unscheinbarer Lebenseindrücke, welche in den letzten Monaten sich häuften, hatten den Boden empfänglicher gemacht, und das Samenkorn war zur rechten Zeit hineingesallen. "Und als die Zeit erfüllet war," (nicht früher und nicht später) heißt es auch im Leben des ärmsten Menschenkindes.

Gegen Mittag ging ich zu Oehme, den ich bedeutend besser und bereits außer dem Bette sand. Ich erzählte ihm meine etwas abenteuerliche Nachtsahrt zu Mandell's Wohnung, und von dem, was ich dort im Kreise der drei lieben Freunde gesunden hatte. Es

war mit diesen verabredet worden, jeden Sonnabend in gleicher Weise zusammenzukommen, und Dehme freute sich, daß ihm seine Genesung erlaubte, schon an der nächsten Zusammenkunst Theil zu nehmen. Auch bei ihm war seit geraumer Zeit ein religiöses Bedürsniß rege geworden, und er trug ein herzliches Verlangen, darin größere Klarheit und Bestimmtheit zu gewinnen.

Diese Sonnabendsversammlungen waren denn auch bald in Cang gebracht und wurden uns so lieb, daß wir uns die ganze Woche darauf freuten, und Keiner sich jemals davon abhalten ließ. Heiteres und ernstes Gespräch über Kunst und Litteratur und vorzugsweise über Gegenstände des christlichen Glaubens sesselten uns so, daß wir nie vor Mitternacht uns trennen konnten.

Als Oehme wieder völlig genesen war, wanderte ich mit ihm eines Nachmittags zur Villa Massimi. Wir waren lange nicht dort gewesen, wußten aber, daß Schnorr daselbst jetzt an seinen Ariostobildern malte.

Für uns jüngere Maler war es stets eine Hauptsreube, von Zeit zu Zeit nach Casa Bartoldi oder nach den damals noch unsvollendeten Malereien der Billa Massimi zu wallfahrten, in ersterer die Geschichte Joseph's von Cornelius, Beit und Overbeck, in der anderen die Bilder von Beit, Overbeck und Schnorr zu den drei großen Dichtern Italiens, Dante, Ariost und Tasso zu bewundern. Es waren diese beiden Stätten gleichsam die Frühlingsgärten der neueren deutschen Kunst, in welchen sie ihre ersten dustigsten Blüthen entsaltet hatte.

Wir trasen Schnorr noch auf dem Gerüft, fleißig bei seiner Arbeit beschäftigt. Er malte soeben in einem der Zwickelbilder an der Decke, Erstürmung von Biserta, den Krieger, welcher sich auf die Mauerzinne schwingt. Es ging ihm mit einer Sicherheit von der Hand, daß es eine Freude war, ihm zuzusehen; er erzählte uns, wie er das vorhergehende figurenreiche Bild in zehn Tagen gemalt habe. Diese Leichtigkeit des Schaffens erhielt ihn frisch und fröhlich, und er wurde darob von allen Künstlern bewundert.

Das kürzlich vollendete Bild — es war noch etwas dunkel, weil noch nicht völlig aufgetrocknet — gefiel mir ganz besonders

durch die Lebendigkeit der Composition. Es stellte den Rinaldo dar, welcher, am Abend mit seinen Reitern über das Blachseld stürmend, die geschlagenen Heiden vor sich hertreibt. Der mit Wolkenstreisen zart bedeckte Abendhimmel und die dunkel von ihm sich abhebenden herrlichen, ritterlichen Gestalten sind mir noch jetzt, nach fünfzig Jahren, in frischer Erinnerung.

Bielleicht empfand man in jener Periode der Romantik die Schönheit dieser Bilder lebendiger als jetzt, wo die Richtung der Zeit und des Geschmacks eine so ganz andere geworden ist. Wir brauchten uns in diesen Geist nicht zu versetzen, wir saßen nicht nur, wir leibten und lebten darin und konnten uns Herrlicheres gar nicht denken. Schnorr war hier so ganz in seinem Elemente: Niemand hätte den Ariost mit so überquellender Phantasie wiederzugeben versmocht, als er. Die hohe Anmuth in den weiblichen Gestalten der Bradamante, Jsabella, Markisa, Flordelise, den Heldinnen des Gesbichts, war die Bewunderung Aller, die sie sahen.

Da Schnorr mit seinem heutigen Pensum bald sertig war und uns bat, so lange noch zu verweilen und ihn dann nach Hause zu begleiten, um einen neuen, noch in Arbeit stehenden Carton bei ihm anzusehen, so hatten wir Zeit, auch die anderen beiden Säle mit Muße zu betrachten. Im Dante-Zimmer war erst die Decke sertig, das Paradies, von Beit gemalt. In der That, eine Reihe himm-lischer Gestalten. Besonders ergreisend war mir der Ausdruck im Gesicht der Beatrice, der vor Dante schwebenden schönen Gestalt. Es lag darin ein Etwas, das vielleicht die Musik aber kein Menschenwort auszudrücken vermag, und ich erinnerte mich stets dieses ausseuchtenden himmlischen Blickes, wenn ich die Stelle las:

"Deffne die Augen und sieh mich, wie ich bin; Du hast geschaut Dinge, daß Du mächtig geworden bist mein Lächeln zu ertragen!" ("a sostener lo riso mio".)

Dante Par. 23. S.

Im Taffo=Zimmer war mein Lieblingsbild, die Taufe Clorindens. Um Rande eines Waldes liegt ausgestreckt am Boden die sterbende Clorinde; der Helm ist abgenommen und das lange, blonde Haar umfließt das schöne, todtbleiche Gesicht. Tankred kniet vor ihr in ernster Haltung, die geliebte Feindin aus seinem Helm mit dem Tauswasser netzend. Die schwarze Rüstung des Ritters gegen den goldenen Abendhimmel macht eine eigenthümlich ernste Wirkung. Die Gruppe ist so einsach rührend hingestellt, die Landschast und Färbung des Ganzen hat etwas so Feierliches, daß ich mich tief davon ergriffen sühlte.

"Ms nun der Taufe heil'ge Sprüch' erklangen, Sah sie von Lust verwandelt himmelwärts, Wie neu belebt, als spräche sie zufrieden: Der Himmel öffnet sich, ich geh' in Frieden. Das schöne Blaß im weißen Angesichte Gleicht Beilchen unter Lilien ausgestreut; Und wie ihr Blick hängt an des Himmels Lichte, Blickt er auf sie herab voll Huld und Leid. Zum Psand, daß sie auf jeden Groll verzichte, Hebt sie die nackte, kalte Hand und beut Sie statt der Wort' ihm dar, so geht zum Hafen Der Ruh die Heldin ein und scheint zu schlasen."

Taffo.

Während unserer Rundschau war Schnorr mit seinem stürmenden Kriegsmann sertig geworden, legte Pinsel und Palette bei Seite, und wir gingen, über römische Kunstzustände und insbesondere über unsere Bestrebungen sprechend, den weiten Weg bis zum Capitol, wo er in dem der preußischen Gesandtschaft gehörigen Palazzo Caffarelli wohnte. Hier war ihm von Bunsen im oberen Stockwerk ein etwas niedriges aber sehr großes Zimmer mit der herrlichsten Aussicht, die Rom bieten konnte, eingeräumt worden. Man übersah das ganze Campo Baccino mit dem Colosseum bis zum Lateran und darüber noch die blaue Kette der Sabinerberge.

Im Laufe unserer Gespräche unterwegs hatte Schuorr den Borschlag gemacht, uns mit Zuziehung von Wagner alle vierzehn Tage einmal zusammenzusinden und eine beliebige kleine Composition mitzubringen, welche dann Jedem Anlaß zum Aussprechen seiner Gedanken geben solle. Könne er selbst auch wegen seiner drängenden Arbeiten keine neue Zeichnungen liefern, so werde er doch von seinen früheren Arbeiten Manches vorzeigen können, was uns noch unbekannt sei. Natürlich gingen wir freudigen Herzens auf diesen Vorschlag ein und hatten so einen zweiten Verein gewonnen zur Förderung unserer künstlerischen Interessen, während der erste mehr bestimmt war, auf das innere, geistliche Leben und den christlichen Sinn zu wirken.

Schnorr führte uns nun vor seine neueste Arbeit, einen Carton, welchen er zwischen den Malereien der Massimi vorgenommen hatte: Die Heimkehr der Rausikaa. Die freundliche Königstochter, von ihrem Wagen die Maulthiere lenkend, kommt mit ihren Jungfrauen vom Brunnen, wo sie die Wäsche hielten, und der dort aufgesundene Mann, Odhsseus, folgt ihnen bescheiden. Der Weg führt durch ein junges Wäldchen nach der Königsburg. Die Situation ist so ansmuthig naw, so heiter friedlich, und erregt durch den ehrerbietig solgenden Fremdling eine Urt spannendes Interesse, daß wir hoch erfreut und erbaut die schoor Urbeit betrachteten, und Schnorr's großes Talent hier auf einem ganz neuen Gebiete bewundern mußten.

Es war ihm damals vom Kronprinzen von Bahern in Aussicht gestellt worden, in dem neuerbauten Residenzschloß in München einige Säle mit Bildern aus der Cdysse zu schmücken, und dazu war diese Composition der erste Versuch. Daß dieser Plan nicht zur Aussührung gekommen ist — es wurden ihm freilich die Nibelungen dafür aufsetragen — habe ich oft bedauert, denn gerade sür die Odyssee hatte Schnorr eine ganz vorzügliche Begabung. Das Anmuthige und Phantasiereiche war doch sein Vereich der Poesie, seine eigenste Natur; und welchen Anlaß zu den köstlichsten Kandschastsbildern würde gerade dieser Stoff ihm dargeboten haben, wozu er ja ein Talent besaß, wie kein zweiter deutscher Maler, und welches bedeutend zu verwenden ihm niemals eine Gelegenheit geboten wurde.

Noch besahen wir uns ein unvollendetes Oelgemälde von Hornh, ein Kastanienwald, in welchen die Abendsonne scheint, mit Landleuten, die aus der dunklen Waldestiese herausstegen, und mehrere vortreffliche Studienblätter von Johr und Hornth, welche in die eigenthümliche Schaffensweise dieser zu früh verstorbenen Künftler einen interessanten Einblick gewährten.

Wir hatten einen Nachmittag voll reicher Eindrücke der in der Gegenwart blühenden deutschen Kunst erlebt, und es ist gar nicht zu sagen, in welcher Fülle in dieser und jener Art Bedeutendes und Großes und sast täglich nahe trat, und von welch' vollem Strom das Lebensschifflein getragen wurde. Nun sehlte es bei mir zwar nicht an Empsänglichkeit des Ausnehmens; die Förderung durch all diesen Reichthum würde aber wohl eine größere gewesen sein, hätte ich eine bessere Vorbildung und damit ein tieseres Versständniß gehabt.

In derselben Zeit hatte sich noch eine dritte Verbindung gebildet, und zwar durch die Bekanntschaft mit Richard Rothe, welcher damals Prediger an der preußischen Gesandtschaftskapelle war. Als ich eines Sonntags mit Schnorr und Maydell aus dieser Kapelle kam, trasen wir am Capitol mit Rothe zusammen, und ich wurde ihm durch die Freunde vorgestellt. Wir hatten eben eine seiner mächtig wirkenden Predigten gehört, und die Herzen waren noch warm davon; es freute mich deshalb sehr, dem begabten und liebenswerthen Manne näher zu kommen. Dies geschah bald noch mehr durch seine freundliche Einladung, an den kirchenhistorischen Vorträgen, welche er jeden Dienstag Abend in seiner Wohnung hielt, Theil zu nehmen, im Fall ich Interesse dafür habe. Da Schnorr und die anderen Freunde dieselben ebensalls besuchten, war mir diese Einsladung um so willkommener, weil unser kleiner Areis damit immer neue Bereinigungspunkte sand und sich inniger zusammenschloß.

Welches Glück und welchen Segen gewährt eine Verbindung mit so herzlieben Freunden in der frischen Jugendzeit, wenn sie gemeinsam nach den idealsten Zielen streben; in einer Umgebung, welche die reichsten, bedeutendsten Anregungen bietet. Durch Richts beengt, genügsam und deshalb um so sorgenfreier, durchleben sie einige Jahre goldener Freiheit; die Erinnerung daran durchdustet wie ein Blumengeruch das ganze Leben und trägt Poesie in die Prosa oder Schwüle,

welche spätere Jahre unvermeidlich mit sich bringen und bringen müssen, wenn der Mensch sich tüchtig entwickeln soll.

Natürlich versäumte ich nicht, vom nächsten Dienstag an mit Dehme an Rothe's Vorlesungen Theil zu nehmen, bei denen unser Freundeskreis für diesen und den folgenden Winter den Stamm der kleinen oft wechselnden Zuhörerschaft bildete. Die Geschichte der Rirche des ersten und zweiten Jahrhunderts und ihrer hervorragenden Ber= sönlichkeiten war ja ein sehr interessanter Stoff, und wenn der Vor= trag auch manchmal für uns Maler zu wenig Fleisch und Bein hatte und wir zuweilen mit abstracten Dingen, wie z. B. Darlegung anostischer Lehrsnsteme, regalirt wurden, so entschädigte uns dafür um so mehr die freie Unterhaltung nachher, zu welcher Rothe die ihm näher Befreundeten — und dazu wurde ich sehr bald auch gezählt — um den Theetisch versammelte. Sier waltete auch die jugendliche, freundliche Frau, und ich hatte zum erstenmale seit langer Zeit den Eindruck einer einfachen, deutschen Säuslichkeit, welche mich, des vielen Wirthshauslebens mit den immer sich wiederholenden Runftdisputen müde, recht wohlthuend berührte.

Rothe war damals ungefähr sechsundzwanzig Jahre alt. Schlicht, anspruchslos in seiner Erscheinung, athmete sein ganzes Wesen eine Liebe und Demuth, eine Wahrhaftigkeit und Treue, die von ihrem lauteren Ursprung damit zeugten, daß sie fern von jedem äußeren Schein und frei von aller Manier waren. Erkannten wir die Tiese und den Gehalt seines reichen Geistes in seinen Predigten, so gewann er die Herzen je länger je mehr durch sein einsaches, herzliches Wesen. Kurz, Alles in ihm war die Frucht seines mit Gott in Christo verborgenen Lebens.

Eine Stelle aus einem seiner Briefe aus dieser römischen Periode war mir recht bezeichnend für sein eigenstes Wesen.

Er schreibt: "Christus gehört einem immer mehr zum unentsbehrlichen Hausbedarf; es wird einem so zu Muthe, als ob das Leben mit Ihm und in Ihm eine ganz natürliche Sache wäre. Das Bewußtsein, mit einem solchen Leben etwas Absonderliches vor anderen Leuten zu haben, tritt immer mehr zurück; und je mehr eben hierdurch Christus

in uns eine Gestalt gewinnt, desto mehr verliert unser Thun und Lassen und äußeres und inneres Leben alle eigentliche Form und Manier, nähert sich der Wahrheit überhaupt, die man, wie den Geist, wie das Licht, nicht sehen, nicht sassen, nicht greisen kann, die keine Form hat, und die sich doch überall, wo sie ist, ihrer Kraft nach bezeugt, desto mehr wird unser ganzes inneres und äußeres Leben in Christo einem Trank reinen, frischen Quellwassers ähnlich, das keinen Geschmack und keine Farbe hat, aber erquickende, belebende Kraft. Dies ist ohngesähr der Gang, den der Herr hier in Kom mit mir genommen hat."

So weit auch der Weg von meiner Wohnung zum Capitol war, so versäumte ich es doch jetzt selten, des Sonntags eine Predigt von ihm zu hören. Auch diese waren sern von aller rhetorischen Kunst, keine Spur von Phrase oder poetischen Blumen oder von Gefühlseerregung. Die Gedankenkette senkte sich tief auf den Grund des göttslichen Wortes und sörderte den reichen Schatz zu Tage, auf dessen lebendige Aneignung und Verwendung er hinwies. Die milde Herzensewärme, die über das Ganze sich breitete, und der tiefe Inhalt hielten gesesselt, wenn die Predigten östers auch länger dauerten, als ihm selbst lieb war; denn manchmal währten sie bis zur Mittagsstunde, wo dann der Magen, als ein Theil des natürlichen Menschen, seine heidnische Stimmung, wie Faust's Pudel, durch lautes Knurren zu erkennen gab.

Die höchst einsache Gesandtschaftstapelle in einem Parterrelocal des Palazzo Caffarelli war früher, wie ihr Urbild in Bethlehem, ein Stall gewesen. Bier weiße Wände, ein Altartuch mit Crucifix und zwei Leuchtern, einige Reihen Stühle, sammt der kleinen Hausorgel in einer Ecke bildeten das prosaische Interieur. Ein Sängerchor, größtentheils aus Künstlern bestehend, hatte sich um die Orgel gruppirt, wo Schnorr quasi als Kantor an der Spike, und Hoff, v. Hempel, Koopmann mit ihren trefslichen Stimmen ihm zur Seite standen.

Eine auffallende Figur war der übrigens sehr tüchtige Orgelspieler, Namens Freudenberg. Lang und mager, mit einem höchst humoristischen Gesicht, zeichnete er sich durch seinen zeisiggrünen, langschößigen Frack, etwas zu kurz gerathene Nankinghosen und ein Paar Schuhe aus, welche einen Wettlauf nach Syrakus mit den Seume'schen Rappen gar siegreich würden bestanden haben. Die Gestalt dieses Mannes war mir lebhast im Gedächtniß geblieben, ohne daß ich etwas Weiteres über ihn gewußt hätte. Deshalb war es mir eine angenehme lleberraschung, als ich vor einigen Jahren die höchst ergösliche Selbstbiographie dieses humoristischen und originellen Organisten zu lesen bekam, welche nach seinem Tode herausgekommen war. Freudenberg starb als Ober-Organist an der Hauptkirche zu St. Elijabeth in Breslau 1869.

Die protestantische Gemeinde in Rom war eine stets wechselnde; außer den Familien des preußischen, hannoverschen und holländischen Gesandten waren es Gelehrte, Künstler und einige den Winter über in Rom verweilende deutsche Familien, die Sonntags sich in der Kapelle einfanden. Die einsache, ja nüchterne Localität bildete einen starken Contrast gegen die Pracht der römischen Kirchen mit ihren pomphaften Gottesdiensten. In Bezug auf Pracht stand die kleine Protestantenkapelle zu der benachbarten, altehrwürdigen Kirche Ara Geli, die auf den Fundamenten des capitolinischen Jupitertempels erbaut ist, vielleicht in einem ähnlichen Verhältnisse, wie vor achtzehnfundert Jahren die versteckten oder nur geduldeten Locale der kleinen Christengemeinde zu jenem Jupitertempel.

Es macht doch oft einen recht betrübenden Eindruck, wenn man überall innerhalb der Christenheit soviel Zwiespalt und Trennung erblickt in den höchsten und theuersten lleberzeugungen. Aber kommt es denn nicht daher, daß so Viele den Glauben, der eine Kraft Cottes zur Seligkeit ist, und dessen Wahrhaftigkeit sich in Beweisung des Geistes und der Kraft documentiren soll, der begrifflichen Formulirung der Glaubenslehren nachsehen? Und ist denn nicht gerade die Formulirung in Begriffe das Menschliche am Christenglauben das Söttliche aber die Kraft, die uns selig macht? Aber Gott sei Dank, zu allen Zeiten und unter allen Bölkern hat es solche gegeben, die sich in Einigkeit des Geistes verbunden gefühlt haben in ihrem Oberhaupte Christus, die den goldenen Spruch St. Augustin's sich

zur Regel machten: "Im Nothwendigen Einheit, im Zweiselhaften Freiheit, in Allem Liebe!" Diese sind es, welche die zu allen Zeiten gleiche "unsichtbare Kirche" bildeten, welche die wahrhaft katholische, die allgemeine, eine und wahre ist, diesenige, von welcher das apostolische Claubensbekenntniß redet: Eine, heilige, allgemeine Kirche und Gemeinschaft der Heiligen, hier und dort oben.

Sonderbar kann es wohl erscheinen, daß ich als Katholik so unbesangen und ausschließlich mich protestantischen Kreisen und Gottesdiensten anschloß, ohne das leiseste Bedenken dagegen zu spüren. Allein wenn ich daran erinnere, daß ich protestantisch getaust, aber nach damaligem Landesgesetz in der Religion des Baters, also katholisch, wie meine Schwester nach der Consession der Mutter lutherisch, erzogen worden war, und später in vollskändigem Indisserentismus dahinlebte, so wird dies weniger besremden. Nicht die Frage nach der Kirche war es, was mich seit langer Zeit bedrängt hatte, sondern die Frage nach einer sesten, göttlichen Wahrheit, nach dem lebendigen Gott selbst. Da ich die Lösung dieser Frage nun bei meinen protestantischen Freunden gesunden hatte, trachtete ich danach, mit ihnen gemeinsam weiter zu pslegen, was das Glück meines Lebens geworden war.

Zuweilen besuchte ich die glänzenden Abendgesellschaften des preußischen Gesandten Bunsen, bei denen Deutsche, Engländer, Franzosen und bedeutende Persönlichkeiten, die sich zur Zeit etwa in Kom aushielten, angetrossen wurden. Ich erinnere mich z. B. des von den Freiheitskriegen her berühmten Generals v. Dörnberg nebst seiner Frau und sehr schönen Tochter, die von Künstlern als das Ideal einer deutschen Jungfrau im Gegensah zu schönen Kömerinnen gepriesen und bewundert wurde; serner des seinen Kunstkenners, Legationsrath Kestner, Sohn von "Werthers Lotte"; des Dichters Kopisch, der Familie Parthei, des Hosmalers Hensel, des Bruders der durch geistsliche Lieder bekannten Louise Hensel, des Kapellmeisters Reissiger u. A. Manchmal hörte ich in diesen Soiréen schöne altitalienische Gesangstücke vortragen, die Baini, der Kapellmeister der Sixtinischen Kapelle, Bunsen mitgetheilt hatte. Beide verkehrten viel miteinander, denn Bunsen war damals eistrig mit liturgischen Arbeiten beschäftigt.

Ich wende mich jest zu unseren Compositionsabenden, bei denen Schnorr den Vorsitz sührte oder unseren Censor machte. Sie waren Veranlassung, daß manche hübsche Zeichnung entstand; denn ein Jeder that sein Bestes, um von Meister Schnorr Lob einzuernten. Dies war nun freilich nicht allzu schwer; denn es lag nicht in Schnorr's Art, eine scharfe Kritit zu üben; im Gegentheil suchte er jeder dieser Arbeiten die gute Seite abzugewinnen und nur sehr schwenden vorgekommene Schwächen oder Fehler anzudeuten, wodurch er den Schüchternen ermuthigte, aber freilich Gesörderteren minder nutzte. Handelte es sich dagegen um ein Kunstprincip, dann trat er mit großer Bestimmtheit aus.

So hatte Dehme eine vorherrschende Neigung zu sogenannten Stimmungsbildern. Seine "Besper auf dem Orgelchor", die er zu Weihnachten gemacht hatte, und Anderes trugen diesen Charakter. Dehme war ein Nachtsalter, welcher am liebsten in Dämmerung und Nacht herumflatterte. Bon einer solchen Richtung wollte Schnorr durchaus Nichts wissen. Die Sprache der Natur, wie sie der Maler zu ersassen habe, liege in ihren Formen, den Gestaltungen der Bäume, der Wolken und Gewässer, in dem Ausbau und harmonischen Zusammenklang der Linien u. s. w., nicht aber im Unbestimmten, in Nacht und Nebel.

Man muß sich erinnern, daß namentlich die Dresdener jüngeren Maler von den originellen Landschaften Friedrich's sich mächtig angezogen fühlten und in ähnlicher oder doch verwandter Weise ihm zu solgen suchten. Auch Dehme gehörte zu diesen, und ich selbst suchte eine kurze Zeit lang mir einzureden, daß daß Höchste sür die Landschaftsmalerei in solchen symbolizirenden Raturbildern erreicht sei, welche abstracte Gedanken durch Landschaften versinnlichen, z. B. würde nach diesem Princip der Spruch: "Durch Kreuz zum Licht" etwa illustrirt werden durch ein von Dornen umslochtenes Kreuz auf einer auß dem Wald aufragenden Felsenspise, daß von Lichtstrahlen, die auß dem Rebel hervorbrechen, beleuchtet wird u. s. w. Mehrere Versuche dieser Art, die ich machte, mißlangen aber so vollständig, daß ich, obwohl mit einiger Verzweislung, immer wieder auf den

bisher eingeschlagenen Weg zurückkehrte. Und das war ein Glück für mich; denn jene dämmernde, nuhsticirende Richtung war nur nur durch Reflexion angeflogen und nicht meiner innersten Natur entsprungen; ich hatte meine Lust an der klaren Form, am Sonnenschein und an bunter Tageshelle.

Dehme fügte sich nun in Rom, so gut er konnte, der herrschenden Ansicht und malte einige heitere italienische Landschaften, mit welchen er aber wenig über die Bedute hinauskam. Seine schönsten Bilder waren späterhin stets Stimmungsbilder ganz eigenthümlicher, hochpoetischer Art. Man könnte ihn den Lenau unter den Malern nennen; so siegte bei ihm zuletzt ebenfalls die tiesangelegte Künstlernatur üder die theoretische Ansicht, und seine Begabung hat er stets im edelsten Sinne verwendet.

Weit wirksamer und erfolgreicher als unsere Kunftdispute waren die Eindrücke, welche Schnorr's Werke hinterließen. So brachte er eines Abends zwei Bände seiner Landschaftszeichnungen mit, welche denn mit dem größten Intereffe betrachtet und bewundert wurden. Um meisten Vortheil zog ich selbst davon, denn da die kleine Versammlung bei mir abgehalten wurde, so vertraute Schnorr mir diesen Schatz auf längere Zeit an, und fo manche liebe Stunde faß ich nun über diesen Blättern im genufreichsten Betrachten, verfolgte jede Linie mit den Augen, sah, wie das verschiedene Laubwerk behandelt war, studirte überhaupt das Machwerk der Landschaften, weil mir dieses so besonders wohlgefiel, und suchte mir Vieles davon anzueignen. Diese schönen Landschaften waren mit den anmuthigsten Figuren geschmückt, die er bald dem Volksleben, bald der Mythe oder dem italienischen Mittelalter entnommen und dem Charakter der Landschaft angepaßt hatte. Sie gehören gewiß zu den lieblichften und eigenthümlichsten Schöpfungen Schnorr's. Fern von aller conventionellen Form und allem künstlichen Pathos, athmen sie den gangen Zauber, die liebliche Unschuld der Ratur, wie sich diese in einem funftgebildeten Beifte fpiegelt. Gben weil fein Sinn für ein hohes Stylgefühl ausgebildet war, in welchem ja die ewigen Gefete des Schönen und Wahren enthalten find, deshalb durfte er fich auf

die freieste Weise einer Nachbildung der Natur überlassen, in ihre seinsten und charafteristischen Einzelheiten eingehen, welche diesen Landschaftsbildern einen so großen Reiz von Naturwahrheit und idealer Kunstschönheit verleihen.

Schnorr zeichnete diese Blätter zuerst mit Bleistist sehr sorgiältig nach der Natur, umzog sie zu Hause mit der Feder, setzte dann die Figuren hinein und tuschte die meisten leicht und gewandt mit Sepia, wodurch das Ganze in Haltung kam. Diese Zeichnungen waren das mals in zwei Foliobänden aufgezogen, wie er denn in allen seinen Sachen die größte Ordnung und Sauberkeit beobachtete. So ließ er niemals, wie es oft von Anderen und auch von mir geschah, Studienblätter und Zeichnungen halb vollendet liegen, sondern vollendete solche Blätter, sobald er Zeit dazu sand, beschnitt sie sauber und zog sie womöglich aus. Die Ordnungsliebe und gute Pflege seiner Sachen, die manchmal aus Pedantische zu grenzen schien, versetzten den Beschauer in eine behagliche Stimmung, und man mußte schon um des äußeren Eindrucks willen Respect vor Dingen haben, welche so sorgiältig gepslegt wurden.

Diese Zeichnungen sind später, da Schnorr sie nicht vereinzeln wollte, in die Sammlung des Kunstsreundes E. Cichorius gekommen. Dr. Jordan hat eine Anzahl derselben vorher in Photographie heraus=gegeben.

Un einem jener Abende brachte Schnorr seine fämmtlichen Zeichnungen und Studien zu den Ariostbildern in der Villa Massimi mit, welche uns in einen wahren Freudenrausch versetzten. Schnorr machte da mit uns Brüderschaft, und damit es an der üblichen Libation nicht sehle, gingen wir schließlich noch in eine dämmernde Ofteria, wo wir in heiterster Laune noch bis spät beisammen blieben.

Schon früher erwähnte ich, daß ich mit Wagner gemeinsam die Rückreise nach Deutschland antreten wollte, und es rückte diese Zeit, das Frühjahr, näher heran. Inzwischen hatte sich aber in und außer mir Manches geändert. Ich fühlte, daß das, was ich in letzter Zeit gewonnen oder begonnen hatte, nur hier in Rom seine weitere Entwickelung finden könne, und daß ein vorschnelles Abbrechen den ganzen

geistigen Erwerb gefährden müffe. Mannichsache, folgenreiche Beziehungen hatten sich angeknüpft, und durch ein tieferes Eindringen, ein besserstehen römischer Natur wurde mein Streben für ideale oder sogenannte historische Landschaftsmalerei immer mehr gefördert und ins Klare gebracht.

Freilich, wenn ich in der Abenddämmerung noch im Atelier faß und träumte, tauchten die traulichsten Bilder aus der Heimath auf, dunkle Wälder und rauschende Wasser, arme Hütten mit Strohsdächern, aus denen der blaue Rauch sich an dunklen Nadelholzbergen hinzieht. Deutsche Natur erschien mir immer als ein einsaches, tiefssinniges Bürgerkind, ein Gretchen im Faust, die italienische Natur wie eine Jungfrau aus königlichem Geschlecht, eine Jehigenia. Die Bewunderung für den Abel der Königstochter war in mir höher und höher gestiegen, aber meine Liebe war das schlichte Bürgerkind.

Glücklicherweise entschied ich mich aber diesmal nicht für die Stimme der Sehnfucht, sondern folgte anderen Erwägungen, die zum Dableiben riethen. Außerdem drängte mich auch Freund Schnorr, Alles was möglich aufzubieten, um den Ausenthalt verlängern zu können. Das hier Gepflanzte müsse tieser wurzeln, wachsen und erstarten. Hauptfächlich kam es jetzt darauf an, daß mir Arnold noch weiter die Mittel gewährte, die zu einem längeren Ausenthalt nöthig waren. In diesem Sinne hatte ich ihm geschrieben und erwartete mit größter Spannung seine Entscheidung.

Es trat jeht unerwartet Einiges dazu, wodurch meine Absicht erleichtert schien. Schuorr brachte eines Tages seinen Landsmann Dr. Hänel aus Leipzig in mein Atelier, um ihm ein Bild zu zeigen, welches in der Aussührung bereits weit vorgerückt war. Es gesiel Beiden, und als wir nachher zusammen einen Spaziergang in die Billa Borghese machten, merkte ich wohl, daß Schuorr es ihm zum Ankauf für die Sammlung seines Schwagers, des Barons v. Sternsberg, empsohlen hatte; und so war es auch. Nach einigen Wochen sam von diesem die Zustimmung, die Bestellung wurde sestgemacht, und das Bild kam in jene Sammlung und später aus dieser in das Leipziger Museum. Es war überhaupt das erste Gemälde, welches

ich verkaufte; denn die im vorigen Winter gemalte Landschaft "Der Wahmann" hatte ich selbstverständlich meinem väterlichen Freunde Urwold überlassen.

Zu derselben Zeit überraschte mich ein Schreiben des Grafen Vitthum von Eckstädt, unter dessen Leitung die Dresdener Kunst= akademie stand, daß mir zunächst für das laufende Jahr ein Stipen= dium von hundert Thalern ertheilt worden sei, und zwar in Folge der Ausstellung meines Bildes.

### Uchtzehntes Capitel.

## Keise nach Mettuno.

er Carneval war vorüber; der Moccoli = Abend mit seinem bacchischen Lustgebrause hatte den Beschluß gemacht und den Lustigen Tagen die Krone ausgesetzt, als wir sünf Verbündeten in der Trattoria beim Abendbrot saßen und ich zusällig das Gespräch auf die schönen, sagenhasten Geschichten des alten Koms brachte; denn ich hatte eben die ersten Bücher des Livius gelesen. Da kam uns Allen plößlich der Einsall, ob wir nicht jetzt, ehe uns der Sommer auseinanderbrächte, eine gemeinsame Wanderung an den Küstenstrich des alten Latium unternehmen sollten; eine Reise von drei oder vier Tagen, die ohnedies nur in der kälteren Jahreszeit aussührbar ist, weil diese Gegend im Sommer durch die aria cattiva, Mückensschwärme, und zahlloses Ungezieser zeder Art unzugänglich wird.

Gedacht, gethan. Noch denselben Abend wurden einige Tebensmittel eingekaust; ich glaube, es waren einige Brote, Salami und ein in Blase gesüllter, runder Büsselsse, Rum und dergleichen. Ein Tornister enthielt die nöthigste Wäsche für alle fünf und sollte abwechselnd getragen werden, während die Lebensmittel, deren Last täglich geringer werden mußte, auf Jeden vertheilt wurden.

So ausgerüftet, zogen wir an einem kalten und windigen Februarmorgen zur Porta San Paolo hinaus, Jeder mit einem Päcklein belaftet und einem Stab mit Eisenspiße in der Hand; ich mußte an die sieben Schwaben denken. Besonders komisch erschien mir Freund Dehme; denn ihm, der so heftig gegen den Ankauf des Büffelkäses opponirt hatte, war das Tragen desselben durchs Loos zugefallen, und so schritt er mit etwas verdrießlicher Miene einher, während der runde Büffelkäse, an einen Bindsaden gebunden, ihm auf dem Rücken hockte wie ein tückischer Kobold, und bei jedem Schritte eine hüpsende Bewegung machte.

Obwohl wir es keineswegs auf Abenteuer abgesehen hatten, sollte uns doch bald eins entgegentreten, welches dem der sieben Schwaben mit dem Seehasen würdig zur Seite stand. In der Nähe von Ostia führt die Straße auf einem gemauerten Damme mitten durch einen großen Sumps, dessen trübes Gewässer und Schlamm zum Theil mit Weidengestrüpp bedeckt war. Hier und da stand oder lag ein Büssel im Gebüsch, scheußliche Bestien, das schwarze, zottige Haar mit getrocknetem Schlamm überzogen und aus den rothglühenden, tückischen Augen uns anstierend. Ihre riesige Stärke ist bekannt, und ebenso wußten wir, wie es zuweilen vorkommt, daß sie, gereizt oder bei übler Laune, zumal im Frühjahr wie jetzt, die liebenswürdige Manier haben, ihren Feind in schnessen Unlauf niederzurennen und mit ihren dicken Beinen todt zu trampeln; erst in der letzten Woche war dieser Fall hier einem armen Hirtenjungen passirt.

Jetzt sahen wir in einiger Entsernung sechs dieser schwarzen, schmutzen Gesellen die ganze Breite des Dammweges einnehmen, die Köpse nach uns gestreckt, wie uns erwartend. Wir blieben einige Augenblicke überlegend stehen, und Maydell, unser Allgäuer, rieth, mit vorgehaltenen Stöcken in der Breite des Weges schnell auf sie loszumarschiren. Mit raschem, sestem Schritt, wobei die Brot= und Wurstbündel sammt dem Büsselkäse auf unseren Rücken tanzten, wurde dies Manöver pünktlich ausgesührt. In einer Entsernung von sünszehn oder zwanzig Schritt sprangen zwei der vordersten lingethüme in den Sumps, und im Nu folgten die anderen. Der Sieg war unser und in Folge dessen der Muth im Steigen; deshalb marschirten wir im gleichen Tempo noch ein großes Stück weiter, bis wir den bes denklichen Schauplak im Rücken hatten.

In Oftia machten wir Mittag, das heißt, wir tranken in der elenden Schenke ein Glas matten, saueren Weines, aßen hartes Brot

dazu und schnitten, um das Mahl damit zu würzen, den berüchtigten Büffelkäse an; es war eine zähe, lederartige Masse von widerwärtigem Geschmack; und so übten wir denn die Tugend der Enthaltsamkeit; nur Mandell, der den kühnen Gedanken gehabt hatte, den Käse zu kausen, sand ihn "gar nicht übel".

Nachdem wir Nachmittags Giniges ins Skizzenbuch gebracht hatten, wanderten wir eine lange Strecke an antiken Mauerresten bin und kamen gegen Sonnenuntergang in die Nähe des Leuchtthurms bei Kinmiccino. Es war ein kalter Abend und fehr fturmisch. schwarzblaue, bewegte Meer warf seine Wellen donnernd an den Strand; faum konnten wir uns im heftigen Winde auf den müden Beinen erhalten, und so wandten wir uns zu der größten der Fischer= hütten, welche in einiger Entfernung vom Leuchtthurme den öden Strand bedeckten. Es waren diese Hütten sehr ursprünglicher Urt: ein Balkengeruft, von oben bis unten mit einem dicken Mantel, von Schilf und dunklem Geftrüpp bedeckt, ein Gingang, aber weder Tenfter noch Schornsteine. Im Inneren, wo es rauchig und finfter aussah, fanden wir eine Gruppe von Marinari und einige Weiber um das Berdfeuer versammelt, über welchem der große Fischkessel hing. Nacht= lager wurde und bewilligt und der Raum zur Rechten als Wohn= und Schlafftätte angewiesen. Gin Tisch nebst einigen Seffeln fanden fich auch, und ein altes Boot, in welchem Netze und Segeltuch aufbewahrt wurden, das unfer gemeinsames Lager für die Nacht vor= ftellte, bildete zugleich eine Art Wall oder Scheidewand gegen den übrigen größeren Raum.

Ein paar Tischer brachten eben den Ertrag ihres letzten Fischzuges herein, und wir erhandelten von ihnen einen mächtig großen Cesalo, einen der in Rom beliebtesten Fische, welchen uns die Wirthin bereiten sollte. Das gab nun erfreuliche Aussichten auf ein reichliches Abendessessen, dessen wir nach einem so strapaziösen Tage gar wohl bedurften. Es währte lange, ehe die Siederei sertig voar, und unser Hunger war groß. Endlich kam die Schüssel mit fünf ziemlich schmalen Schuitten des großen Fisches, und wir fragten verwundert, ob dies der ganze Fisch sein solle. "As si signori, si si si, e tutto lo cesalo!" Mahdell,

der Zungenfertigste im Italienischen, bestritt dies bestimmt, und es entstand nun ein Heidenlärm, denn Alle mengten sich sogleich leidenschaftlich in den Streit; um den Beweis zu liesern, daß hier an einer bestimmten Stelle ein Manco stattsinde, wurde von Maydell das corpus delicti in seiner ursprünglichen Form hergestellt und die Stücke des Fisches in ihrer Ordnung zusammengesetzt. Welch Wunder! Der lange Cesalo war ein surzes, dickes, rundes Monstrum geworden; ein Kerl, über den man lachen mußte; Kopf und Schwanz, der Leib sehlte; das größte, beste Mittelstück war unsichtbar geworden.

Der Lärm verstummte. Alle schauten höchst verwundert drein, zogen die Augenbrauen bis an die Stirn und die Schultern bis zu den Ohren, spreizten Arme und Finger weit auseinander, wie erstarrt vor Schrecken über diese wunderbare, undurchdringlich geheimnisvolle Erscheinung, und man hörte nur ein kurzes "ah! ha! non lo capisco!" Sie sahen aus, wie Spitzbuben aussehen, wenn sie die liebe Einfalt und Unschuld darstellen wollen. Es war nun einmal so mit unserem Cefalo, und er wurde nicht anders; so verzehrten wir den kurz gewordenen Fisch, und der Magen wurde abermals nicht überladen. Es war ja das anno santo, und von Leo dem Zwölsten geboten worden, die Fastenzeit ganz besonders strenge zu halten.

Spät suchten wir Anhe in unserem Boote. Das Lager auf den Netzen und den groben, getheerten Segeln, Tüchern und Decken erinnerte etwas an Pönitenz, war also auch sür diese Fastenzeit ganz passend; trotzem schliesen wir bei dem Donnern des brandenden Meeres und dem Windesgeheul bald ein.

Am andern Morgen überschritten wir die Jsola sacra, die von den beiden Tiberarmen gebildet wird, ehe sich dieselben in das Meer ergießen. Es war bitterkalt und die Wasserkellen mit einer dünnen Eisrinde bedeckt. Hier weiden nun große, zum Theil wilde Büffelsheerden, die uns indeß unbehelligt ließen. Als die Sonne höher stieg, wurde es angenehm warm, und wir gingen dicht den Meeresstrand entlang. Es war ein wunderschönes Wandern im Wogengeräusch des schönen, blauen Meeres, angeweht von der frischen Seelust, der Boden eine gleiche, seuchte Sandssäche, oft überspüllt von den letzten Ausseine gleiche, seuchte Sandssäche, oft überspüllt von den letzten Ausse

läusern der Wellen, welche eine Menge bunter Muscheln und Schneckenhäuschen uns unter die Füße rollten. Längs der ganzen Küste ziehen sich große Waldungen von Korkeichen hin, sehr wild und knorrig verwachsen. Wir trasen später im Walde viel antikes Mauerwerk, Säulenstummel, ja einen großen, gepflasterten Plat. So gelangten wir, als es dunkel wurde, nach Pratica, das alte Lavinium, wo wir in einer elenden Kneipe übernachten mußten.

Unser Vorräthe waren heute ziemlich aufgezehrt worden, da wir außer Paterno weder ein Haus noch Menschen angetroffen hatten, und auch hier gab es, zumal jetzt in der Fastenzeit, kaum das Nothbürftigste: schlichten Wein, Brot und Stocksisch (baccala) in Oel gebraten, ein schon durch seinen Geruch uns widerwärtiges Gericht. Nur Maydell's kriegerisch abgehärteter Magen ließ sich "ohne Furcht und ohne Grauen" den Baccala wacker schmecken.

Der einzige Gast außer uns war ein Kerl, auf dessen einäugigem, grundhäßlichem Gesichte der Mörder und Verräther mit groben Zügen gezeichnet war. Da wir ihn mit unserem saueren Weine freigebig tractirten, erschloß er höchst unbesangen und redselig sein Herz gegen uns und erzählte von dem lustigen, bewegten, ruhmvollen Känderleben, welches er in früheren Tagen als Mitglied einer berüchtigten Bande geführt hatte. Seine Abenteuer, Eindrüche, Todtschläge, blutigen Kämpse mit den Gensdarmen waren ihm höchst ergötzliche Erinerungen, die er mit einem grinsenden, grausam kalten Gesichte sehr anschaulich zum Besten gab. Er hatte, als den sich freiwillig stellenden Kändern von der Regierung Verzeihung und lebenslängliche Pension angeboten worden war, davon Gebrauch gemacht, die Schlupswinkel seiner Genossen den Gensdarmen verrathen und eine Extra-Velohnung dasur empfangen und war schließlich als Gesängnißervärter in Pratica angestellt worden, welches Amt er jetzt bekleidete.

Eine Neberraschung stand uns noch bevor, als uns die dicke Wirthin in unser Schlafgemach führte, in dem nur ein einziges Bett stand. Wir fragten erstaunt und lachend, wie wir uns darein vertheilen sollten. "D," sagte sie ganz ruhig und leuchtete in das durchaus nicht blendend weiße Bett hinein, "drei Signori legen sich von oben nach

unten und zwei unten hin mit den Beinen nach oben; dann geht's ganz gut." Da an ein Sopha und anderes Bettgeräth hier nicht zu denken war, so kamen denn zwei Glückliche in das Bett, und drei Minderbeglückte mußten sich auf den harten Boden legen, den Tornister und einige andere herbeigeschaffte Utensilien unter den Kopf und den eigenen Rock zur Decke. Ich gestehe, daß mir bei so hartem Fasten und noch härterem Nachtlager, denn das Loos hatte mich ebenfalls auf den kalten Steinboden verwiesen, die Begeisterung für das alte Latium etwas abhanden kam. Hoss tröstete uns mit der Geschichte eines alten preußischen Husaren, welcher auch, weder Bett noch Decke zum Nachtlager sindend, ries: "Ik weiß mir in solchem Falle janz jut zu helsen, it lege mir auf den Kücken und decke mir mit dem Bauche zu."

Am andern Morgen kamen wir nach Ardea. Dieses kleine, armstelige Nest liegt recht malerisch auf einem mit schönem Gebüsch bewachsenen Felsenhügel; eine echt Poussin'sche Landschaft. Es wurde ins Stizzenbuch gebracht, dann suchten wir nach einer Kaffeeschenke, aber eine solche war hier ein unbekannter Luzus.

Die Geschichte von der keuschen Lucrezia, die sich an diesen Ort anknüpft, hatte ich als Junge sür irgend einen Kalendermann auf Kupfer radirt; sie war mir immer gar rührend gewesen. Run saß ich vor diesem Ardea mit Papier und Bleistist, um es abzureißen, wie 500 Jahre v. Chr. Tarquinius mit seiner Kriegsmacht davor lag, um es niederzureißen.

Alls ich in späteren Jahren durch das Engadin kam, erinnerten die beiden Flecken Lavin und Ardez mit romanischer Bevölkerung an die alte Sage, nach welcher ein König Raetus rönnische Colonisten vor den Galliern hierher flüchtete i. J. 587 n. Chr., welche in Erinnerung an ihre Heimath Lavinium und Ardea ihren neuen Wohnorten diesielben Namen beilegten.

Alls der Tag sich neigte, sahen wir wieder das Meer und kamen nach Porto d'Anzo, der alten Hauptstadt der Bolsker (Antium), in welcher der aus Kom verbannte Coriolanus seinen Tod sand. Uns war der Ort besonders dadurch merkwürdig, daß der Apoll von Belvedere und der Borghesische Fechter hier aufgefunden wurden. Hier fanden wir in einer Locanda leidliches Unterkommen; obwohl die strenge Fastenzeit uns wieder mit Baccala regalirte.

Das nahe Nettuno ließen wir unbesucht. Die eigenthümliche Tracht seiner Frauen, gewöhnlich scharlachroth und reich mit Gold gestickt, kannten wir vom Blumenseste in Genzano, wo sie sehr hervortrat. Ein paar Stunden davon liegt ein Thurm am Meere bei Ustura, wo Frangipani den armen Conradin, den letten der Hohenstaufen, nach der Schlacht bei Tagliacozzo an Carl von Anjou auslieserte, traurigen Andenkens.

Drei Tage hatten wir nun diesen verödeten Landstrich durchzogen; die landschaftlichen Schönheiten waren zu gering, um uns für die harten Entbehrungen zu entschädigen, welche die Armuth der Bewohner und die zwar gebotene, von uns aber nur unfreiwillig gehaltene Fastenzeit auserlegten, und so war es natürlich, daß wir uns nach Rom in unser Daheim zurücksehnten, wohin wir denn am solgenden Morgen ausbrachen.

Dieser ganze durchwanderte Küstenstrich gleicht einem uralten, vergilbten Pergamentblatt aus dem Buche der Geschichte; der Text ist verwischt und mit Moder überzogen: Am Strande arme Fischer mit armseligen, kleinen Booten, antikes Gemäuer mit Ginster, Brombeeren und Dornen überwachsen, und in den wenigen Stätten, wo Menschen wohnten, die größte Armuth und Verkommenheit. Aber Ramen und Worte aus dem sabelvollen Alterthum bis in die glänzende römische Kaiserzeit, von der Zerstörung Trojas und von Ascanius, dem Sohne des Aeneas, dem ersten der sagenhaften Könige Roms, bis zu Claubius und Nero, die zu Antium geboren wurden; von der Gründung des ersten christlichen Visthums in Ostia durch die Apostel bis zu den mächtigen Päpsten des Mittelalters: wie viele in der Geschichte der Menschheit bedeutsame Namen tauchen hier in der Erinnerung auf!

Der Tagesmarsch von Porto d'Anzo bis Kom war ein starker und wurde durch einen schneidend scharfen Nordwind, der uns gerade entgegenbrauste und das Vorwärtskommen hemmte, doppelt beschwerlich. Wir durchschnitten eine ganz öde Fläche; nirgends war ein Haus zu sehen, keiner lebenden Seele begegneten wir; der Wind tobte so hestig, daß wir zuletzt weit voneinander getrennt wurden und Jeder sich, so gut er konnte, dagegen zu stauen suchte. So kamen wir ermattet und gewaltigen Hunger spürend um Mittag bis zur Osteria, welche am Fuße des Albanergebirges an der römischen Straße liegt.

Sier gab es denn wieder einen trinkbaren Wein und endlich eine große Schüffel mit einem wahren Gebirge von Maccaroni. mußten laut lachen über dieses massenhafte Gericht; aber das Berg im Leibe lachte auch dabei. Neberraschend schnell verkleinerte sich der Berg unter der Arbeit unserer fünf Cabeln, und verschwand endlich ganz und gar bis auf den lekten Maccaronifaden. Nachdem wir noch eine gute Stunde geruht hatten, machten wir und wieder auf den Weg. Der heftige Wind aber hatte sich inzwischen zum brausenden Sturme gesteigert, und wir mußten uns die Bute auf dem Ropfe festbinden und fie trotzdem mit den Händen halten, so gewaltsam rafte herr Boreas. Gin Reiter holte uns bald ein, der fich kaum des Sturmes wegen auf seinem Braunen halten konnte; es war Catel, der Landschafter, der uns zurief, wir seien zu Fuß besser dran als er, der zugleich gegen Sturmwind und Rälte zu kämpfen habe, während wir wenigstens durch das Gehen warm würden. stemmten wir uns denn mit Mühe gegen Wind und Wetters Unbill und kamen ganz vereinzelt vor die Porta San Giovanni, wo wir uns fammelten und zu Worte kommen konnten.

Es war Nacht geworden, ehe wir an unsere Wohnungen gelangten; ich fühlte mich sehr angegriffen, und Brustschmerzen, die ich schon in den letzten Monaten empfunden, stellten sich in erhöhtem Grade ein.

### Meunzehntes Capitel.

# Don Kom nach Pästum.

Porta S. Giovanni hinaus dem Albanergebirge zu. Es waren außer mir: Mahdell, Hoff, Schilbach und noch ein kleiner, heiterer Däne, ein Landschaftsmaler Namens Harder. Ich weiß nicht, wie es zugegangen ist, daß mir von dieser Reise nur die ersten und letzten Tage frisch in der Erinnerung geblieben sind, während das große Mittelstück, wie bei dem Cefalo in Fiumiccino, ziemlich abhanden gekommen ist. So gebe ich denn diese Bruchstücke, wie sie in den Maschen meines Gedächtnisses ein halbes Jahrhundert sich erhalten haben.

Um Mittag waren wir in Ariccia und rasteten daselbst ein paar Stündchen; denn es sesselte uns daselbst ein eigenthümliches Bolks=sest, welches auf der Piazza vor dem Schlosse der Chigi abgehalten wurde. Das humoristische Fest mußte in srüheren Zeiten auch anderwärts, z. B. in den Niederlanden, in Brauch gewesen sein; denn ich erinnerte mich, dasselbe von Wouvermann in einem Kupserstich von Morgereau dargestellt gesehen zu haben.

Zwischen zwei Pfählen war ein großer mit Wasser gefüllter Bottich aufgestellt, an dessen Boden zwischen einer hölzernen Klammer ein Ring eingefügt war, welcher mit einer Lanze im darunter Hinwegzeiten herausgestoßen werden mußte. Die ängstlichen oder vorsichtigen Reiter stießen nun gewöhnlich in die Lust, oder sie stachen den Ring glücklich heraus. Wessen Lanze aber unglücklicherweise an die Klammer

traf, über den fippte im Ru der große mit Waffer gefüllte Bottich und überschüttete ihn mit einem fo koloffalen Sturzbache, daß ihm einige Secunden lang Hören und Sehen vergehen mußte; solches Malheur paffirte nun einem alten, dürren Kerl, welcher schon vorher unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, als er in Reih und Glied mit den anderen Rittern zu Efel ftand und die grimmiaften Blide auf die lächelnden Zuschauer herabschoß. Einen möglichen Unfall befürchtend, hatte er fich den gelben Ueberzug seines wachs= tuchenen Sonnenschirms wie eine Halskrause umgeknüpft, und als nun die Reihe an ihn kam, eilte er mit eingelegter Lanze wie Ritter Don Quirote seinem Unftern entgegen; der Stoß traf die verhängnikvolle Klammer, der Bottich schlug um, und die Sündfluth ergok fich über Mensch und Bieh, Ritter und Esel. Letzterer blieb höchst überrascht unter der Traufe wie angenagelt stehen, und alles Strampeln und Stoken seines Reiters mit Beinen und Lanze brachte ihn nicht eher von der Stelle, als bis er die lekten Tropfen aus seinen langen Ohren geschwenkt hatte, worauf er plöglich in einem höchst fidelen Trabe den ganzen Blak umtreiste und sich sodann mit stoischer Ge= laffenheit wieder zu den Reitern ftellte.

Ein allgemeines Gelächter erfüllte den ganzen Platz, aus allen Fenstern lachte Jung und Allt im Chor. Auch beim zweiten Kennen versolgte den Allten dasselbe Mißgeschief; abermals erntete er nur schallendes Gelächter und schadenfrohen Jubel, je grimmiger er sich geberdete. Er sah aus, als wolle er sich selbst in Stücke reißen, wenn er es nur fertig zu bringen gewußt hätte.

Wir aber warteten das Ende des Spaßes nicht ab, sondern zogen unseres Weges fürbaß zum Thore hinaus, wo uns alsbald der maisgrüne Wald aufnahm. An der Kapelle St. Rocco und am schönen Brunnen unter den Buchen vorüber, uns an dem Anblick des fernen Meeres zur Rechten labend, kamen wir über Genzano bei Sonnensuntergang in Velletri an. Zunächst wurde hier mit einem Kutscher verhandelt, welcher uns während der Racht durch die Pontinischen Sümpse bringen sollte. Rachdem wir uns durch ein gutes Abendsessen in einer Trattoria gestärkt hatten, setzten wir uns auf eine

Bank vor dem Hause, welches am Markte lag, und erwarteten den Wagen.

Da wurde uns noch eine recht annuthige Scene zu Theil. Es war die schöne Stunde zwischen Untergang der Sonne und Einbruch der Nacht; eine milde Dämmerung lag über den Häusern des Städtschens, und auch die fernen Volskerberge hatten sich schon in den blauen Abendschatten gehüllt; da ertönte das Ave Maria-Clöckchen einer benachbarten Kirche, ein lieblicher Sesang wurde vernehmbar, und ein langer Zug von Mädchen, alle in weißen Kleidern und langen, wallenden Schleiern, bewegte sich aus der Kirche. Zede hatte eine brennende Kerze in der Hand, und vier von ihnen trugen auf den Schultern eine mit Seidenstoffen und Blumen geschmückte Madonna mit dem Kinde. Geistliche und Volk solgten der Prozession. Es war die Zeit der Maiandachten zur Mutter des Herrn. Die schönen Gestalten der Jungfrauen und die eigenthümliche Beleuchtung in der Abendämmerung sesselten lange unsere Blicke.

Als nun die Nacht eingebrochen war und der Mond über dem Bolskergebirge heraufkam, suhren wir erst noch lange den Berg hinab, die wir an die schnurgerade Straße kamen, welche die Sümpse durchschneidet und nach Terracina sührt. Es war unter uns ausgemacht worden, während der Nachtsahrt nicht zu schlasen, weil dies in den Sümpsen das Fieber bringen könne; deshalb wurde denn möglichst lebhaste Conversation unterhalten. Um Mitternacht wurde in Eisterna, dem ehemaligen Tres Tavernä, Halt gemacht; ein paar elende Häuser, vor denen ein großes Feuer brannte, wahrscheinlich um die Fieberlust und die Mücken zu vertreiben, bildeten den ganzen Ort. Die Leute schlichen sieberbleich und matt um das Feuer.

Bis hierher kamen vor achtzehnhundert Jahren römische Christen dem Apostel Paulus entgegen, als er gesangen nach Kom gesührt wurde. "Da es nun die Brüder (in Rom) gehört hatten, kamen sie uns von dort entgegen bis Appii Forum und Tres Tabernä. Als Paulus dies sah, dankte er Gott und schöpste Muth." Apostelgesch. 28, 15. In der Frühe gelangten wir nach Terracina, wo wir den gewaltsam unterdrückten Schlaf ein wenig nachholten und dann den Tag

über herumstiegen und zeichneten. Es schien mir, als wenn der eigent= liche Süden hier erst recht beginne. Alles hatte einen anderen Charakter, namentlich war die Färbung der Landschaft eine viel lebendigere, glänzender und reicher in der Berschiedenheit ihrer Ab= stufungen. Anderen Tages ging es zu Fuße weiter nach Gaeta und über Capua nach Reapel.

In Molo di Gaeta wurde übernachtet, nach dem Abendbrot im zauberhaften Mondschein vor den Ort geschlendert und ein Pulcinellstheater besucht, welches in einer Schenne etablirt war; natürlich mehr, um das kleine Häuschen Juschauer, Mütter mit ihren Kindern, schöne Mädchen und rothmüßige Marinari zu betrachten, als der Puppen wegen. Das Entrée kostete drei Psennige. "Wer seid ihr?" wird Hanswurst nebst Frau gesragt. "Jo son il siglo di mio padre, questa e la siglia della sua madre." Große Heiterkeit über diesen brillanten Witz im ganzen großen und kleinen Publikum. Während der viertelstündigen Vorstellung anhaltendes, gräßliches Vombardement der Gassenjungen gegen das morsche Scheunenthor mit großen Steinen. Um Schluß der Vorstellung wurde der Thorweg geöffnet, und wir traten aus der Zwiebels und Tabak-Utmosphäre in die prachtvolle Mondnacht hinaus.

Die Mondstrahlen glänzten zitternd auf dem nahen Meere. In einem mächtig großen Orangengarten gingen wir in den dunklen Baumgängen auf und ab und athmeten mit Wonne den köstlichen Duft, welcher den tausend weißen Silberblüthen entströmte, während zugleich die reife Goldfrucht aus der Blätternacht leuchtete.

In einem kleinen Orte vor Capua war unser drittes Nachtlager. Sine Abtheilung österreichischer Soldaten lag hier im Quartier, die sich, als sie deutsche Worte hörten, an und herandrängten. In der Locanda geriethen wir in Unterhaltung mit dem noch sehr jungen Unterlieutenant und einem alten, graubärtigen Feldwebel. Dieser war nicht gut auf das neapolitanische Militär zu sprechen. "Es ist kein Ehr' mit diesen Truppen zu sechten. Die Lausduben lausen ja alle davon, noch ehe sie angegriffen werden," schnauzte der alte Graubart. Den Commandanten der starken, wohlgeschützten Festung Gaeta hatten

feine eigenen Truppen bedroht, ihn zum Fenster hinabzustürzen, weil er nicht bei der ersten Aussorderung die Nebergabe der Festung unterzeichnen, sondern sich Bedenkzeit ausditten wollte. "Sie haben kein Ehr'," meinte unser alter Oesterreicher. "Da stehen sie in den Gassen und auf der Landstraß herum und spielen mit Augeln ihr Botscherle; sie rusen mir auch zu, mit ihnen zu spielen, aber i denk, das ist kei Schicksal (das schickt sich nicht) für einen Mann, der einem Monarchen dient;" und damit strich er stolz seinen Schnauzbart.

In Neapel schloß sich nun eine neue Zauberwelt auf, recht eigentlich ein Paradies sür den Landschastsmaler. Doch ist es mir immer wunderlich erschienen, daß alle diese Schönheit keinen tieseren Eindruck aus mich machte, ja daß ich zulet im Stillen mich nach dem großartigen Ernst, nach der erhabenen Ruhe und Einsamkeit römischer Natur und römischen Lebens zurücksehnte. Schon gegen Ende des Winters hatte ich mich in Rom oft unwohl gefühlt, und meine jetzige geringere Empfänglichkeit sür die in Ueberfülle zuströmenden Eindrücke mochte wohl ihren Grund in einem krankhaften, körperlichen Zustande haben, welcher mich auch späterhin den ganzen Sommer niederdrückte.

Wir nahmen Wohnung in Santa Lucia und brachten die Abende gewöhnlich auf dem Molo zu. Der Schauplatz ist ja einzig in der Welt; vor sich hat man das Meer, mit Schissen und Barken bedeckt, den Besud in ganz rosigem Licht mit seiner Rauchsäule und die kühnen aus der bewegten Fluth emporsteigenden Umrisse der Insel Caprisowie das liebliche Giland Ischia.

In Gesellschaft von Götzloff und ein paar Schweizer Malern unternahmen wir die Besteigung des Besub. Beim Gremiten wurde übernachtet und der prachtvolle Sonnenuntergang von hier aus genossen bei einem srugalen Mahle von Brot, Zwiebeln und sauerem Wein, denn Anderes gab es nicht; wir waren aber lustig dabei und sangen alle möglichen Studentenlieder, und der alte Kuttenmann sreute sich und trällerte die Mesodien mit.

Nach zwei Uhr Morgens zogen wir, Einige zu Fuß, Andere zu Esel, bei Beleuchtung von brennenden Reisigbündeln durch die schwarzen

Lavaspalten bis an den Beginn des Aschenkegels, zu dessen beschwerslichem Erklimmen wir drei Viertelstunden brauchten. Die Schuhsschlen waren verkohlt, die Stöcke zog man nach einigen Secunden rauchend aus der Asche; vor Sonnenausgang waren wir oben. Im Krater dampste es aus vielen Spalten; in dieselben hinabzusteigen war bei damaliger Beschaffenheit desselben unmöglich. Der Schweselsdampf und die Kälte trieben uns, als die Sonne den ganzen Meersbusen beleuchtete, schnell wieder hinab.

Nach Amalfi wurde eine Fahrt in der Barke gemacht. Das schöne Felsengestade, die alten malerischen Wartthürme und mittelsalterlichen Bauten auf Klippen und Vorsprüngen am Meere reizten mich, einige genaue Zeichnungen anszusühren.

In Eboli hatten wir auf einem Hügel vor dem Städtchen soeben unsere Schirme und Feldstühle aufgepflanzt, um noch am Abend die schöne Gebirgskette zu zeichnen, als ein altes Weib keisend und schimpfend eilig den Hügel herausstieg, die Stühle und Schirme umswarf und drohend ausrieß, sie werde es nimmer dulden, daß man hier Zauberei und Teufelskünste treibe; hier seien gute Christenmenschen, und wir sollten uns hinwenden, wo wir hergekommen wären u. s. w. Es sammelte sich viel Volks unter diesem Geschrei, Weiber und Kinder, und letztere grissen nach Steinen. Glücklicherweise kamen auch einige Männer und ein geistlicher Herr, dem wir unser Vorhaben erklären und uns mit unseren Stizzenbüchern legitimiren konnten, worauf er sogleich den tobenden Hausen beschwichtigte. Mit lebhastem Untheil betrachteten die Männer nun Alles, was wir bisher gemacht hatten, und gaben uns freundlich Bericht über ein gutes Wirthshaus im Orte, von welchem aus wir anderen Tages Pästum aussuchen wollten.

Bon einem Kranze schöner Berge umgeben, im Westen mit freiem Ausblick auf das Meer, exheben sich die drei großen, noch ershaltenen Tempel von Pästum, deren größter dem Neptun geheiligt war. In diesem einsamen, von Busch, Wald und Meer umschlossenen Terrain — es war nur von einer Hirtensamilie mit ihrer Ziegensheerde belebt — machten die hehren Zeugnisse griechischen Schönheitssinnes einen ergreisenden Eindruck. Ich hatte ein schattiges Pläschen

aufgesucht, denn die Sonne brannte heiß, und versuchte die Landschaft aufs Papier zu bringen, fühlte aber bald das Unzulängliche meines Bemühens und gab es auf. So hochpoetisch und großartig der Einsdruck dieser Landschaft ist, so wird er doch stets in einer genauen, prospectartigen Wiedergabe nur eine höchst dürstige Vorstellung hervorsbringen; alle Bilder, welche ich bisher davon sah, haben mir das bestätigt. Für solche Erscheinungen nuß gewissermaßen ein idealer Standpunkt ausgesucht werden, der viele wirkliche in sich schließt, durch deren Jusammenschmelzung der Totaleindruck wieder hervorgebracht werden kann.

Ein hübscher Junge hatte sich auf einige große Quadersteine malerisch gelagert und betrachtete mich unverwandt mit seinen großen, schwarzen Augen, wie eine Erscheinung aus einer Welt, von der er keine Vorstellung hatte. Mit solchen rathenden, fremden und fragenden Augen sehen uns zuweilen edlere Hausthiere an, und das hat für mich immer etwas recht Rührendes gehabt. Der Bursche, vierzehnsder fünszehnjährig, nur mit einem Lumpen um die Lenden und einem Lammsell über dem Rücken bekleidet, ohne Hemd, war ein so schönes, edelgesormtes Menschengewächs, wie wir es etwa in griechischen Bronzen bewundern würden, und die Farbe seines Körpers erinnerte auch an dieses Material.

Ich zeichnete ein wenig den Jungen und staunte den großen, zweitausendjährigen Neptunstempel an, welcher in der Schönheit seiner Berhältnisse und Feinheit der Gliederung mit dem fünfzehnjährigen Calabreserhirten zu wetteisern schien; dieser die Blüthe primitivster Natur, jener die einer hohen Cultur, und Beide paßten doch vorstressich zusammen. Aber wären uns auch die alten Bewohner der verschwundenen Stadt in ihren Staatz und Werktagzkleidern wieder erschienen, sie würden ja auch mit ihren Tempeln harmonirt haben; nur wir modernen Kulturmenschen tragen das Zeugniß eines barbarischen Geschmackes auf unserem Leibe herum, und ein alter Grieche müßte über unsere Schneidererscheinung laut auflachen, wie wir über eine Caricatur lachen.

Daß der Geift des Menschen die Steine reden laffen kann, das

wurde mir hier zum ersten Male recht klar, indem ich die griechische Tempelsorm mit der eines Christendomes verglich. Die Horizontallinie giebt den Tempeln den Ausdruck des sicheren, irdischen Genügens; denn die Säule ist hier nur Träger des Frieses, auf welchem das Dach ruht. In der Gothik wird der Stein lebendig, pflanzenartig, die schlanke, emporstrebende Säule mit dem Spizhogen ist der Ausdruck des Erhebens über das Irdische und Endliche, des Suchens und sich Ausschmigens zum Ewigen. Diese Ausschlang ist ja nun allbekannt; aber im Angesichte dieser herrlichen Bauwerke und in der Erimmerung an den Eindruck, welchen mir der Straßburger Münster gemacht hatte, war mir die Sache damals neu, wenigstens hatte ich nie einen so lebendigen Eindruck davon empfunden. Das Gleichniß ward hier Erlebniß.

Pästum war nun der äußerste Punkt meiner Wanderschaft; denn nach Sicilien zu gehen, hatte ich aufgegeben, weil die heiße Jahreszeit bereits zu weit vorgerückt war, und mir auch ein Reisegefährte sehlte; diese Reise aber allein zu machen, sühlte ich durchaus keine Reigung. Wir kehrten also hier um und segelten von Salerno wieder nach Amalsi und Sorrent, wo wir ein paar wunderschöne Tage verslebten, und nachdem die Inseln Capri und Ischia besucht waren, traten wir von Reapel die Rückreise an.

Mahdell, welcher ungern auf dem nämlichen Wege, den wir gekommen waren, zurückehren wollte, schlug uns eine andere, interessante,
aber etwas beschwerliche Tour vor: über S. Germano und Sora
durch die Gebirge nach Rom. Diese Gegenden waren damals für die
Forestieri unbekanntes und unzugängliches Land; mich reizte indeß
die Reuheit des Weges durch die wilden Abruzzen gar sehr, und ich
stimmte deshalb sür Maydell's Borschlag. Jedoch gab es entgegenstehende Bedenken von Gewicht. Eine Fußwanderung in der Sonnengluth, jetzt in der zweiten hälfte des Juni, schien eine sast allzugroße
Strapaze. Vetturini's nach jenen Ortschaften gab es nicht, und für
ein eigenes Gesährt reichte der Geldbeutel nicht aus; daher blieb in
diesem Punkte keine Wahl. Ein größeres Bedenken aber erregten die
schlimmen Verichte, welche sast täglich über die gesürchtete Bande des

Briganten-Chefs Gasparone, auch Fra Diavolo genannt, einliesen, die jetzt in jene Berge gedrängt die ärgsten Unthaten verübte. Auch von Bekannten in Neapel wurden wir deshalb gewarnt, und so zogen Hoss, Schilbach und Harder vor, mit dem Vetturin, der in zwei Tagen über Terracina nach Kom sährt, zurückzureisen.

Maydell und ich, zur Fußwanderung durch die Abruzzen entsichlossen, gaben den nach Nom heimkehrenden Freunden den größeren Theil unserer Barschaft mit und behielten nur so viel bei uns, als wir für etwa eine Woche zu brauchen gedachten, um aus diese Weise vor allzu großem Berlust sicher gestellt zu sein, für den Fall, daß wir von den Briganti ausgeraubt würden. Zwar konnte unsere Erscheinung, deß waren wir sicher, ihnen keine Beutelust erwecken; aus hundert Schritt Entsernung mußten sie in uns die deutschen Maler erkennen, denn mit reisenden Engländern waren wir nicht zu verzwechseln. Unsere Kleidung vom Strohhut bis zu den Schuhen herab war nach der sechswöchentlichen Fresahrt in einem Zustande, wie er zu sein pssegt, wenn der Anzug in dieser Zeit nicht gewechselt werden kann.

So rückten wir denn aus und machten zunächst einen kleinen Abstecher nach Caserta, dem königlichen Lustschlosse mit schönem Park. Die Kunstwerke sesselten uns nicht; doch war es mir interessant, Arbeiten von Hackert hier in Menge zu sehen. Aus Goethe hatte ich doch eine gewisse Verchrung für diesen Kamen mitgebracht, die aber hier sehr herabgestimmt wurde.

Die große Hiße auf der schattenlosen Straße machte das Wansdern sehr beschwerlich, und bald bekam ich große Wasserblasen an den Fußsohlen, so daß ich herzlich froh war, als wir am Abend nach dieser via dolorosa S. Germano erreichten. Sehr erschöpst hatten wir uns eben auf unserem Zimmer ein wenig ausgestreckt, da trat ein älteres Weib in der malerischen, alterthümlichen Tracht der Gebirgsstrauen ein, mit Kupsergesäß und Linnentüchern versehen, kniete vor mir nieder, wusch meine Füße in dem lauen Wasser, trocknete sie ebenso still ab, und vollzog dann dieselbe Fußwaschung bei Maydell. Es war das erste Mal, daß uns diese alte Sitte vorkam. In dem

abgelegenen Orte hatte sich der uralte Brauch erhalten können; wir begegneten nachmals in diesen von moderner Enltur noch gänzlich unberührten Gegenden ähnlichen patriarchalischen Zügen mehrmals.

Anderen Tages stiegen wir nach Monte Casino hinauf, dem im fünsten Jahrhundert vom heiligen Benedict gegründeten Aloster. In dem großen, schönen Saale der Bibliothek thut sich eine prächtige Aussicht in das wilde Gebirge auf. Der Bibliothekar, ein alter Herr mit schneeweißem Haar, seinem, geistvollem Gesicht und schwarzem Gewande, zeigte uns sehr freundlich die ältesten Pergamente aus der Gothen = und Longobardenzeit, wunderliche Schriftzüge und roh gezeichnete Initialen, meist in Drachen, arabeskenartig verzogenen Schnörkeln und Blätterwerk bestehend.

Als wir denselben Tag noch nach Sora gingen, begegneten uns zahlreiche Gruppen von Landleuten, die zu irgend einem Markte oder Feste wanderten. Neugierig wurden wir umringt und die altsherkömmlichen Fragen: woher des Landes? wohin des Weges? an uns gerichtet. "Wir wollen nach Rom und unsere Heimath ist weit von hier, noch weit über Benezia hinaus." Sie waren sast ungläubig, daß Christenmenschen über Benedig hinaus, das ihnen an Thule zu grenzen schien, wohnen sollten. "Dio mio," sagten die Weiber kopfschüttelnd, "so weit habt ihr guten Kinder, um nach Kom zu kommen. Nach der Ernte gehen wir auch dahin; es ist ja das anno santo." sügten sie hinzu; "wenn ihr an S. Peter's Grabe betet, so gedenket auch unser. Gott sei mit euch, gute Kinder, glückliche Reise."

Abends kamen wir nach Sora. Wir saßen eben bei unserem capretto arrosto und der Weinflasche mit vielen anderen einheimischen Gästen, welche die Stube süllten, als plöglich ein junger Hirt ganz athemlos hereinstürzte und mit lautem Geschrei und erregtesten Geberden verkündete, daß soeben Gasparone mit seiner Bande in ihren Meiershof eingebrochen sei und den Padrone Giuseppe und ein Mädchen nebst so und so viel Ziegen geraubt und in die Berge geschleppt habe. Usbald sprang Alles von den Sigen und es entstand ein Lärmen und Durcheinanderschreien, wie man es nur von den leidenschaftlichen Italienern hören kann. Ein großer Theil der Gäste begleitete den

Hirten zum Governatore, um Anzeige zu machen, während wir sehr ermüdet unser Lager suchten.

Maydell machte freilich ein etwas bedenkliches Ceficht zu der soeben erlebten Scene; wir wußten nun, daß wir der Höhle des Löwen nahe waren und morgen seinen District zu durchwandern hatten; denn wenn wir den Hauptzweck unserer Reise, den Besuch des Lago di Fucino am Monte Belino, nicht aufgeben wollten, mußten wir den Schlupswinkel der Briganti, eine lange, öde Bergschlucht, vorher passiren. Ich sühlte mich indeß glücklich, daß ich einstweilen meine ganz wunden Füße auf das Bett ausstrecken konnte, und fürchtete sür den anderen Tag mehr die sich er sich einstellenden Schmerzen der Füße, als den Fra Diavolo und seine Gesellen, dessen, dessen ungewiß war.

Nachdem wir am folgenden Morgen noch Einiges in unsere Stizzenbücher gebracht hatten, schlugen wir den Pfad ein, welcher uns bis zum Abend nach Avezzano bringen sollte. Das enge Thal, von hohen Bergen eingeschlossen, felsig, mit struppigem Gebüsch bewachsen und von dem steinigen Bett eines ausgetrockneten Baches durchzogen, war sehr beschwerlich und langweilig zu durchwandern, zumal mir jeder Schritt, den ich machte, solche Schmerzen verursachte, daß ich die Zähne zusammenbeißen mußte, um nicht laut zu seuszen; dazu lag die Sonne mit glühender Hitze über der Bergschlucht und kein Lüstchen rührte sich.

Gegen Mittag gesangten wir an eine Mühle, welche schweigend in dem Gestein lag, denn es war sein Tropsen Wasser im Bache, und ermattet und verdurstet traten wir ins Haus. Maydell öffnete eine Thüre und suhr stutzend zurück; ich sah in ein rauchiges, von einem kleinen Fensterchen schwach erleuchtetes Gemach und gewahrte sünsbewassente Kerls in dem bekannten Kostüm der Briganti am Boden liegend. Bei unserem Anblick suhren sie überrascht auf und griffen nach ihren Pistolen und Dolchen, die sie im Gürtel trugen, während die schwerfälligen Büchsen in ihren Armen ruhten. Die beiderseitige Ueberzraschung dauerte indeß nur ein paar Secunden. Der Müller, welcher am Herde stand, rief uns zu, ohne Furcht einzutreten, es seien brave

Leute. In der That war es ein Posten der Landmiliz oder Sbirren, die, zur Versolgung oder Bevbachtung der Räuber aufgeboten, sich hier gelagert hatten.

Während wir uns nun an dem saueren Wein, an Brot und Rafe zu stärken versuchten, erzählten die Leute von ihren Abenteuern und fleinen Scharmützeln mit den Briganti. Gigentlich fonnten fie in diesem Terrain nichts Anderes thun, als den Thalweg ein wenig beobachten, und mußten froh sein, wenn die Räuber sie unbehelligt Wir trafen auf dem weiteren Wege kein Saus und keinen Menschen mehr an; nur gegen Abend, als es schattiger im Thale wurde, sahen wir ein kleines Mädchen bei ihren Negri. Endlich gelangten wir über eine Höhe in eine schöne, offene Gegend, und als wir einen weiteren fahlen Sügel erftiegen hatten, lag der große See, von den herrlichsten Gebirgen umgeben, vor uns. Gine Ortschaft, Abezzano, war in der Entfernung einer kleinen Stunde fichtbar, das Ziel unserer heutigen Wanderung. Ermüdet lagerten wir uns hier auf dem Rasen, genoffen die wohlthuende Rühle des Abends nach dem heißen Tage, erfreuten uns an der schönen Landschaft und warfen endlich auch einen Blick nach der dunklen Thalöffnung, deren Mühen und Gefahren wir nun glücklich entronnen waren. Nirgends, to weit das Auge reichte, saben wir einen Menschen; aber zu unserer Berwunderung erschien jetzt ein langer Zug Reiter, der aus jenem Thale langfam herantam. Der Unführer des Zuges hielt bei une, fragte nach unserem Woher und Wohin, betrachtete genau die Pässe und wünschte dann höflichst "buon viaggio!"

Uns aber ging ein Licht auf, wie es gekommen war, daß wir unangesochten unseren Tagemarsch hatten vollbringen können. Die Carabinieri, welche hinter uns hergezogen waren, ohne daß wir darum wußten, hatten die Stelle unserer Schutzgeister vertreten. Die Briganti, sicherlich von dieser Recognoscirung unterrichtet, waren indessen ruhig auf ihren Felsenhöhen geblieben und hatten uns und den Reitern ebenfalls "buon viaggio" zugerusen.

Als wir nach Avezzano kamen, standen die Leute in Gruppen auf dem Platze umher, plaudernd und rauchend, um nach des Tages Laft und Mühen in der Kühlung sich zu erholen. Die beiden Wanderer waren sogleich ein Gegenstand, der ihre Neugier erregte, und da wir uns nach einer Locanda erkundigten, wurden wir bald von ihnen umringt. Guter Rath war indeh theuer, denn aab im gangen Orte kein folches Inftitut. Die Raffeeschenke, ein kleines Lädchen in der Nähe, war die einzige öffentliche Wirthschaft, konnte aber keine Fremden beherbergen. Indem wir nun so beriethen. — wir hatten schon nach dem Ortspfarrer oder nach einem Aloster gefragt — kam ein herr aus einem hübschen hause über den Markt auf uns zu; sobald er unfer Unliegen erfahren hatte, wandte er sich zu und und bat, in sein Haus einzutreten, es würde ihm und den Seinigen ein Bergnügen sein, wenn wir bei ihm vorlieb nehmen wollten. Die gutmüthigen Leute freuten fich, daß ihr, wie es schien. in hoher Achtung ftehender Don Baldafare Bulfe geschafft hatte. und wir folgten ihm in fein Saus.

Huch hier berührte uns die einfache, herzliche und patriarchalische Sitte wohlthuend. Wir wurden in die geräumige Ruche geführt, wo die ganze Familie, die alte Mutter, die freundliche Frau und ihre erwachsenen Töchter sich um den niedrigen Herd versammelt hatten und uns gaftfreundlich willkommen hießen. Bald drehte fich der Braten am Spieße über ber lobernden Flamme, und ein ftattliches Abendessen wurde bereitet, während Mandell mit Don Baldafare fich in den lebhaftesten Gesprächen erging und namentlich über Zuftande, Sitten und Gebräuche seiner nordischen Beimath viel erzählen mußte. Eine alte Wirthschafterin sührte jest die jungeren Rinder herein, zwei hübsche Knaben und ein fleines Mädchen, welche zu Bett gebracht werden sollten. Nachdem die Mutter sie gefüßt, kniete eins nach dem andern vor dem Bater nieder, der ihnen mit einem Segensfpruche die Bande aufs Saupt legte und fie mit Rug und einem "felice notte" entließ. Die einfache Berglichkeit, fromme Sitte und angeborene Anmuth des Benehmens in diesem Saufe machten einen um fo lebhafteren Gindruck auf mich, als ich im letten Winter die Obnffee gelesen hatte, deren Schilderungen mir auf unserer Wanderung vielfach durch eigene Erlebniffe auf das anschaulichste in Erinnerung gebracht wurden. — "Und die Sonne Homer's, siehe, sie lächelt auch uns!"

lleberaus ermüdet nach dem heutigen langen, heißen und für mich äußerst schmerzhaften Marsche, auf dem wir sast Nichts zum Essen gesunden hatten, mußten wir doch bis gegen Mitternacht aushalten, ehe der Hunger gestillt werden konnte. Nur Maydell schien immer von Stahl und Sisen und hatte eine ganz unverwüstliche Ausdauer bei allen Strapazen; doch waren wir Beide herzlich froh, als wir die müden Glieder auf das gastliche Lager ausstrecken konnten.

Um anderen Morgen, nachdem wir noch vom Balcon herab eine Prozession hatten ansehen müssen, verabschiedeten wir uns von der lieben, gastsreien Familie und lenkten unsere Schritte wieder den Bergen zu.

Auf den Höhen derselben erschien recht malerisch das in der deutschen Geschichte so bedeutsame Tagliacozzo, das mit seinem alten, spitzen Kirchthurm wie ein Alpendörschen in den Hügeln gebettet vor uns lag. Hinter ihm erhob sich mächtig der Monte Belino, dessen schneeige Spitzen an diesem Morgen mit Wolken umzogen waren, und ein prächtiger Blick öffnete sich von dieser Höhe über den See und die fernen Abruzzen. Wir gedachten der Schlacht und Gesangenschaft des letzten Hohenstausen, dessen Hinrichtungsplatz an der kleinen Kirche del Carmine wir noch vor kurzem in Neapel ausgesucht hatten.

Hateau, ganz einsame Haide, mit zerstreuten Felsbrocken und Dornsestrüpp bedeckt. Wir kamen nach Mittag nach dem armseligen Cervara, welches wie ein Schwalbennest an den hier schroff abstürzenden Gebirgswänden hängt, die in das grüne Thal des Unio sich absenten. Wir fanden nur zwei alte, braune Weiber im ganzen Orte; denn alle anderen Bewohner waren mit den Ziegenheerden in den Bergen, vielleicht auch bei Gasparone oder hatten sich zu Ernte verdungen, und so mußte unser hungriger Magen sich mit einem Krüglein lauen und saueren Weines und einem Stück harten Käse abspeisen lassen, die einzige Erguickung seit dem Morgen.

Nach längerer Rast stiegen wir in das Thal hinab, wo wir auf

die Landstraße gelangten, die von Tivoli nach Subiaco führt. Hier, in unserer schon bekannten Ofteria, pflegten wir des Leibes aufs Beste und blieben die Nacht. Nachdem wir am anderen Morgen noch das alte Kloster San Benedetto besucht, wandten wir uns westlich in die grünen Waldwege, welche so reizend malerisch bergauf, bergab nach Civitella sühren. Sin armes, kleines Kloster, von wenigen Kapuzinern bewohnt, liegt in stillster Waldeinsamkeit; es ist San Francesco.

Eine Viertelstunde weiter steigt nun in phantastisch schönen Umrissen die mächtige Felsrippe empor, an deren ganz kahlen Abhängen der steile Weg in einer halben Stunde nach Civitella führt. Es liegt auf der höchsten Spize dieser ganz isolirten Felsenmasse, welche alle ihre Nachbarberge überragt. Auf der entgegengesetzten Seite senken sich die Felsklüfte noch über eine Stunde weit bis Olevano hinab. Wie ein Ablernest hängt dies arme Dorf oder Städtlein Civitella da oben und beherrscht die ganze Gegend ringsumher.

Den Steinweg in der Mittagshiße hinauf zu steigen, kostete manchen Schweißtropsen, denn der Pfad ist nackter, harter Fels, und die gänzlich baum= und strauchlosen Wände des hellen Kalksteines strömten eine Hige zurück, wie ein Gluthosen. Wir waren deshalb froh, als wir den alten Thorbogen des Städtleins erreicht hatten, und traten sogleich in die schattige Thür des ersten Hauses, welches, wie wir nachher sahen, das beste und vornehmste im Orte war.

Ein hübsches, robustes Weib, das uns entgegen kam, fragten wir nach einer Ofteria, aber es gab keine hier oben; sie erbot sich indessen freundlich, etwas Speise und Trank herbeizuschaffen, und bat uns einzutreten. Ein geräumiges Zimmer und ein paar große, alte Vandkarten an der Wand verriethen etwas mehr Cultur, als wir hier oben erwartet hatten. Der Besitzer des Hauses, Don Vincenzo, ein Mann in mittleren Jahren, mit schlaffen Gesichtszügen, saß in einem großen Lehnstuhle und war damit beschäftigt, die Daumen umeinander kreisen zu lassen. Bei unserem Eintritt unterbrach er diese Beschäftigung und hieß uns willkommen. Bald kam auch der ältere Bruder Carlo, mit seinem Töchterchen herbei; er war erblindet, aber dabei lebhasten Geistes.

Da wir heute nur bis Olevano wollten, so blieben wir, die größte Sige vorüber laffend, bis spät Rachmittags in den fühlen Räumen bei Speije und Trank in lebhafter Unterhaltung mit den beiden Brüdern. Das Gespräch kam bald auf die Casa Baldi unten in Olevano, wo in der Sommerszeit schon seit mehreren Jahren die pittori tedeschi zu wohnen pflegten, wobei die Baldi's ein gut Stück Geld verdienten. Unfere Anfrage, ob man vielleicht auch hier oben im Saufe für einige Tage ein Unterkommen finden könne, ergriff der speculative Don Bincenzo sogleich als eine gute Gelegenheit, feine Finanzen zu verbeffern, und bot uns einige unbenutzte Zimmer im oberen Stock an. Wir besprachen diese Angelegenheit näher und nahmen vorläufig für den nächsten Monat die Zimmer in Miethe. Sier in diesem fast unzugänglichen, gang originellen Reft eine Zeit lang bleiben, gang ungestört miteinander zu leben und zu arbeiten, war uns ein reizender Gedanke, und nachdem wir über die Roft und die Rosten einig geworden waren, versprachen wir in acht bis vierzehn Tagen von Rom aus wieder hierher zu kommen, verabschiedeten uns und zogen fröhlich über diese Abmachung unseren Weg zum Thore hinaus.

Aus der Thorpforte getreten, öffnet sich uns ein Ausblick von dieser Felsensteile, der das Herz des Malers aufjauchzen machte. Am sernsten Horizont schimmert ein dustig blauer Streisen des Meeres zwischen den Albaner= und Volskerbergen hervor, und der ganze Weg dis Olevano hinunter bot ein schönes Landschaftsbild um das andere. Außer in Olevano hatten wir noch ein Nachtlager zu machen und trasen, wie es verabredet war, am Morgen des 24. Juni zum Blumensest in Genzano ein.

Das Städtchen war schon in lebhaster Bewegung, und in den Gassen und Osterien zeigten sich die verschiedenartigsten und schönsten Trachten. Die Leute aus den benachbarten Orten, aus Albano, Belletri, Ariccia und Nemi, von den Meecesküsten, Nettuno, Porto d'Anzo, die Römer und Forestieri hatten sich zu dem freundlichen und heiteren Kirchenseste eingesunden oder kamen noch in ganzen Zügen von der Ulmen-Allee herbei. Bon eben daher kommend erblickten wir auf

einmal Rothe mit seiner jungen Frau nehst anderen römischen Freunden und Bekannten, darunter auch Thomas, Dehme und Aubel aus Cassel. Als sie uns gewahr wurden, gab es großen Jubel, denn die Landsleute in Rom waren nicht ohne Sorge um uns gewesen, als sie vernahmen, daß wir Beide allein unseren Weg durch die Abruzzen genommen hatten, von wo sast täglich die erschreckendsten Gerüchte von Beraubungen und Grausamteiten Gasparone's einliesen.

Es war mir bald aufgefallen, daß die Freunde bei unserem Begegnen mich mit lleberraschung und Besorgniß betrachtet hatten und Rothe sich mit besonderer Theilnahme erkundigte, ob ich mich auf der Reise immer wohl gesühlt habe. Mir wurde die Ursache klar, sobald ich in der Trattoria mein Gesicht in einem Spiegel erbliefte, ein Möbel, welches mir auf der Fuhreise nicht unter die Augen gekommen war; ich sah bleich wie Wachs aus, und so angegriffen und krankhaft, daß ich selbst zurückschreckte. Doch der Eindruck ging bald vorüber; das Bewußtsein, nun wieder unter den lieben Freunden und Genossen zu sein, erregte ein so heimathliches Gefühl von Sicherheit und Behagen, daß Anderes nicht aufstommen konnte.

Das liebliche Volks- und Kirchenfest nahm die Ausmerksamkeit bald wieder in Anspruch durch die heiteren, belebten Volksgruppen, die mit Blumen und Teppichen geschmückten Häuser und endlich durch das eigenthümliche Prachtstück des Festes, die mit dem herrelichsten Blumenteppich geschmückte Straße. Dieselbe steigt stark auf, und der ganze mittlere Weg ist mit Arabesten, Wappen und Emblemen aller Art überdeckt, welche durch die prächtigsten Farben großer Blumenmassen mosaikartig hergestellt sind.

Nachdem die Prozession unter den üblichen Böllerschüffen und Glockengeläute über alle die schönen Blumenbilder hingezogen war und sie theilweise in Unordnung gebracht hatte, und wir die reizende Umgebung Genzano's, den Nemi-See und die weite Aussicht nach dem Meere und dem Monte Circello genossen hatten, suhren wir insgesammt nach Kom zurück.

## Zwanzigstes Capitel.

### Cihitelfa.

ie der Fischer, nachdem er einen Zug gethan, am Lande sein Net durchsucht und die großen Fische von den kleinen sondert, so sieht der Landschafter nach einer Wanderung seine Bücher und Mappen durch und sortirt das Werthlose von dem Besseren. Ich fand, daß ich mit wenig Ausnahmen nur ganz Flüchtiges mit= gebracht hatte, was kaum für mehr als eine leise Erinnerung gelten fonnte. Ueberraschen durfte mich das zwar bei der Kürze der Zeit nicht besonders; aber es fiel mir auf, daß der Zauber jenes irdischen Baradieses keinen tieseren Eindruck auf mich gemacht hatte. Der Grund diefer Erscheinung war wohl in dem Beginn einer Krankheit zu suchen, die, obwohl von mir bisher wenig beachtet, doch meine Stimmung drückte, den Reiz der äußeren Eindrücke abstumpfte und mich so un= empfänglich für die mich umgebenden Schönheiten gemacht hatte. Schon den Winter über war ich von Bruftschmerzen und einem anhaltenden Suften geplagt worden, und mein Aussehen wurde immer krankhafter; bennoch wagte ich nicht, einen der römischen Merzte zu fragen, weil fie bei uns Deutschen kein besonderes Vertrauen genoffen. Ich ließ die Sache gehen und hoffte, der ruhige Aufenthalt in Civitella werde Alles wieder in Ordnung bringen.

Es mochte wohl Ende Juli sein, als ich mich mit Mandell nach dem hochgelegenen Bergstädtchen aufmachte, um dort im Sause unseres behaglichen Don Vincenzo und in der völligen Abgeschiedenheit einer wilden Natur Studien zu sammeln. Wir hatten nicht zu fürchten, 15

Richter, Lebengerinnerungen.

durch Besuche Bekannter oder Fremder gestört zu werden. Die deutschen Maler, die einzigen Fremden, die damals in diese Gegend kamen, stiegen selten die in das Städtchen hinauf, weil sie schon unterhalb desselben die prachtwollste Aussicht in die Gebirge haben konnten und wohl wußten, daß es droben im Orte weder Sehenswürdigkeiten noch leibliche Erquickung nach dem beschwerlichen Steigen gab; denn Civitella besaß keine Osteria und zwar aus dem einsachen Grunde, weil ein Wirth keine Gäste bekommen haben würde, und dies wieder aus dem Grunde, weil die Eingeborenen keine Bajocchi ausgeben konnten. Wir Beide waren die ersten Fremden, welche für längere Zeit ihren Wohnsitz hier ausschlugen, und wurden durch unsere Einquartirung bei Don Vincenzo die Entdecker und Vegründer eines Fremden=Asylds, welches später von Künstlern und Reisenden vielsach benutzt wurde.

Der kleine Ort mit seinem Kirchlein bedeckt einen schmalen Felsenrücken, der nach Norden senkrecht abfällt und südwärts nach Olevano zu sich bald mehr bald weniger steil herniedersenkt, bis sich das öde Kalkgestein in die grünen Waldgründe verliert.

Die Armuth der Bewohner schaut aus jeder hausthur, aus jeder leeren Fensteröffnung heraus. Arm, sehr arm waren die Leute, aber nicht verkommen; ihre Bedürfnisse waren gering, und sie wußten sich nach der Decke zu strecken; dabei zeigten sie sich gutmüthig und über= aus heiter. Gleich bei unserem Gintritt ins Städtchen, als wir von Olevano herauftamen, wurden wir Zeugen einer mit viel humor und wenig Rosten ins Werk gesetzten Volksbelustigung. In der Straße, die aufsteigend sich nach dem oberen Thore hinzieht, und deren Grund und Boden der nackte, unebene, zum Theil mit Stufen und Abfagen versehene Tels bildet, auf welchem das ganze Nest gebaut ift, hatten fich fünf oder seche Burschen aufgestellt. Jedem derfelben war ein leerer Weinbottich über den Kopf gestülpt, der bis zur Mitte des Leibes reichte, und es galt nun, in diefer Berkappung einen Wettlauf die holperige Felsenstraße bergauf anzustellen, wobei es an komischen Scenen nicht fehlte. Gilfertig und vorsichtig zugleich suchten fie ein= ander den Rang abzulaufen und Sinderniffen auszuweichen. Großes

Unglück konnte hierbei nicht geschehen; denn purzelte manchmal auch einer der Wettläuser zu Boden, so kollerte er in seiner schützenden Holzhülle höchstens ein Stück bergab, bis es ihm gelang, wieder auf die Beine zu kommen. Lustig zu sehen und zu hören war es, als einer der Burschen in eine offene Hausthüre gerieth und hier, unter Fässern und Kisten herumpolternd, den Ausgang suchte. Die Schlußsiene des Spieles bestand darin, daß der zuerst auf dem Markte oben Anlangende als Sieger ausgerusen und mit einem bunten Tuche und einigen wezzi Wein regalirt wurde. Die zuschauende Bevölkerung lachte aus allen Thüren und Fenstern heraus.

Das Haus unseres Don Vincenzo war unmittelbar am nördlichen Thore an dem steilen Felsenhange gelegen und das beste und ansehnlichste im Orte, selbst die Kirche nicht ausgenommen. Don Vincenzo war aber auch der vornehmste Mann, der Governatore von Civitella. Wir trafen ihn fo, wie wir ihn ehemals verlassen hatten, phleamatisch im Lehnstuhl sigend, die Dose und das blaue Schnupf= tuch in der Hand, die Daumen umeinander freisend und mit Behagen die fliegenden Wolken durchs und die Fliegen am Fenster betrachtend. Er bezeigte sich hocherfreut über unsere Ankunst und ließ uns sogleich durch seine Haushälterin, Signora Beronica, unsere Gemächer an= weisen. Sie waren hoch und geräumig, und das meinige trug Spuren eines ehemaligen, jest etwas verblichenen Luxus. Tapeten von gelbem Seidendamast, mit Goldleisten eingesaßt und hie und da etwas gerschligt, bedeckten die Wände. Sopha und Stühle mit demselben Stoff überzogen, und wie die übrigen Möbel im Rococo-Geschmack, nahmen sich recht stattlich behäbig aus. Diese Räume schienen seit vielen Jahren unbewohnt gewesen zu sein.

Unvergleichlich war die Aussicht von meinem Fenster. Das ganze großartige Gebirge übersah man bis in weite Fernen. Der kahle Felszrücken, an welchem vom Thore aus der Weg steil hinabsührt, die dunkelgrünen Kastanien= und Eichenwälder in der Tiese, die schmalen Psade, welche sich wie lichte Fäden über die Hügel hinzogen, hier in Baumgruppen verschwindend, dort an der nächsten Berglehne wieder zum Vorschein kommend, alles das bot zumal am Abend, wenn die

Schatten über der Tiefe lagen und die Berge im rothen Goldton leuchteten, einen zauberhaften Anblick.

Beim Untersuchen meines Zimmers entdeckte ich eine Tapetenthüre, die über einen dunklen Gang in das Betstübchen einer kleinen Kapelle führte, in die man hinabsah. Gar wunderlich heimelte es mich an, in diesem kleinen Gemach einen Kupferstich an der Wand zu finden, den ich daheim so oft in Papa's Mappen betrachtet hatte. Der heilige Einsiedler Medardus, von Sadeler gestochen.

Maydell nahm von dem zweiten, dem Eckzimmer, Beschlag und stellte darin sogleich seine Staffelei und Malgeräth auf; da er nicht, wie ich, landschaftliche Studien sammeln, sondern eine Composition hier machen wollte, hatte er allen dazu nöthigen Apparat mitgebracht.

Im Erdgeschoß walteten Don il governatore, sein Bruder Carlo, die behagliche Haushälterin Donna Veronica und ein zehnjähriges, stilles, vereinsamtes Töchterchen; sie trugen fränkische Kleidung, wäherend die Ortsbewohner in Landestracht gingen. Die beiden Brüder waren die letzten männlichen Sprossen einer herabgekommenen Patriciersfamilie. Ein Vorsahr, der es dis zur Cardinalswürde gebracht, hatte das Haus erbauen und die oberen Zimmer für sich herrichten lassen. Es bildete nebst einigen im Thal gelegenen kleinen Cels und Weinspslanzungen den letzten Rest des Familienreichthums.

Unsere Mahlzeiten genossen wir am Tische unseres Wirthes. Mittags bestanden sie gewöhnlich aus Ziegen= oder Lammsleisch, gestraten oder gekocht, Schinken mit süßen Feigen, Trauben und Oliven, oder etwas von Siern. War der Tisch frugal, so war es die Zeche nicht minder, denn sie betrug nicht mehr als drei Paoli für den Kopf. Don Vincenzo führte in seinem altväterischen Lehnstuhl den Vorsitz beim Mahle, unterhielt uns als liebenswürdiger Wirth und cavaliere nach besten Kräften und ließ dabei gern die Rudera seiner Kenntnisse leuchten, die er von dem Symnasium in Subiaco mitgebracht hatte; über seinem Lehnstuhl hingen vier vergilbte Landkarten aus dem vorigen Jahrhundert, die vier Erdtheile vorstellend. Als ihm Maydell einst erzählte, es gäbe deren seht fünf, gerieth er in große Aufregung. Unfänglich hielt er es für Scherz; schließlich aber schlug er Maydell

mit dem fiegreichen Argument aus dem Felde, daß auf feinen vier Karten ja nirgends Platz für einen fünften Erdtheil sei, folglich auch keiner existiren könne.

Don Vincenzo's Phlegma war eine notorische und stadtkundige Eigenschaft. Alls wir eines Abends durch die Straßen gingen und die ganze Bevölkerung auf den Beinen fanden, weil dem Kirchweihseste zu Ehren illuminirt und ein Feuerwerk abgebrannt werden follte, hörten wir im Borübergehen zwei Männer lachend eine Wette um eine Flasche Wein eingehen. Der Eine behauptete, heute, am Hauptseste des Städtchens, werde selbst Don Vincenzo an der Hausthüre ersicheinen, um das ganz in der Nähe stattsindende Feuerwerk mit anzusehen; der Andere aber wettete, der bleibe sicher auf seinem Stuhle sitzen und rühre sich auch heute nicht vom Flecke. Dank der Unsbeweglichkeit unseres Wirthes gewann Letzterer seine Wette.

Bon der Armuth der Ortsbewohner habe ich schon gesprochen; es war schwer zu begreisen, wovon die Leute eigentlich lebten; unten im Thale lagen ihre kleinen Oel-, Mais= und Rebenpflanzungen, die sie mühsam bebauten. Nur ihre glatten, schwarzen Schweinchen führten ein üppiges Leben in den Kastanicn= und Sichenwaldungen, wohin die armen hirtenmädchen ihre Regri führten und mit ihnen dieselbe Kost genoffen, mit dem einzigen Unterschiede, daß sie sich ein Feuer im Walde machten, worin sie die Kastanien vorher rösteten. Die Jungen hüteten die Ziegen, vertrieben sich den hunger mit Dudelsackblasen und ließen sich von der Sonne braten, während ihre malerischen heerden in den Steinklippen auf der südlichen Seite nach Olevano zu herumkletterten und in dem Gestrüpp ihr mageres Futter suchten.

Nachdem wir mit unseren Einrichtungen in Ordnung waren, ging Mahdell an Untermalung eines Bildes, "Christus erscheint der Magdastena im Garten." Mit inniger Lust und kindlicher Freude saß er immer bei seiner Arbeit, es war eine Schaffenslust in ihm, in die sich nicht das geringste von Eitelkeit nuschte; die productive Energie seines Wesens blieb sich immer gleich und war von keiner Stimmung abhängig. Ich sühlte bei meiner größeren Erregbarkeit ein wohlsthuendes Gegengewicht in Mandell's geistiger Gesundheit und vielseitigen

Bildung; er hingegen schätzte in mir ein bildsames, aufnahmebegieriges Element.

Täglich stieg ich mit meiner Mappe den steilen Felsenweg hinunter und zeichnete in den Thälern und Schluchten bei dem stillen Klösterchen San Francesco, oder in den Waldwegen nach Rocca San Stesano, und saß tagsüber in tiefer Einsamkeit bei der Arbeit. Kehrte ich gegen Abend heim, so machten wir miteinander den einzig möglichen Spaziergang zum südlichen Thore hinaus, wo der Felsrücken eine kleine Fläche bildet, von der sich die prachtvollste Aussicht auf das Gebirge dis zum sernen Meere hin austhut. Hier, vor dem kleinen Muttergottesdilde in einer Blende, verrichteten die von der Arbeit in ihren Vignen heimkehrenden Landleute ihr Abendgebet, und bunte Gruppen von Männern, Weibern, großen und kleinen Kindern mit ihren Ziegen und Schweinchen gaben prächtige Vildermotive für uns Maler.

Nicht weit von diesem Plateau, auf einem Unterbau von Cyclopenmauern, stand ein einsaches Begräbnißkapellchen mit dem Ausblick
auf die wilden, zerklüsteten Schluchten des Monte Serone; ein steiler
Felspsad sührt an den antisen Mauerblöcken hinad zu einer Quelle,
deren spärlich sließendes Wasser die ganze Ortschast versorgen mußte. Allabendlich sah man da Weiber und Mädchen, die gefüllte kupserne
Conca auf dem Kops, in der bekannten graziös edlen Haltung aus
der schattigen Tiese heraussteigen. Bei dieser Kapelle verweilten wir am liebsten gegen Sonnenuntergang, und wenn die reizenden Fernen
der Volskerberge und der Meeresküste im wunderbarsten Glanz und Abendschimmer vor uns lagen, kamen uns jene Verse Dante's ins Gedächtniß:

> "Der Tag ging unter, und des Aethers Bräune Rief die Geschöpse, die da sind aus Erden, Bon ihrer Mühsal" 2c. Inferno 2. Gesang.

In späteren Jahren tauchte diese Stimmung in meiner Erinnerung auf, und ich suchte sie in einem Celbilde "Abend bei Civitella" und später in einer getuschten, nachmals photographirten Zeichnung wiederzugeben. Hatten wir unseren Abendimbiß, gewöhulich eine Frittata mit Latukasalat, am Tische unseres Conversazione liebenden Don Bincenzo verzehrt, so zogen wir uns in unsere oberen Regionen zurück, wo dann Maydell aus einem dicken Quartanten, den er aus der Capitolssbibliothek mitgebracht hatte, "Walch's Ausgabe der Werke Luther's", mit krästig schallender Stimme vorlas, bis die Müdigkeit Buch und Augen schloß. Besonders erbaute uns die Auslegung des Magnificat.

In diesem Tageslauf lebten wir bei stiller, emsiger Thätigkeit bis gegen Ende August; um diese Zeit hatte Mahdell einige Bessorgungen bei dem preußischen Gesandten Bunsen zu machen und mußte deshalb auf einige Tage nach Rom zurück; um ihn nicht allein wandern zu lassen, schloß ich mich der Fußtour an.

Die Sonne ging eben auf, als wir aus dem Stadtthore traten, und das ganze, wilde Gebirge lag vor den ersten Morgenstrahlen vergoldet vor uns. Ein beschwerlicher Weg über Berge und Schluchten bis Cantelupo, eine table Felsschlucht, in welche die Sonne wie in einem Backofen brannte, erschöpfte unsere Kräfte; die hier einsam ge= legene Ofteria mit ihrem lauen saueren Wein war nicht geeignet uns Mittag war längst vorüber, als wir halb verhungert zu erfrischen. und verschmachtet nach Tivoli kamen. In der bekannten Sibylle bei dem Gebrause des Anio, der hier in die Neptunsgrotte fturgt, warteten wir, die größte Hitze vorüberlassend, bis gegen vier Uhr und erquickten uns mit Speise und Trank. Ich war gang erschöpft und die sechs Stunden Entfernung bis Rom erregten in mir ein heimliches Bedenken und Granen. Dessenungeachtet machte ich mich mit Mandell auf den langen Weg durch die ode Campagna, merkte aber, daß es mit meinen Kräften zu Ende ging. Freund Mandell, dem sie nie ausgingen, suchte mich mit den interessantesten Gesprächen und Ge= schichten auf den Beinen zu erhalten.

Die Racht war eingebrochen und ich hörte und sah Nichts mehr und erwartete jeden Augenblick in den Graben zu sinken, was mir als eine Wohlthat erschienen wäre, denn am Wege liegen zu bleiben und zu sterben, war mir eher ein befriedigender als schrecklicher Gedanke. Zulet bugsirte mich Mandell bis zum Thor von San Sebastiano, das eben geschlossen werden sollte. Wie ich durch die langen öden Straßen Roms gekommen bin und mein Zimmer erreicht habe, davon hatte ich kein Bewußtsein. Besleidet, bestieselt, bestaubt und halb ohnmächtig fiel ich auf mein Bett, wo mich Manzbell nach einer halben Stunde aussuchte.

Sehr klug war diese Expedition bei meiner schon damals ansgegriffenen Gesundheit nicht zu nennen; die üblen Folgen kamen auch bald als hinkende Boten hinterdrein.

Die Geschäfte waren nach einigen Tagen abgemacht. Sonntags hatte Freund Rothe uns mit einer tresslichen Predigt erbaut und ein gemeinsamer Mittagstisch bei Bunsen uns mit alten Freunden ver= einigt, worunter ich dem alten, mir lieb gewordenen Hauslehrer Simon wieder begegnete, einem ehemaligen Israeliten und einer Nathanael= seele ohne Falsch.

Nach unserer Rücksehr nach Civitella, die diesmal zur Hälfte im Wagen gemacht wurde, nahmen meine Brustschmerzen zu, wahrscheinlich in Folge der letzen Strapazen, und meine Stimmung wurde in
Folge dessen sehr gedrückt. Eine Melancholie, die durch die Einsamkeit meines Arbeitens noch gesteigert wurde, erzeugte ein trübes Bild
nach dem anderen. Die Erinnerung an den jetzt an der Cestius-Pyramide ruhenden Reinhold, welcher das Jahr zuvor in der Serpentara
mit mir gezeichnet und über dieselben Leiden geslagt hatte, die mich
jetzt belästigten, machte es mir sast zur Gewißheit, daß die Parze
auch an meinem Lebenssaden bereits die Schere angesetzt habe.

Eines Abends auf dem Spaziergange wagte ich zum erstenmale gegen Mandell meine Besürchtungen auszusprechen, in der stillen Hoffnung, daß er sie widerlegen werde; allein statt dessen äußerte er nur, ruhig vor sich hinsehend: der Christ müsse ja zu jeder Stunde bereit sein, dem Ruse seines Herrn zu folgen, und die Erde zu verlassen, sobald es Gottes Wille sei. Ich schwieg, war aber um so niedergeschlagener, als ich daraus ersah, daß er und andere Freunde ähnliche Befürchtungen wie ich hegten.

Bei dieser trüben Stimmung und großen Erschöpfung blieb ich jetzt mehr allein auf meinem Zimmer und malte ein kleines Oelbild

von Civitella "Der heimkehrende Harfner". In derselben Zeit malte Maydell sein und mein Bildniß in kleinem Maßstabe, aber beide von frappanter Achnlichkeit; das meine behielt er für sich und schenkte mir das seinige, welches noch als ein theures Andenken au den versstorbenen Freund in meinem Besitze ist.

Dicht vor dem Thore fenkten sich die schrossen Felsen des Sasso die Corvi in das waldige Thal hinab. In diesen sterilen Kalk-klippen, auf denen nur Ziegen herumkletterten, hatte ich ein Geklüste, das einem Kämmerchen glich, aufgesunden, nach welchem ich in den Abendstunden hinüberstieg und, dicht von Felsen eingeschlossen, in die wunderbar gewaltigen Gebirgsmassen hinausschaute. Von den prächtigen, im rothen Abendlichte glühenden Mammellen bis zu den Kalkwänden von Subiaco lag das ganze Sabinergebirge im weiten Umstreis vor den entzückten Blicken. Dunkle Abendschatten übergossen die tieseren Berg- und Hügelketten und den waldigen Abgrund zu meinen Füßen. Hie und da, auf Felsenzinnen, erglänzten die Häuser kleiner Ortschaften im letzten Sonnenstrahl, und Falken kreisten über den tiesgrünen Kastanienwäldern am Fuße des Sasso die Gorvi.

Mein Felfenkämmerchen lag ganz auf der Schattenseite des Abhanges, Richts unterbrach hier die tiese Stille ringsum, als das leise
Flüstern des Abendwindes in den dürren Halmen, die aus dem
bleichen Kaltgestein aufsproßten. Mir war unendlich wohl in der
seligen Verdorgenheit dieser Felsenklause; die Schönheit und Großheit
der Natur erregten meine Empfindung ausst tiesste. Hier saß ich bis
zur eindrechenden Dunkelheit und hatte entweder ein Psalterbüchlein
oder die Odysse zur Gesellschaft. Manchmal aber überließ ich mich
meinen brütenden Gedanken, die mir vorspiegelten, daß ich jetzt, wo
die herannahende Jahreszeit die Rücksehr nach Deutschland unmög=
lich machte, gleichsam ein Gesangener und bestimmt sei, fern von
denen, die ich liebte, in fremder Erde mein Grab zu finden.

Diese Stimmungen kehrten öfters wieder, und es entstand wie von selbst ein Bild in mir, das ich eines Tages halb unbewußt in Bersen, die ich in mein Stizzenbuch kritzelte, ausdrückte; sie sind mir später deshalb merkwürdig geblieben, weil sie den Zustand meines Inneren abspiegelten, ohne daß ich mir dieser Absicht beim Niedersschreiben bewußt gewesen war. Als ich in späteren Jahren die deutschen Bolkslieder kennen lernte, wurde mir dabei klar, wie solche bei einsachen, mit poetischem Gefühl begabten Naturmenschen, Hirten, Jägern, Liebenden u. s. w. auf ähnliche Weise entstanden sein mochten.

## Sehnsucht.

Da droben von den Bergen Herab ins tiese Thal Ein Falke kam geslogen, Der litte große Qual.

Durchschnitten war der Flügel, Das macht ihm grimmen Schmerz; Er saß am Haidehügel Und blickte abendwärts.

Und sah die rothen Wolken Wohl über die Wälder zieh'n; Sie funkelten so goldig Inz tiese Waldesgrün.

Da schrie in großem Leide Er laut zum Himmel auf, Daß weit erscholl die Haide: "O Flügel, tragt mich auf!

Tragt mich zu jenen Bergen, In meiner Liebsten Schooß; Hier muß ich blutend sterben, Einsam im dunklen Moos!"

Herzliebchen kam geflogen, Späht weit aus luft'gen Höhn; Doch konnte fie den Falken Im tiefen Thal nicht sehn. Still saß er in der Haide In Nacht und Todesschmerz; Gebrochen die hellen Augen, Um Morgen brach das Herz.

Der Herbst mit seinen Nebeln und Regenschauern machte sich bemerkbar, in den Kastanienwäldern wurde es licht, und die blauen Berge mit ihren Ortschaften schimmerten schon durch goldgelb gestärbtes Laub.

Ein Fest zu Ehren der heiligen Anatolia, das in einer fernen Walbkapelle geseiert wurde, lockte uns, den bunten Zügen der dorthin wallsahrenden Landleute uns anzuschließen. Es gab die köstlichsten Bilder und Staffagen, das geputet Volk, Weib und Kind, Jung und Allt, zu Fuß und zu Esel, mit Gesang und Lambourin auf den steilen Hügeln und Waldwegen hinziehen zu sehen. In Rocca San Stesano wimmelten die engen, selsigen Säßchen von fröhlichen, jubelnden Menschen. Einige gastsreundliche Vewohner des Ortes luden uns zu ihrem Pranzo ein.

Eine Stunde weit, unter den steilen Wänden des Guadagnuolo, an einem vom schönsten Wald umgebenen großen Wiesenplan, lag das alte, der heiligen Anatolia geweihte Kapellchen. Hier hatte sich das Volk in Hausen versammelt, theils knieend in und vor der Kapelle Gebete verrichtend, theils unter den schönen Kastanienbäumen um kleine Feuer gelagert, wo sie ihre Bracciolen und Würstchen rösteten und aus großen Weinschläuchen ihren Durst stillten. Es gab hier abermals die schönsten Gruppen in einer hochromantischen Umgebung. Die heitere, liebenswürdige Art des Gebirgsvolkes und ihr zutraulicher Verkehr mit uns beiden Fremden versetzte auch uns in die fröhlichste Stimmung.

Die Morgen wurden bald kälter, und unfer hochgelegenes Haus war oft in Nebelwolken eingehüllt. Ich erinnere mich eines solchen Morgens, wo ich durch Gesang an das Fenster gelockt wurde, von welchem aus nur einige nahe gelegene steile Felsklippen durch das Nebelgrau zu erblicken waren. Auf einer dieser Klippen erkannte ich

in grauen Umrissen die Sängerin, unsere Ziegenhirtin Theresa. Wieder erhob sie ihren improvisirten, lauten Ritornellgesang, und sernher aus der Tiese, durch die dichten, weißen Nebelmassen, ertönte antwortend die melancholische Gegenstrophe ihres Liebsten; es war die poetische Weise, in der sich hier die Berghirten und Hirtinnen ihre Herzens=angelegenheiten sund zu geben pflegen, indem sie Zärtlichkeiten, Wünsche, Besehle einander nicht zuhauchen, sondern melodisch zuschreien, um in der Ferne verstanden zu werden. Das eigenthümliche sabinische Nebel=bild zerrann, als die unzähligen Reihen und Kuppen der Berge im röthlichen Sonnenglanz austauchten und ein glänzend schöner Herbstag die ganze weite Landschaft mit seinem Lichte übergoß.

Für uns war die Zeit gekommen, unser Einsiedlerleben auf dieser romantischen Telsenspike abzuschließen. Wir packten unsere Siebensachen wieder auf einen Esel und nahmen herzlichen Abschied von dem phlegmatischen Governatore, von dem blinden und lebensfrohen Don Carlo, der behäbigen Haushälterin Veronica, den schönen Ziegenshirtinnen Francesca und Theresa, und zogen über Olevano nach Palästrina, von wo uns anderen Tages ein Vetturin nach Kom brachte.

## Einundzwanzigstes Capitel.

## Der letzte Winter in Kom.

itte October hatten wir unser romantisches Patmos wieder verlassen und waren nach Kom zurückgekehrt. Maydell nahm eine Wohnung nahe am Campo Vaccino, ich auf dem Monte Vincio in der Via Felice.

Das stille Wechselgespräch, welches ich zeichnend und malend mit der großartigsten Natur gepflogen, konnte ich nun wieder betrachtend vor den großen Kunstschöpfungen Roms sortsehen, und ich schwelgte eine Zeit lang in diesem ersehnten Genusse. Nachdem ich aber in den Sammlungen, wie in den Werkstätten der deutschen Genossen mich gehörig umgesehen, ging ich an die Aussührung eines Entwurses: "Das Thal von Amalsi", welcher mich schon in Civitella beschäftigt hatte. Der Tizian bei Camuccini lag mir dabei wohl im Sinn, um so mehr, als das Naturmotiv einige Aehnlichkeit mit demselben darbot. Obgleich nun meine nazarenische Richtung der kühnen üppigen Malweise des großen Benezianers nicht entsprach, ja ihr einigermaßen entgegengeseht war, so verarbeitete ich doch frischweg den Stoff auf meine Art, und um so unbesangener, als mir dieser Gegensah nicht klar bewußt wurde.

Ueberhaupt muß ich hier bemerken, daß ich mich nicht erinnern kann, jemals etwas in der Art dieses oder jenes geschätzten Meisters componirt zu haben, so nahe mir das bei meiner Verehrung für manche derselben auch lag, und so anregend sie mir vorschwebten. Immer konnte ich erst dann Etwas produciren, wenn es auf meine

eigene Weise in mir lebendig geworden war. Was aber nun meine Weise war, hätte ich dann nicht auszusprechen vermocht und vermöchte es auch heute noch nicht.

Alls ich mit der Composition im Reinen war und die Contur eben auf die Leinwand aufgezeichnet hatte, besuchte mich Schnorr und fprach fich mit lebhastem Untheil über die Conception des Ganzen aus. Ich bat ihn, die Figuren ganz befonders aufs Korn zu nehmen und zu corrigiren. Da er mir nun vor kurzem bei Gelegenheit eine Beichnung seiner Sand versprochen hatte, so machte er mir den Bor= schlag, ich sollte ihm eine Bause meiner Figuren geben, er werde sie durchzeichnen und mir eine corrigirte Zeichnung bavon aussühren. In acht Tagen brachte er mir eine getuschte Federzeichnung mit meinen Riguren, aber so köstlich ausgeführt, correct gezeichnet und mit einer Unmuth in jeder Linie übergoffen, daß ich mich überglücklich fühlte im Besitze eines solchen Schatzes. Rach seiner genauen und gewiffenhasten Art hatte er das Blatt mit Unterschriften versehen; links stand: "Ersunden von L. Richter, gezeichnet von J. Schnorr"; und rechts in der Cce: "Dem lieben Ludwig Richter gum Undenken von feinem Freunde Julius Schnorr."

Ich konnte mich nicht satt daran sehen; jedesmal wenn ich nach Hause kam, war es mein erstes, nach der Zeichnung zu greisen, um sie auf das genaueste zu betrachten und womöglich der reizenden Behandlungsweise etwas abzulernen. Ich bekam viel Besuche von Solchen, welche die Zeichnung sehen wollten, und Ernst Fries aus Heidelberg rief bewundernd: eine Gestalt, wie das junge schreitende Weib, habe Raphael nicht schöner machen können.

Heute nach fünfzig Jahren liegt das schöne Andenken des heimgegangenen Freundes noch vor mir, und indem ich es mit sehr geschwächten Augen betrachte, steigt die in Rom durchlebte paradiesische
Jugendzeit srisch und lebendig ans Herz tretend, wieder in mir aus,
und die Gestalten und jeder Strich auf dem Blatte bringen mir die
ganze liebe Zeit so nahe, als könnte ich sie leiblich mit den Händen
safien und für Augenblicke sesthalten, die goldene Zeit des reinsten
Strebens, der hingebendsten Begeisterung sür die höchsten Ideale.

Der freundschaftliche Liebesdienft, den mir Schnorr erwiesen hatte, war für mich sehr solgenreich, und deshalb mußte ich hier besonders dabei verweilen; denn als mein Bild später auf der Dresdener Runft= ausstellung erschien, wurde die Staffage gang besonders schön und anmuthig besunden und gerühmt; ja ein Professor der Akademie hatte feine Schüler zu einem genauen Betrachten biefes Bildes aufgefordert mit dem Bemerken, daß die Figuren darauf fo fchon feien, wie fie mancher Siftorienmaler nicht machen könne. Wenn nun auch meine Bekannten wußten, welchen Antheil an dem Gelingen der Figurengruppen Schnorr's Zeichnung hatte, denn es war von mir kein Geheimniß darans gemacht worden, auch war es fehr gewöhnlich, daß Landschaftsmaler bei bedeutender Staffage fich von einem Siftorien= maler rathen und helfen ließen, so konnte dieser Umstand doch dem größeren Kreise des Publikums nicht bekannt sein, und um späterhin in den Figuren meiner Bilder nicht allzusehr zurückzubleiben, war ich genöthigt, meine ganze Sprafalt auf ein noch eingehenderes Studium der menschlichen Geftalt zu richten. Schon in meinem nächstsolgenden Bilde, welches in Dresden ausgeführt wurde, gelang mir die Figuren= gruppe abermals ganz wohl, und so ging es Schritt vor Schritt weiter, bis die Figuren endlich in den Zeichnungen für Holzschnitt zur Hauptsache wurden, die Landschaft aber bescheiden in den hinter= grund trat.

Doch ich kehre zu meinem Thale von Amalfi zurück, dessen Untersmalung ich mit großer Sorgsalt zu Stande gebracht hatte. Auch meine Landschaft trug den charakteristischen Zug an sich, welcher sast allen Bildern eigen ist, die in jener Zeit von deutschen Künstlern in Kom gemalt wurden: Eine gewisse seierliche Steisheit und Härte in den Umrissen, Magerkeit in den Formen, Vorliebe zu senkrechten Linien, wie in einem gothischen Münsterbau, dünner Farbenaustrag u. s. w.; von diesen Sigenschaften war mehr oder weniger in den Vildern von damals zu sinden. Die große Vorliebe, ja begeisterte Verehrung, welche man sür die Werke der ältesten florentiner, der deutschen und niedersländischen Meister hegte, hatte das Auge an diese Sigenheiten nicht allein gewöhnt, sondern man sand sie für den Styl, welchen man

anstrebte, geradezu nothwendig und unentbehrlich. Gereistere Talente, wie z. B. Schnorr, waren von dieser Manier schon frei geworden, während andere, wie etwa Koch, aus der antiktsirenden Zeit Carstens', Wächter's und Schick's in die romantische Periode hineingewachsen, von diesen Leußerlichkeiten weniger influirt wurden.

Eines Rachmittags trat Meister Roch ins Atelier, um mich, wie er das öfters that, zu einem Spaziergange vors Thor aufzusordern. Ich faß eben noch arbeitend vor dem Bilde, die Composition hatte er schon früher gesehen, und diese, wie das ganze Motiv, waren sehr nach seinem Sinne. Bett aber fing er an, meine Arbeit an allen Eden und Enden zu tadeln; es sei Alles zu ängstlich, kleinlich, der große Bug, welcher im Entwurf gewesen, sei wieder verloren gegangen u. s. w. 3ch reichte ihm Binsel und Palette und bat ihn, mir anzudeuten, wo es fehle. Er griff nun zu einem der größeren Borftvinsel. wischte einen hellen Ton von Weiß, gebranntem Oder und Beinschwarz und beckte damit alle Partien breit und massig, welche ihm als zu mager und dürstig sur die Wirkung erschienen, und nach einer Viertel= ftunde sah die saubere Untermalung fleckig wie eine übertunchte Mauer aus. Der liebe Alte hatte mit solchem Feuereiser gearbeitet, und da ihm dabei die Pfeise ausgegangen, soviel von der herausfahrenden Tabaksasche mit hineingemalt, daß es ein wahrer Graus war, das Bild anzusehen. Die weißlichen, aber weißheitsvollen Flecken und Rlectse hatten nun freilich meine sorgsame Malerei zerstört, und ich dankte etwas kleinlaut für seine gewaltsamen Andeutungen, aber Recht hatte Meister Roch unbestritten. Um Abend wusch ich indek diese nur zu störenden Flecken sprafältig wieder weg und corrigirte anderen Tages Alles nach seiner Angabe.

Der Schüler erfreut sich immer über das Einzelne und legt einen zu großen Werth darauf, während der Meister das Einzelne nur soviel gelten läßt, als es in Bezug zum Ganzen an seiner Stelle gelten dars oder gelten muß. Auch bei Beurtheilung anderer Dinge wird die Maxime gelten: Wohl dem, der den Sinn und Geist des Ganzen ersaßt hat, der wird sür das Einzelne die rechte Art und rechte Stelle, wo es hingehört, leicht zu finden wissen.

Es war mir während meines römischen Ausenthalts mehr und mehr klar geworden, daß die ideale sogenannte historische Landschaft diesenige Richtung sei, auf welche ich aus innerster Reigung hinsteuerte. Was mich am meisten in meinen Arbeiten aushielt, war der Mangel einer tüchtigen Technik, welche nur in einer guten Schule gewonnen wird; allein diesen Mangel theilte ich mit den meisten Anderen, und es ist bekannt, daß dies die schwache Seite selbst der großen Meister dieser Periode war und meistens auch geblieben ist.

Eine Ausnahme machte unter den Landschaftern vielleicht der talentvolle Ernst Fries. Er war mit Fohr in Seidelberg eng befreundet gewesen und hatte in München mit dem damals noch jungen Rottmann viel verkehrt und namentlich durch Letteren den Sinn für Colorit und malerische Technik mehr entwickelt, als ich und die Anderen in Rom lebenden Landichaftsmaler. Im letten Sommer war Fries nach Carrara, Massa und Spezia gegangen, hatte dort schöne Studien und außerdem die Bekanntschaft des Engländers Wallis gemacht, welcher sich insbesondere coloristischen Studien ergeben hatte und Forschungen über die Malweise der älteren Benezianer anftellte. Rach Rom zurückgekehrt, untermalte Fries sogleich in dieser neuen Technik eine Landichaft, den Meerbusen von Spezia darstellend, die mit großem Interesse betrachtet wurde. In zwei Monaten war das schöne Bild fertig und um dies gleich hier beizusügen, es wurde im April mit dem meinigen zugleich ausgestellt, wo denn die Künstler mit ihren Urtheilen sich in zwei Parteien trennten. Die Sistorienmaler und strengeren Stylisten zogen das meinige vor, wegen der idealeren und stylvollen Richtung, während die Underen das Bild von Fries wegen der gewandten Technik und der feinen malerischen Wirkung erhoben. Ueberhaupt schien man mehr und mehr gewisse Ginseitigkeiten zu fühlen, die aus der großen Vorliebe und dem Studium der ältesten Schulen entstanden waren, und man faßte jest das eigentlich Malerische mehr ins Auge.

Der liebenswürdige Anton Dräger aus Trier, das Muster eines "Anempfinders", hatte sich bisher mit seinem Gesühl in die Arbeiten der älteren Florentiner Meister, insbesondere des Fra Angelico da Fiesole versenkt, und seit ein paar Jahren arbeitete er an einem kleinen

Bilde "Jakob und Nebekka", welches er ganz in der Art seiner oben genannten Lieblinge mit innigster Hingebung durchsührte, und die Muster, welche ihm dabei vorschwebten, waren nicht zu verkennen; doch schon während der Beendigung dieses Bildes gewann allmählich Tizian die Oberhand in seinem seinsühligen und empfänglichen Herzen, und seine nächste Arbeit, die bekannt gewordene Lautenspielerin, war ganz in der Art der Benezianer gemalt.

Hier muß ich gleich eines Dritten gedenken, der mit ungewöhnlich technischer Gewandtheit das coloristische oder malerische Princip versfolgte. Es war der aus Stuttgart angekommene Gegenbauer. Gine Nymphe, Benus, oder eigentlich ein schönes Modell, welches er zur lebung in seinem Utelier al fresco auf die Wand gemalt hatte, erregte Bewunderung durch die Krast der Färbung, Abrundung und durch die große Leichtigkeit des Machwerkes; dagegen konnte man mit Aufsfassung und Styl sich weniger einverstanden erklären.

So machten sich bereits in diesem Winter die leisen Anfänge einer anderen Strömung bemerkbar, welche eine gewisse Einseitigkeit durchbrach, mit der man bisher vorzugsweise die Zeichnung, den Umriß, streng zu ersassen Modellirung der Formen vernachlässigt hatte. In dem folgenden Jahre schloß sich auch der talentvolle Erwin Speckter, durch Dräger angeregt, diesen coloristischen Beftrebungen an.

So sehr nun eine solche Erweiterung des Gesichtskreises für das Schöne auf allen Gebieten der Malerei zu loben, ja nothwendig war, so trug dies doch, wie alles Irdische, auch einen verderblichen Keim in sich. Wenn die Idee in schöner, lebensvoller Gestalt sich darstellt, wenn das Wort Fleisch wird, dann ist der Höhepunkt, die Periode der Classicität, erreicht. Allmählich aber entweicht der geistige Gehalt mehr und mehr, und es bleibt zulett das todte Fleisch allein übrig. Dies ist der Verlauf aller kunftgeschichtlichen Entwickelungen. Julius Mosen spricht etwas Verwandtes bei Gelegenheit einer Vetrachtung der Dresdener Galerie aus: "Je mehr die Seele aus der Kunst entweicht, desto glänzender wird ihre äußere Erscheinung, desto größer die Wirkung auf das seelenlose Auge, nur durch die Eleganz der Form."

Mis im Anfang der vierziger Jahre die Düsseldorser Schule mit ihrer glänzenden Technik auftrat und darin die Münchener in Schatten gestellt wurde, sagte Schnorr zu mir: "Wir" — nämlich Cornelius, Overbeck zc. — "hatten damals vollauf zu thun, nicht allein die Prinzipien, die Grundauschauungen der alten großen Meister des fünszehnten Jahrhunderts zu ersorschen und sestzustellen, sondern wir mußten nach denzelben auch selbst schaffen und arbeiten lernen. Da die alten Grundlagen verloren gegangen waren, kehrten wir zu den Quellen zurück, in deren Verlause so Großes, Vollkommenes entstanden war. Es war uns unmöglich, Alles auf einmal zu leisten, und wir glaubten, die Weiterführung, namentlich die Ausbildung der Technik in demselben Geiste, den Nachkommenden überlassen zu können."

Ueber das Zurückgreisen zu den ältesten Meistern, Giotto, Enck und ihren Zeitgenossen ist mir die Aeußerung des berühmten Canova zu Baptist Bertram, dem Freunde Boisseres, merkwürdig erschienen, als er dessen Sammlung altdeutscher und altniederländischer Gemälde, damals noch in Heidelberg, betrachtet hatte. Er meinte, hier bei dieser ältesten Kunst müßten die Maler wieder den Faden anknüpsen, wenn sie auf lebensvollere Bahnen kommen wollten; wer von Raphael ausgehe, könne nicht weiter hinauf, sondern nur hinabsteigen. (S. Boisserée Leben und Briese.)

Doch ich bin durch diese Brocken, welche an einem unsichtbaren Faden hängen, von meiner einsachen Geschichte abgekommen und wollte im Allgemeinen nur aussprechen, daß ich in diesem dritten Winter meines römischen Ausenthalts die Sinnesart unter der Masse der Künstler nicht mehr so einheitlich einem Ziele zustrebend fand. Zwar war der Generalstab der älteren, bereits mehr eingebürgerten Künstler, wie Overbeck, Beit, Schnorr, Koch, Rhoden, Thorwaldsen und eine Anzahl ihnen Nahestehender und Besreundeter, wie Heß, Rittig, der Bildhauer Wagner u. s. w. noch tonangebend in der Künstlercolonie von Kom; aber in jedem Herbst erscheinen eine Anzahl neuer Anstömmlinge, welche die im Lause des Sommers Heingekehrten ersehen, und so ist diese Gesellschaft in beständigem Wechsel. Die Aelteren ziehen sich mit ihren Freunden mehr zurück, die neuen Elemente

bringen andere Anschauungen in den Kreis, und es bilden sich Gruppen Gleichgefinnter und Gleichstrebender.

Noch im Spätherbst dieses Jahres waren einige Künstler in Rom eingetroffen, die mir lieb und werth wurden, und mit welchen mich in der Folge eine lebenslange innige Freundschaft verbunden hat.

Zuerst kamen die Historienmaler Peschel und Zimmermann aus Dresden, denen es endlich geglückt war, das langersehnte Ziel ihrer Wünsche, Rom, zu erreichen, indem der Erstere eine kleine Erbschaft dazu verwendete, der Undere der Beihülfe eines wohlhabenden Gönners fich zu erfreuen hatte. Pefchel schloß fich sogleich dem finnigen und ihm schon früher befreundeten Anton Dräger an, und gewiß konnte er keinen besseren Mentor für Rom sich wünschen. Dräger führte Beschel zu den bedeutendsten und ihm werthesten Runftwerken und beutete mit wenigen, aus warmem Bergen kommenden Worten auf das eigenthümliche Schöne, was darin zu finden war. Um meisten bewunderte er die vorravhaelischen alten Staliener: "bei ihnen habe ich gefunden, was ich suchte — Seele", meinte er. Ebenso machte er feinen Freund auf das Volksleben in den Straßen aufmerkfam; denn wenn in unserem Norden die Gaffen der Städte Rennbahnen für Menschen und Fuhrwert sind, so sinden wir sie hier beinahe in offene Räume für Arbeit und Beschäftigung aller Art und zu Stätten der Geselligkeit umgewandelt, mit Ausnahme des Corso; fast überall sieht man die Leute im Freien hantiren, oft im größten Reglige, als waren fie zu Saus; furz, dem Maler begegnen auf Schritt und Tritt die ichonften Bildermotive, und Studien findet er auf jeder Gaffe.

Riemand konnte empfänglicher für diese Eindrücke sein als Peschel, und sowohl die Kunstbestrebungen in unseren Kreisen, wie das ganze römische Leben, machten ihn sehr glücklich, und so war er bei seinem hingebenden Sinn sehr bald in diese offenbaren Geheimnisse Roms eingeweiht, während bei manchen Anderen eine längere Zeit ersorderlich ist, ehe das Auge für diese Dinge sich erschließt. Fühlte ich doch mich selbst in diesem dritten Winter, den ich in Rom verlebte, heimischer und mehr eingebürgert; ja es stieg sogar ostmals ein lebhaster Wunsch in mir auf, sür immer hier bleiben zu können, was jest um so eher

thunlich schien, da ich die Möglichkeit sah, mich durch meine Arbeit zu erhalten. Dazu kam, daß die Aussicht auf Dresdener Zustände mir sehr frostig, aschgrau und zopfig erschien, während ich hier, von dem vollen Lebensstrom getragen, sowohl an den Früchten einer großen Vergangenheit mich erlaben, als den reichen Frühling, den die Gegenwart bot, mitempfinden und mitleben konnte. Das Gefühl, welches Dürer vor dreihundert Jahren in Italien überkam, als er an die Heinkehr dachte, mag wohl seitdem in so manchen Künstlersherzen wiederholt sich geregt haben: "Uch, wie wird mich daheim nach dieser Sonne frieren! Hier bin ich frei, daheim ein Schmaroger."

Troz alledem übte ein anderer Magnet, den die Vaterstadt hersbergte, eine so starte Anziehungskraft auf mein Herz, daß der Gesdaufe des Dableibens keine Wurzeln sassen konnte. Und gewiß darf ich mein Geschick preisen, daß ich in Rom nicht blieb und mich nicht einbürgerte; denn warteten meiner daheim auch schwere Zeiten, hatte ich auch des Hemmenden und Niederdrückenden viel zu erleiden, zusletzt öffneten sich Wege, die mich auf ein Gebiet brachten, von welchem ich damals in Rom noch gar keine Uhnung haben konnte, und auf welches doch der ganze Entwickelungsgang meines Lebens mich vorsbereitet und hingedrängt hatte, in welchem ich meine bescheidene Aufsgabe ersüllen konnte.

Balb nach Peschel's und Zimmermann's Ankunst erschien noch ein dritter Landsmann, Wilhelm v. Kügelgen. Er brachte mir Briefe von Eltern und Geschwistern, und da er in meiner Nähe eine Wohnung genommen, so ging ich oft nach der Arbeit ein Stündchen zu ihm und traf gewöhnlich um dieselbe Zeit, es war das Dämmerstündchen, auch Peschel und Zimmermann dort. Kügelgen war eine höchst liebens= werthe Persönlichkeit; seine treuen Augen, aus denen Wahrhaftigkeit und Herzensgüte blickten, sein anziehendes, stets mit humoristischen Brocken gewürztes Gespräch, gewannen ihm die Herzen. Unsere Untershaltungen wurden immer sehr lebhaft; denn da Kügelgen der pietät= vollste Anhänger der Schule seines Vaters war und unsere Begeisterung sür die neue Richtung nicht theilen konnte, so gab es die eifrigsten Controversen. Er wurde von den Kunstwerken des Vaticans und einigen

anderen Sammlungen bedeutend ergriffen, sühlte sich aber abgestoßen von dem ihm unsympathischen italienischen Leben und von der landschaftlichen Umgebung Roms. Ein stilles Walds und Haidedörschen seiner Heiner Heiner heiner heiner Hebendiger zu seinem Gemüthe, als alle italische Schönheit. Vielleicht mochte diese Umempfänglichkeit durch die Stimsmung vermehrt werden, die das Vorgesühl einer Krankheit war, welche bald ausbrechen sollte.

Die Gelbsucht särbte sein sonst so blühendes Gesicht wie eine Eitrone und machte ihn stumpf und müde. Es war, als wolle "das Land, wo die Eitronen blühen", mit grausamem Spott und Grimm sich an ihm rächen; sein ohnedies kurz bemessener Ausenthalt wurde durch diese Krankheit noch bedeutend abgekürzt; denn es vergingen viele Wochen, in denen er auf sein Zimmer gebaunt war.

Der Verkehr mit diesen drei trefflichen und strebsamen Künstlern ist mir deshalb besonders wichtig geworden, weil daraus später in der Heimath ein Freundschaftsverhältniß sich entwickelte, welches in guten und schweren Tagen mich beglückt hat, da diese Freundschaft einen Grund hatte in den tiefsten und heiligsten lleberzeugungen des Herzens.

Mahdell aber blieb doch immer mein alter ego, wir waren einsander Bedürfniß geworden; wir tauschten aus, was in uns aufgestiegen war, was uns angeregt, berührt hatte. Mahdell hatte eine abgelegene Wohnung gewählt, theils um unnügen Besuchen zu entgehen, theils um billiger zu wohnen. Das Capital, welches er sür seine Ausbildung zum Künstler zu verwenden hatte, suchte er durch den sparsamsten Haushalt und energischen Fleiß zu verdoppeln, indem er es sür eine längere Zeit ausreichend machte. Sein starker Wille und seine eisenseste Gesundheit waren allein im Stande, dies so wie er that durchzusühren.

Außer seinem in Civitella augefangenen Bilbe "Magdalena den Herrn am Grabe wiederfindend", ein "Noli me tangere", hatte er sich jetzt an eine Reihenfolge von Compositionen zur Apokalypse gewagt, welche sein ganzes Interesse in Anspruch nahmen. Mit gutem Berktändniß und in einer großen Weise hatte er sich die Theile dieses

dunklen Buches geordnet und zurechtgelegt, in welchem durch groß=
artige Symbole die Kämpse des göttlichen Reiches und dessen endlicher
Sieg über die Mächte der Finsterniß geschildert werden. So oft ich
jetzt zu Maydell kam, sand ich ihn an seinem Arbeitstisch, unter
Büchern, Papieren und allerhand Geräth sitzend, an seinen Zeich=
nungen arbeiten. Das alte, verrauchte Gemach mit dem hohen Fenster,
durch welches gleichwohl nur wenig Licht siel, denn es ging in
eins der engen, rußigen Winkelgäßchen, die auf das Forum münden,
erinnerte mich an jene Rembrandt'sche Kadirung, welche einen ein=
samen Gelehrten am Fenster zeigt, der von mystischem Helldunkel
umgeben in seine Folianten con amore versunken ist.

Daß der Freund in dieser von Fremden eher gemiedenen als gesuchten Gegend völlig ungestört arbeiten, in stiller Sammlung das reine Glück des Schaffens genießen mochte, konnte ich aus seinen Augen lesen und seinem ganzen Wesen abmerken; er sah aus, als habe er eben mit höheren Geistern in einer Welt des Friedens verkehrt. Einige Verse, welche er in jener Zeit niederschrieb, und die ich hier mittheile, spiegeln vielleicht am besten die Stimmung, welche ihn beseelen mochte, und die aus dem Stosse seiner Arbeit entsprossen war:

Jerujalem, Du Himmelsstadt, Nach Dir steht all mein Sehnen; Nach Dir schau ich so früh als spat, Nach Dir die Augen thränen. Ohn Unterlaß seufz' ich nach Dir, Ach, zeig Dich endlich, endlich mir; Zu Deiner Ruh mich lade!

Bon fern hab ich mich aufgemacht, Als ich Dein' Ruhm vernommen; Hab alles Ding für Schaden acht, Um nur zu Dir zu kommen. Bis um die Mitternacht ich geh, Stracks mit dem Hahnenschrei aufsteh, Mag unterwegs nicht rasten. Wo Kreuze hoch am Wege stehn, Trübsal die Pfade enget, Dort muß der Weg nach Zion gehn, Dahin mich Heimweh dränget. Und schrei und senfz' ich auch vor Leid, Doch tausch ich nicht um Erdenfreud; Solch' Freud mag mir nicht frommen.

Wann werd' ich Deine Zinnen seh'n Und steh'n an Deinen Thoren; Davor die Engel glänzend steh'n, Die Helden außerkoren? Ach, nimm nach langem Pilgerlauf, Du Himmelsstadt, als Knecht mich auf, Am Thron des Lamm's zu dienen.

(Offb. Joh. 22, 3.)

Die firchengeschichtlichen Vorträge bei Richard Rothe wurden auch diesen Winter sortgesett und niemals verfäumt. Ich lernte dort zwei junge Männer kennen, die mir besonders lieb wurden. Der eine war von Geburt ein Jude, der in Petersburg durch Bekanntschaft mit Cogner zum Chriftenthum bekehrt worden war. Selten habe ich Menschen gesehen, auf deren Gesicht der innere Friede des Herzens und die ehrlichste, aufrichtigste Liebe so leuchtend geschrieben stand. wie bei diesem prächtigen Manne. Die Erinnerung an dieses treuherzige Gesicht ist mir oft ein Segen gewesen. Er hieß Simon und war Hauslehrer bei den Kindern des preukischen Gesandten Bunfen. Der andere war ein Süddeutscher, ein geschickter Architektur= und Land= schaftsmaler. Ramens Schilbach aus Darmstadt. Er kam auch in unseren, durch den Abgang von Thomas, Soff und Dehme fich bald verkleinernden Rreis, den wir im Winter von jenem mir besonders merkwürdigen Splvesterabend an fortführten. Die Gesellschaft bestand jekt gewöhnlich aus Mandell, dem Hamburger Landschaftsmaler Faber, Schilbach und mir; meist auch Schnorr und Rothe.

Die lebhasten und anregenden Gespräche drehten sich um Kunst,

Litteratur und religiöse Dinge. Von Consession und Kirchenthum war unter uns fast niemals die Nede, nicht Form und Unisorm war es, was uns am Herzen lag, sondern die Sache selbst, der Glaube in Beweis des Geistes und der Kraft, und es war selbstwerständlich, daß ich mich zu Denen hielt, von welchen mir dies neue Leben, dieser Umschwung aller Anschauungen gekommen war; hatte mein Besuch der protestantischen Kapelle auf dem Capitol einigen katholisschen Landsleuten, wie ich später erfahren mußte, großes Aergerniß gegeben, so war ich damals ganz ohne Ahnung davon; ich dachte weder an Protestantismus noch Katholicismus, sondern fühlte in Wirklichkeit das Glück, Christo anzugehören und sein Wort zu haben. Das Wachsen in der Erkenntniß und die Pslege dieses neuen Lebens war sortan nächst der Kunst mein lebendigstes Bestreben

Jett, wo meine Abreise von Rom in wenig Wochen bevorstand, zogen die Erlebnisse der letten Jahre oft an mir vorüber, und ich erkannte den unschätzbaren Gewinn, den sie mir für mein ferneres Leben bringen würden.

Wenn ich zuweilen in später Abendstunde noch im Atelier saß, stieg wohl das Bild meines alten, holländischen Bootsmanns in mir auf, und ich hörte seine treuherzige Stimme: "Lieber junger Herr, ich habe einen sicheren Führer in die Heimath, das ist der liebe Gott, und einen treuen Reisegesährten, den Herrn Christus, mit dem darf ich sprechen, und er redet mit mir."

Auch in der Kunst hatte ich eine bestimmte Richtung gewonnen, eine Richtung, welche mir nicht angesehrt worden war, sondern die durch Sindrücke bedeutender Art sich erzeugt hatte und deshalb so ganz mit meinem innersten Wesen im Einklang stand. Wie schon erwähnt, war die ideale Landschast mein Ziel geworden, und durch den mehrjährigen Umgang mit so vielen ausgezeichneten Künstlern, die Kom damals vereinigte, hatte ich in dieser Hinsicht viel gewonnen. Besonders mußte der freundschastliche Verkehr mit Schnorr und Koch mir förderlich werden, da ich Jahre hindurch nicht nur ihre Kunstmazimen kennen sernte, sondern auch deren praktische Anwendung bei ihren Schöpfungen vom Beginn bis zur setzen Vollendung versolgen

konnte. Ihr sein ausgebildetes Sthlgesühl öffnete mir eine Region in der Kunst, von welcher ich, ehe ich nach Kom kam, kaum Etwas gehört hatte, und wodurch doch erst die höchste Schönheit classischer Kunst= werke verstanden werden kann. Die landschaftlichen Zeichnungen Schnorr's waren es ganz besonders, die mir Ausschluß gaben und zum Wegweiser dienten, wie ein edler Sthl mit charakteristischer Natur= wahrheit zu verdinden sei; oder mit anderen Worten, wie die Künstler mit sein ausgebildetem Schönheitsssinn die Natur zu ersassen und dabei das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu scheiden habe.

Alle diese schönen Dinge nun waren der Ertrag der in Rom durchlebten drei glücklichen Jahre, so viel und so wenig ich davon aufnehmen konnte bei dem ost schmerzlich empfundenen Mangel intellectueller und technischer Vorbildung, aber im Besitz eines aufnahmewilligen und suchenden Herzens.

Wenn ich jest, nach mehr als fünfzig Jahren, auf jene römische Periode zurücksehe, so überkommt mich ein wehmüthiges Gefühl. Die deutsche Kunst ist an einen Wendepunkt gekommen und strebt anderen Zielen nach, als jenen, welche der große Cornelius und seine Geistesegenossen so glücklich wieder ins Leben gerusen und den Nachkommenden als die ewig gültigen Ideale höchsten Kunststrebens aufgestellt hatten.

Meine Abreise war endlich auf den ersten April sestgesetzt worden, und ich benutzte die Zeit dis dahin, um in der Amgebung Koms die liebgewordenen Stellen noch einmal zu besuchen und mit schwerem Herzen einen stillen Abschied von ihnen zu nehmen. Ich zeichnete mir dabei noch so manche Erinnerungblätter, besonders im Thale der Egeria, wo ich ein paar stille, herrliche Morgen zubrachte. Die alte Grotte mit ihrem Quell, der dunkle Hain auf dem Hügel und die in sehnsüchtigem Blau schimmernden schönen Gebirge bei Palästrina und Tivoli, welche Erinnerungen so unbeschreiblich glücklicher Wochen und Monde, die ich dort unit Freunden verlebt hatte, tauchten aus den vergangenen Jahren in mir auf! Und es war ein Abschiednehmen auf Nimmerwiedersehen, das alle Saiten des Herzens durchzitterte. Auch von Uqua cetosa und von der Villa Mattei wurde noch manches sleißige Blatt heimgebracht. Mit Stölzel und Kopisch, dem Dichter

und Nebersetzer des Dante, besuchte ich zum letztenmale den Batican und brachte mit ihnen einen schönen Nachmittag auf dem Monte Mario zu, wo, bei einer Fogliette Wein unter den Chpressen gelagert, der herrliche Neberblick der Stadt bis zu dem fernen Meer und den Gebirgen mich noch einmal in Entzücken versetzte.

Als ich bei Bunsen meinen Abschiedsbesuch machte, traf ich daselbst den Ravellmeister Neukomm, den Vertrauten Tallebrand's, welcher eben aus Brafilien gekommen war; ein ftattlicher Mann mit feinem und klugem Gesicht. Die theueren Rothe's, in deren Hause ich so viel Liebes und Gutes empfangen hatte, fügten beim Abschiede noch einen neuen Beweis liebevoller Fürsorge hinzu, indem sie mir einen kleinen, schwarzen Reisegefährten bescheerten, ein Hündlein, das mich bei seiner Vorstellung sehr treubergig ansah und sich dadurch zu empfehlen suchte. daß es mit dem Schwänzchen wackelte und mit einiger Unterstükung der lieben Geber sich auf die Hinterpfoten setzte und dabei süßsauer lächelnd die Zunge herausstreckte. Mandell und Rothe's wußten, daß ich meine Heimreise abermals per pedes apostolorum machen wollte, und damit ich nicht wieder durch Gewaltmärsche meine Gesundheit schädigen möchte, gaben sie mir das Hündlein mit, in der Erwartung, daß es sich hinlegen würde, wenn des Laufens genug gewesen sei. Mein Gesundheitszustand hatte sich zwar in den letzten beiden Monaten sichtlich gebeffert, und je näher das Frühjahr rückte und mit ihm die Hoffnung auf Möglichkeit der Abreise wuchs, um so gehobener und gestärkter fühlte ich mich. Bei Alledem war mir in der Folge der kleine, vierbeinige Römer — Viccinino war sein Rame — ein treuer Gefährte und guter Mahner, wenn die Zeit kam, den Tagesmarsch einzustellen.

Der herkömmliche Abschiedssichmaus wurde auf Papa Giulio abgehalten und nun die letzte Racht in Rom zugebracht. Welch eigenthümliches Wogen und Wechseln der Empfindungen in der Seele! Wie in einer bewölften Mondnacht Licht und Dunkel schnell wechseln und traumartig in einander übergehen, so wars im Gemüthe; bald waltete der Schmerz vor, die ewige Stadt zu verlassen, bald erfüllte mich freudige Hoffnung, alle Die wiederzusehen, die mir in der Heimath das Theuerste, das Liebste waren.

Um Morgen des 1. April griff ich denn wieder zum Wanderstab, nahm das Känzel auf den Kücken und ging mit Mahdell der Porta del Popolo zu, wo noch eine Anzahl lieber Genossen meiner warteten und bis zur Osteria an Ponte Molle mir das Geleite gaben. Hier wurde, wie herkömmlich, der Abschiedstrunk genommen, und als nun Jene nach der Stadt zurückkehrten, ging ich mit Mahdell, Piccinino voraustrabend, auf dem florentinischen Wege nordwärts. Wir marschirten lange still neben einander sort; das Herz war bewegt; das Gesühl, so viel des Großen und Würdigen, des Schönen und Geliebten zu verlassen und wohl sür immer, machte mich verstummen. Ich weiß nicht, ob die Campagna, die wir nun durchzogen, auch ihrer vergangenen Zeiten dachte, denn sie war so still; nur Lerchengesang in der Höhe und das serne Blöken einer Schasserde unterbrachen diese Stille, ja machten sie noch bemerkbarer.

Der mit Wolfen bedeckte Simmel zog bald eine dunkle Maffe zusammen, und große, fallende Tropfen verkündigten einen tüchtigen Regenauß, der auch schon über die dunkel gewordenen Gefilde herab= rauschte. Ein antifes Gemäuer ohnweit der Straße schien uns Schutz zu bieten; wir krochen hinein und erblickten zum Abschied noch ein allerliebstes Bild römischer Zustände. In dem dunklen Raum des alten Grabes — denn ein folches war es — welcher nur von der niederen Deffnung des Einganges sein Licht empfing, hatte sich eine Hirtenfamilie eingenistet. Der Mann schickte den großen Sund hinaus, um die Beerde zusammen zu halten. Das junge Weib hatte den Säugling an der Bruft, und ein anderes Rind faß am Boden und spielte mit einem Zicklein und den zwei Sühnern, ihren Sausgenoffen; nun kamen wir zwei Fremdlinge auch noch in den Raum, und das Saus war gefüllt. Wir benutten diese erste Raft zum Frühstück oder vielmehr Mittageffen und holten unseren Vorrath von Brot und geräucherter Zunge aus der Tasche. Die Korbflasche mit Wein ließen wir herumgehen und theilten mit den Insaffen das Pranzo. Piccinino faß am Eingang und fah verdrießlich in den niederrauschenden Regen. Die Leute waren in Folge unserer materiellen Mittheilungen ge= sprächig geworden, und so verbrachten wir zulekt ein ganz gemüthliches Stündchen in dieser antifen Ruhestätte eines vornehmen Römers.

Der Regen hatte aufgehört, einzelne Sonnenblicke streisten über die Campagna, und der Geruch der Frühlingsblumen, es blühte viel Reseda und Narzissen, erquickte Leib und Seele, als wir unseren Weg fortsetzen. Gegen Abend erreichten wir ein kleines Oertchen, wo wir über Nacht blieben. Am anderen Morgen waren wir früh auf. Die Straße zog sich eine Unhöhe hinauf. Rechts, ganz nahe, erhob sich der classische Monte Soracte. Das Kloster San Oreste glänzte auf seinem Gipsel in der Morgensonne, und aus dem Thale erhob ein Chor Nachtigallen und andere Singvögel sein Morgenlied.

Bis hierher hatte mir Mandell das Geleit gegeben. Er wollte jetzt nach Rom zurückehren; denn er gedachte dort noch ein Jahr zu bleiben, und mir blieb die schöne Hossenzusehen. Er gab mir beim Oresden, wo er durchreisen mußte, wiederzusehen. Er gab mir beim Abschied ein kleines Büchelchen, in welches er auf dreißig Seiten je zwei Schriststellen, die sich ergänzten oder erklärten, auf das seinste mit der Nabenseder geschrieben hatte; es sollte mir sür die Reise eine tägliche Anregung geben. In den Nachtstunden des Winters hatte er diese Liebesarbeit ausgesührt. Auch von Richard Rothe war Einiges eingeschrieben, unter Anderem auch eine seiner Lieblingsstellen aus dem ersten Korintherbriese: "Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Zetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich es erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleibet Glaube, Hossfnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größeste unter ihnen." 1. Kor. 13, 12. 13.

Unser Abschied war kurz, aber mit Thränen in den Augen. Ich sihm noch lange nach, als er den Hügel hinabging, der liebe Freund, der mir ein großer Segen gewesen ist in meinem Leben. Es war ein ganz einziges Verhältniß zwischen uns. Wie manchmal ein älterer Bruder eine besondere Liebe und Zärtlichkeit für den um Vieles jüngeren hat, dem er Bruder, Lehrer und Vorbild ist, ähnslich war es unter uns.

Nun aber wandte ich mich und ging allein meine Straße dem Vaterlande, der Heimath zu!

## Zweinndzwanzigstes Capitel.

## heim = Keise.

m Tage vor meiner Abreise von Kom hatte ich folgende Stelle in mein Tagebuch eingeschrieben: "Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die Du an Deinem Knechte gethan hast; denn ich hatte nicht mehr, denn diesen Stab, als ich über den Jordan ging, und nun bin ich zwei Heere geworden." 1. Moses 32, 10. Es war das Gebet Jakob's, da er wieder heimzog in sein Baterland und zu seiner Freundschaft, und drückt die Stimmung aus, die auch mich noch in den ersten Reisetagen begleitete, denn ich dachte daran, wie reich gesegnet sür meine künstlerische Ausbildung und sür mein inneres Leben ich jetzt heimkehrte im Bergleich zu der Armuth und Unsicherheit, die mich bedrückte, als ich vor drei Jahren dieselbe Straße nach Kom zog.

Bei dem herrlichsten Frühlingswetter wanderte ich nun durch die schöne Berggegend des Apennin, wo jetzt Alles im frischen Grün prangte, blühte und dustete. Ueber Narni, Terni und Foligno kani ich nach Afsisi, wo mich die alten Malereien des Giotto, Buffal=maco u. A. in der Klosterkirche lange sessellen. Die kleine Kirche begli Angeli, in welcher Overbeck das Rosenwunder des heil. Franziskus al fresco gemalt hatte, sand ich durch ein Erdbeben zerstört. Das Bild war unversehrt geblieben und wurde deshalb von dem Bolke doppelt werth gehalten.

In Perugia blieb ich einen Tag im Haufe Zanetti, woselbst viele deutsche Künstler die heiße Zeit des Sommers zuzubringen pflegten;

denn die hochgelegene Stadt hat eine gesunde Lage. Hier traf ich Rehbenitz und die Brüder Eberhard. Kehbenitz war der erste deutsche Maler gewesen, den ich in Italien getroffen hatte. Er hatte mich damals in Florenz in das Verständniß der alten, vorraphaelischen Meister eingesührt, was mir in der Folge von großem Nuzen wurde; denn man versteht die Höhepunkte der classischen Kunst erst dann in rechter Weise, wenn man die Vorstusen ihrer Entwickelung erkannt und geschaut hat.

Jett, gleichsam bei meinem Austritt aus Italien, sah ich ihn ganz unverhofft wieder und empfing von ihm den Reisesegen. Denn als ich gegen Abend an der westlichen Seite der Stadt, wo man einen schönen Blick in die umliegenden Berge und Thäler hat, einen Spaziersgang mit ihm gemacht hatte und wir am Thore Abschied nahmen, saßte er meine dargebotene Rechte mit beiden Händen, sah mir ruhig und herzlich in die Augen und sagte: "Wo Sie auch hinkommen mögen, Ihnen wird es immer gut gehen." Die Worte rührten mich innig und senkten sich wie eine gute Prophezeiung ins Herz. Ich habe ihrer oft gedacht, wenn der Himmel trübe wurde, und aus ihnen neuen Muth geschöpft.

Rehbenih hatte wie sein Freund Passavant den Handelsstand verlassen, um sich in Rom dem neuen deutschen Kunstleben anzuschließen, dessen Fundament die nationale und christliche Gesinnung war. Nach mehrjährigen eifrigen Studien erkannten sie Beide mit Schmerzen, daß ihre productive Krast nicht ausreichend war, um ein Ziel zu erreichen, welches ihrer Begeisterung entsprach. Es kostete einen schweren Kampf der Entsagung. Passavant wandte sich bekanntlich mit glänzendem Ersolg zur Kunstforschung, Nehbenit dagegen hatte eine Stellung übernehmen müssen, welche sehr gegen seine Reigung war.

Nach vierzig Jahren sah ich ihn in Kiel wieder. In einem hellen, wohnlich eingerichteten Giebelzimmer mit heiterer Aussicht ins Grüne saß er in seinem Lehnstuhl am Arbeitstisch unter Büchern und Papieren. Die Wände waren mit guten Stichen nach Cornelius und Overbeck geschmückt, Werke, die er in seinen so glücklich in Rom verlebten Jahren hatte entstehen sehen, und deren große Arbeber seine Freunde waren.

Er gab in den besten Familien und Instituten Unterricht im Zeichnen und suchte überall die Kunst in einem edlen und schönen Sinne zu wecken, zu pslegen und zu fördern. Er war unverheirathet geblieben und erreichte, von Allen hochverehrt und geliebt, ein hohes Alter. Seine Erscheinung in Kiel erinnerte mich an den Abbe im Wilhelm Meister oder überhaupt an einen höheren tatholischen Geistlichen. Die lange Gestalt im braunen Oberrock, das schneeweiße Haar mit schwarzem Sammtkäppchen bedeckt, der seine, intelligente Gesichtsausdruck voll Herzensgüte, — diese Erscheinung in dem netten Zimmer gab mir den lebhasten Eindruck einer innerlich und im Neußeren befriedigten Eristenz.

Eine originelle und sehr liebe Erscheinung in Perugia waren für mich die Brüder Eberhard, Franz und Konrad. Konrad, der als Künstler bedeutendste, war damals sechsundsünszig Jahre alt, Bruder Franz aber siebenundsünszig. Beide unverheirathet, lebten und arbeiteten sie in innigster Eintracht miteinander. Singen sie so langsamen Schrittes auf der Straße, so glaubte man ein Bild aus alter Zeit zu sehen. In den stark markirten, ernsten, treuherzigen Sesichtern hatte sich tiese Religiosität mit dem Thpus ihrer schwäbischen Heimathstark ausgeprägt. Sie waren aus dem Allgäu gedürtig, wo sie schon als Knaben in ihrer Kunst geübt wurden; denn Bater und Großevater betrieben dieselbe in dort landesüblicher Weise, indem sie Kirchensund Hausaltäre, Erucifize, Heiligenbilder und sogenannte Bildstöckle, wie sie an Wegen stehen, in altherkömmlicher Art aussührten.

Ein glücklicher Zufall verschaffte Konrad eine Unterstützung, die es ihm möglich machte, in seinem achtundzwanzigsten Jahre nach München zu gehen. Hier wurde der damalige Kronprinz Ludwig von Bahern auf ihn ausmerksam, und im Jahre 1806 sandte ihn derselbe nach Kom. Wie sehr ihn in Florenz die Werke Ghiberti's, Donatello's, Luca della Kobbia's entzückten, wie innig er sich mit diesen und den alten Florentiner Malern gemüths= und geistesverwandt fühlte, kann man sich leicht denken; und wenn er auch in Kom das Studium der Antike mit Eiser betrieb und mehrere Werke in diesem Sinne aus= sührte, so blieb es doch immer seine Vorliebe, die seinem Gemüthe

näher stehenden christlichen Stoffe zu behandeln, wobei ihm seine lieben alten Florentiner Mufter des Styls waren.

Es ift mir immer bemerkenswerth erschienen, daß in einer Zeit, wo die meisten Maler an den Werken der älteren Florentiner Meister vorübergingen oder sie doch wenig beachteten, wo der geistvolle Carstens wie alle seine Genoffen in Rom fast ausschließlich nur in der Antike lebten und folde Stoffe als die einzig fünftlerischen gelten ließen, Eberhard gang allein, dem Buge seines Bergens folgend, in einer ganz entgegengesekten Richtung unbeirrt fortarbeitete. Erst als nach einigen Jahren Overbeck, Cornelius und Beit nach Rom kamen, die in Eberhard einen Geiftesverwandten und Vorläufer fanden, brach fich die neue vom driftlichen Geifte durchdrungene Richtung Bahn und zog bald Alles mit fich fort.

Die Eberhard's waren jekt von dem Magistrate nach Verugia berufen worden, ein Meisterwerk Giovanni Visano's herzustellen, nämlich den mit vielen Figuren reich geschmückten schönen Brunnen, welcher sehr beschädigt war. Niemand war wohl passender dazu, als Eberhard, allein wie ich später hörte, zerschlug sich dieser Auftrag, und sie kehrten nach München zurück. Bruder Frang, mit welchem ich den Abend zusammenblieb, zeigte mir ein paar von ihm in Ala= baster geschnittene, wunderliebliche Madonnen mit dem Christuskinde. Wenn man dies knorrige Gesicht vor sich hatte, konnte man kaum benken, wie ein folches fo viel garte, seelenvollste Schönheit in fich zu tragen und zu gestalten vermöge. Der protestantische Rehbenitz, wie die beiden katholischen Brüder, waren mir eine überaus liebe Begegnung und ftehen in meinem Herzen in der Galerie der Haus= heiligen, d. i. solcher Menschen, welche ich auf meinem Lebenswege angetroffen, die in Einfalt und Lauterkeit nach dem trachteten, was droben ift, und den Schein nicht achteten, weil sie von den Kräften einer zufünftigen Welt geschmeckt hatten.

Anderen Tags ergriff ich den Wanderstab und zog nach Florenz. Wieder wohnte ich hier acht Tage bei Megger, dem Maler und Bilder=Restaurator. Ich hatte die Freude, Kügelgen hier noch an= zutreffen und einige Tage in den Uffizien und in den herrlichen 17

Kirchen und Klöstern Santa Eroce, Annunziata, Maria Novella mit ihm herumzustreisen und zu bewundern. Mit wie anderen Augen sah ich jeht diese Werke der Meister des vierzehnten Jahrhunderts an, als bei meinem ersten Ausenthalt! Ich schwelgte in diesem Frühlinge, dieser Blüthezeit christlicher Kunst. Die Klosterzellen von San Marco mit den entzückenden Malereien des Angelico da Fiesole zogen mich ganz besonders an. Von seinen Bildern sagte man mit Recht, ein jedes sei ein Gebet.

Die tiesen Eindrücke, welche ich hier empfing, wurden noch vermehrt und gesteigert, als ich nach Pisa kam. Die Stadt war öde, still die Gassen und menschenkeer; auf dem Plaze vor dem Dom und Batisterium, diesen sast märchenhaften Wunderbauten, weideten ein paar Schase und labten sich an dem Grase, welches zwischen den Steinen emporwuchs. Da trat ich in das Campo Santo und war überrascht von der Fülle der Gestalten und Situationen, welche von den langen Wänden herableuchten und in kindlicher Sprache die wunderbarsten Geschichten erzählen. Die heiteren Vilder des Venozzo Gozzoli aus dem Leben der Patriarchen, der einsach große Simon Memmi und vorzüglich das tiessinnige und ganz eigenthümsliche Vild Orcagna's, der Triumph des Todes, prägten sich für das ganze Leben mir ein und haben nachgewirkt.

Die Marmorberge von Massa und Carrara hatten mich schon auf den Höhen bei Florenz angelockt; als ich aber jetzt dahin kam, trat ein solches Regenwetter ein, daß ich von den nächsten Felsen kaum eine Spur sah; erst später, als ich von Sarzana aus einen Weg über das Gebirge nach Parma nahm, hatte ich einen herrlichen Nusblick auf die schon fern liegenden Carrareserberge, hinter welchen sich das Meer zeigte. Ich übernachtete auf diesem sehr steilen Vergplateau in einem elenden Dorfe. Während der Racht hatte abermals strömender Regen den Weg sehr übel zugerichtet, und als eine Stunde von Parma die Straße an der Seite eines Verges steil hinabsührte, war es kaum zum Fortkommen. In der Mitte des Weges ein knietieser Morast, zu beiden Seiten aber der Boden so ausgeweicht und schlüpfrig, daß ich, mit der linken Hand eine an

dem Abhang hinlaufende Barrière erfaffend und mit der rechten auf den Stock mich stemmend, die Steile vorsichtig hinabzukommen suchte.

Da kam plößlich ein Keitpferd ohne Keiter in munterem Trabe die Straße herauf; aber nirgends war ein Mensch zu erblicken. Um das Pferd aufzuhalten oder zum Umkehren zu bringen, trat ich, soweit es möglich war, nach der Mitte des Weges und suchte es nun durch helles Kusen und hestiges Schwingen des Stockes zurückzutreiben. Das Koß scheute auch vor meinen Fechterstreichen zurück, setzte aber seitwärts über den Straßengraben und blieb schließlich auf der Höhe in einer setten Wiese stehen, wo es ganz friedlich graste.

Als der Weg jest um eine Felsenecke bog, hörte ich zu meiner nicht geringen Neberraschung die süßen Laute der Muttersprache in meiner Nähe ertönen, gleichsam die erste Begrüßung aus dem Bater= lande. "Da müffen doch tausend Donnerwetter hineinschlagen, der Racker ist fort!" "Heda!" rief ein Mann, welcher, einen Mantelsack in der Rechten, mit der Linken sich an den herabhängenden Aweigen festzuhalten suchte, weil er in dem lehmigen Boden bei jedem Schritt ausglitschte und zu fallen in Gefahr kam. "Heda! non avete veduto un cavallo?" "Ja wohl, oben auf der Höhe werden Sie es finden." "Warum in T.=Namen haben Sie es nicht aufgehalten?" brüllte er mit wüthender Geberde herüber und ergoß fich in einen Strom von Berwünschungen, Grobheiten und Flüchen, deren Reichthum zu bewundern gewesen wäre, wenn ich mich über den Kerl nicht geärgert hätte. Zugleich aber ließ es die komische Situation zu einem Neußersten nicht kommen; denn der tiese Moraft, welcher zwischen uns lag, erlaubte keine gegenseitige Annäherung. "Sie kounten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief", heißt es im Volksliede von den zwei Königskindern. Es blieb also nichts übrig, als daß Herr Grobianus mit seinem Mantelfack unter fortwährendem Ausglitschen die Söhe zu erreichen strebte, während ich, die Sand an der Barrière, ebenjo glitschig hinabzukommen trachtete.

In Parma wollte ich einen früheren Schüler meines Baters, Heroin Kluge besuchen, welcher unter Toschi's Leitung zum Kupsers stecher sich ausbildete. Er war mit einer guten Pension von der Dresdener Akademie einige Jahre hierher geschickt worden, hat später auch ein paar Blätter nach Törmer für den sächsischen Kunstwerein gestochen, nahm aber zuletzt die Stelle eines Privatsecretärs an und ließ die Kunst liegen. Ich traf Kluge nicht an.

Die Deckengemälbe im Dom konnte ich nicht ruhig betrachten, da gerade Hochamt war; übrigens reizte mich von den großen Malern der Italiener Correggio am wenigsten. Das Auge hatte sich an die strengen Umrisse der älteren Italiener so gewöhnt und war für die malerischen Wirkungen so wenig empfänglich, daß Correggio damals wenig von uns beachtet wurde. In der Dresdener Calerie kann man ihn am besten kennen lernen. Ich bedauere immer, daß er, anstatt der Altarbisder, nicht vorzugsweise oder auch ausschließlich mythologische Gegenstände gemalt hat; es müßten, zumal bei reicheren Compositionen, ganz wunderbare Werke entstanden sein, wie kein Anderer nur Aehnliches hätte schaffen können.

Der Dom war mit Menschen gefüllt, und der Organist spielte zur Messe das "Jägervergnügen", wie man den Jägerchor aus dem Freischütz nannte. Zur Wandlung endlich gab der brave Mann den "Jungsernkranz mit veilchenblauer Seide" zum Besten, und zwar auf dem Flötenregister. Für mein künstlerisches Gewissen war die Wirkung so rührend, daß es mich aus dem Tempel forttrieb.

Und ich nahm wieder den Wanderstab und zog gen Mailand. Hier ging ich mit meinem auszehrungskranken Geldbeutel in das damals renommirteste Hotel Reichmann. Eigentlich hätte mich dieser Wirths-Name abschrecken sollen, aber der Mann war wie der Name ein Deutscher, und das entschied; denn je näher ich den Alpen kam, um so kräftiger zog das Wort "Baterland".

Ich muß hier erzählen, daß ich in Rom einem Landsmann zwanzig Scudi geliehen hatte, welche er mir, da er sie bei meiner Abreise nicht wiederzahlen konnte, nach Mailand schicken wollte. Nun schrieb mir aber derselbe, daß er immer noch Nichts zahlen könne und in der größten Noth stecke; dadurch war ich nun sehr in die Enge gekommen; denn ich sollte erst in Bern eine Anweisung von Arnold für die drei nächsten Monate erhalten.

In Mailand fand ich in dem Atelier Longhi's meinen Freund Ludwig Gruner, und wir waren während der wenigen Tage, welche ich hier blieb, Abends stets beisammen. Als er die Knappheit meiner Kasse bemerkte, bot er mir sogleich ein kleines Darlehen von einigen Napoléons an und rettete mich damit aus einer großen Verlegenheit; denn mein Geld hätte unmöglich bis zum Eintressen des Wechsels ausreichen können.

Natürlich sah ich das Abendmahl Leonardo's; aber mehr Eindruck machten einige der Kunstschätze in der Brera auf mich, namentlich die Sposalizio und einige Bilder von Luino.

An dem Comer= und Luganer=See wurde Manches gezeichnet. Als ich an dem User des Lago maggiore nach einem Schiffer suchte, der mich nach den Borromäischen Inseln bringen sollte, wurde ich plöglich von einem alten Manne angeredet, der für seinen Bater bettelte. Ich stutzte, weil der Bettler durchaus kein Jüngling, son= dern, wie er sagte, sünsundsiebenzig Jahre alt war. Er sührte mich einige Schritte vorwärts an den Strand, wo der Bater in einem Kahn saß. Er war hundert und drei Jahre alt. Die Mittagssonne brannte auf seinen kahlen Schädel, und gebeugt, wie empfindungslos, saß die alte Menschengestalt da, gleich einem abgestorbenen Baum= stumps; ein das tiesste Mitleid erregender Anblick.

Als ich anderen Tags auf der Simplonstraße die Grenzhöhe erreicht hatte, jubelte ich laut auf; es war ja vaterländischer Boden, den ich nun betrat, troß aller politischen Ab = und Einschnitte. In Brieg, wo ich übernachtete, hörte ich wieder den Jägerchor aus dem "Freischüh". Weber's Oper machte damals ihren Lauf über Europa.

Um nach Bern zu kommen, wollte ich den nächsten Weg über die Gemmi einschlagen. Dieser abenteuerliche Felsensteig hatte für mich noch eine besondere Anziehung bekommen, weil ich früher Zachazias Werner's schauerliche Tragödie, "Der 24. Februar", gelesen und auf einem Liebhabertheater in Dresden gesehen hatte, wobei Freund Dehme recht ergreisend den heimkehrenden Sohn darstellte.

So verließ ich denn das Rhônethal und stieg zur Rechten die Höhen hinauf. Ich hatte mich unterwegs mit Zeichnen aufgehalten

und kam Abends in der Rahe von Leuk an ein Dorfchen, wo ich in einer hütte einkehrte, in der zwar ein Schoppen faueren Weins, aber nichts Anderes zu haben war. Doch die Bewohner interessirten mich. besonders als fie die Schuffel Milch, die mit einem Stuck barten Schwarzbrotes ihre Abendmahlzeit ausmachte, andächtig betend umstanden. Es waren ein würdig aussehender Alter mit wenigem, weißem Haar, ein ebenso altes Mütterchen und ein zwölfjähriger, stämmiger Junge, ihr Enkel. Das Geficht des Alten hatte einen fo eigenen Ausdruck, daß ich ihn nie vergessen konnte, als belächte er in stolzer Rube seine Armuth, die ihm aber weder Sorge noch Rummer machte. Die lange, hagere Gestalt steckte in einem groben Leinwandkittel, ursprünglich schwarz gewesen war. Das Mütterchen bediente ge= räuschloß, freundlich und liebevoll und sah dabei so sauber auß, wie das ganze Stübchen und Geräthe. Es war, als hätte ich den alten Eberhard Stilling sammt Fran und Enkel vor mir. Der Junge, welcher einen stärkeren Appetit hatte, als die beiden Alten, nahm noch ein groß Stück Brot aus der Tischlade und mühte sich ver= gebens, es mit dem Meffer zu schneiden. Er holte ftill ein Beil und brachte das Brot damit in Brocken auseinander; die Milch mußte diese erweichen. Das Lächeln des Alten bei dieser Brocedur war noch hübscher anzusehen.

Mein Nachtlager war in einem sogenannten Heustabel, der auf der Matte der Hütte gegenüberlag; er stand auf vier Pfählen, und man war genöthigt, auf einer kurzen Leiter in die Thüre zu steigen; unter dem Stadel plätscherte der kleine Bach raschen Laufes den Hügel hinab. Tüchtig ermüdet lag ich so in meinem Pfahlbau im warmen, dustigen Heu und freute mich noch ein paar Minuten lang des sondersbaren, ja poetischen Lagers; das Bächlein unter mir rauschte sein eintöniges Schlummerliedchen, und ein paar sehlende Schindeln im Dache ließen zwei blinkende Sternchen auf mich herabsehen. Unter mir die Zeit, so dachte ich, unablässig vorüberrauschend, über mir die ewigen Wohnungen.

Beim ersten Morgenroth weckte mich die eindringende Kälte. Meine Zeche von einigen Kreuzern hatte der Alte schon gestern Abend in Empfang genommen; so stieg ich denn meine Leiter wohlgemuth wieder herab und wanderte immer über grüne Matten den steilen Felswänden zu, welche vor mir lagen. Unerklärlich war es mir, wo der Weg hinauf und hinüber sühren solle, da selbst beim Näherstommen keine Schlucht, kein Einschnitt in das Gebirge zu sehen war, bis ich endlich zu meinem größten Erstaunen die Linien eines Pfades an der senkrechten, himmelhohen Wand selbst entdeckte und mir sagte: Das ist die berühmte Gemmi-Wand.

Seit ich meine Himmelsleiter am Heustadel verlassen, hatte ich noch Nichts genossen. Leuk, dessen Kirchthurmspize rechts hervorragte, lag zu entsernt zu einer Einkehr; ich scheute den großen Umweg und begann frischweg das Steigen auf dem schmalen Felsenpfad, in der Hossenng, droben Sennhütten zu sinden, in denen ich mich würde stärken können. Es kam aber anders.

Nachdem ich länger als anderthalb Stunden im Zickzack an der kolossalen Wand steil ausgestiegen war, immer den greulichen Absgrund hart zur Seite, erreichte ich die Höhe; ich machte große Augen, als ich statt der gehossten grünen Matten und Sennhütten große Schneeslächen vor mir erblickte, umgeben von schwarzen Felsenmassen und Spitzen. Vom langen Steigen ganz erhist, suchte ich Schuk hinter einem hausgroßen Steinblock; denn ein schneidend kalter Wind strich über die Hochebene, und der Himmel hatte sich mit dunklen Wolken umzogen. Hier war nun freilich weder Weg noch Steg zu sehen, sondern nur der halb zugefrorene, in seinem weißen Bette schlummernde Dauben-See.

Indem ich noch so rathlos die Fläche übersah und um eine Ecke des großen Blockes bog, erblickte ich einen Mann mit einem Jungen, die, sich zum lebergang über das Schueeseld rüstend, ihre dicken Schuhe sestbanden und Samaschen anlegten. Die Beiden stutten über mein plötzliches Erscheinen, und der Mann fragte, ob ich ganz allein über den Paß wolle. Als ich bezahte, meinte er, ich solle nur mit ihnen kommen, sie gingen auch hinüber. Ich dankte Gott im Stillen für den Führer, welchen er mir geschickt hatte, und solzte nun buchstäblich den Fußstapsen der Beiden im Schnee. Nach der Hälste des

Weges wurde auf einer schneesreien Platte Halt gemacht, und als meine Begleiter sahen, daß ich nichts Eßbares bei mir hatte, theilten sie ein Stück Brot und den Juhalt ihrer Branntweinflasche mit mir, und das war mein erstes Frühstück, obschon es Mittag sein mochte. Endlich hatten wir am anderen Ende des Ueberganges das einsame Wirthshaus erreicht, das mir durch Werner's Schauerdrama "Der 24. Februar" bekannt war. Hier kehrte ich ein und meine gutherzigen Führer verließen mich.

Das hinabsteigen in das Kanderstegerthal auf steilen Waldpsaden strengte mich noch mehr an, als das heraufklimmen an der Gemmi= Wand. Trotz ziemlicher Müdigkeit zeichnete ich noch eine schöne Gesbirgsansicht, als schon die hohen Berggipsel sich abendlich vergoldeten; erst in Kandersteg, wo ich übernachtete, konnte ich nach den Unstrengungen des Tages mich wieder leiblich stärken.

Wandernd und zeichnend kam ich endlich mit meinem kleinen, schwarzen Römer Piccinino nach Bern. Mein Geld war bis auf wenige Lire verbraucht, und leider fand ich den gehofften Brief mit Wechsel nicht vor, was mir den Aufenthalt recht ungemüthlich machte. Denn da es mir zuletzt ganz an Geld sehlte, konnte ich nicht einmal kleine Ausflüge in die Umgegend unternehmen, sondern mußte in der Stadt hocken bleiben, dis endlich nach acht Tagen das ersehnte Geldschiff anlangte. Noch denselben Nachmittag lief ich bis Thun, wo ich einige Tage verweilte und fleißig zeichnete.

Das gezwungene Ausruhen in Bern war mir recht gut gewesen; ich hatte mich von den Zerstreuungen der Reise wieder sammeln und die reichen Eindrücke innerlich verarbeiten können. Noch tiefergehend geschah das hier in dem freundlichen Thun.

Als ich hier nach dem Abendessen noch das enge Gäßchen hinabschlenderte, blieb ich vor dem Fenster eines Buchbinderladens stehen, an welchem aufgeschlagene Bücher zum Berkauf standen. Ich las: "Arnd's wahres Christenthum; erster Band", und erinnerte mich, daß dies Buch von meinen römischen Freunden als eine vortrefsliche alte Schrift gerühmt worden war, deshalb trat ich in den Laden, um es zu kaufen. Der Buchbinder, ein kleiner, alter Mann mit einem Gesicht, auf welches Arbeit und Mühjal Furchen eingegraben hatten, sah mich forschend an, indem er mir das Buch reichte, und fragte etwas schüchtern, ob ich Liebhaber von derlei Schriften sei. Da ich es bejahte und in ein Gespräch mit ihm kam, erkannten wir bald, daß der Glaube an Christum uns beiderseits Herzenssache sei.

Der alte Mann, der erst so schüchtern und wortkarg gewesen war, thaute allmählich auf und erzählte nun, wie er vor zwanzig Jahren in einem Orte der Briidergemeinde gearbeitet habe, dort zu christlicher Erkenntniß gekommen und ihr mit Gottes Sulfe treu geblieben fei. Innerlich verstanden wir uns, äußerlich aber weniger, denn sein Schweizerdütsch und mein Hochdeutsch gingen weit auseinander. habe hier Niemand, klagte er, mit dem er sich über das, was ihm das höchste und Theuerste sei im Leben und fürs Sterben, aussprechen tonne, und fühle fich darum recht vereinsammt. Deshalb aber sei seine Freude jest fo groß, und er preise Gott dafür, daß er sehe, es gabe auch unter jungen Männern und in weiter Ferne immer noch solche, die Gott suchten und den Heiland gefunden hatten. Die Zeugen seiner inneren Bewegung, große Thränentropfen, rollten über die Falten feines Gesichtes; sein Weib stand dabei, schier verwundert über den Redeftrom ihres sonst so schweigsamen Mannes und faltete andächtig die Hände. Mir war das kleine Begegniß wie ein ftiller Fingerzeig nach Dben, ein leises, und doch zu Bergen gehendes "Sursum corda!"

Noch ein paarmal besuchte ich meinen alten Hofer, so hieß der Buchbinder, suhr dann eines schönen Morgens über den See und brachte einige Wochen bei dem herrlichsten Wetter im Berner-Ober-lande zu. So prachtvoll und großartig die Natur hier war, so wußte ich sie doch nicht recht künstlerisch zu ersassen und kam über das Prospectartige nicht hinaus. Im Haslithale ersuhr ich, daß eseinen Weg über den Susten nach der Gotthardstraße gäbe. Ich beschloß, diesen einzuschlagen und blieb in einem Bauernhause über Nacht, das dicht am Abhange des Berges lag, welcher das Thal, ich glaube das Gadmenthal, schließt.

Um frühen Morgen stieg ich den Paß hinan und gedachte mein Frühstück in der Sennhütte zu nehmen, die man mir im Wirthshaus bezeichnet hatte. Nach langem Steigen erreichte ich die Alpe, und die Sennhütte stand auch richtig ohnweit des Fußpsades, den ich gekommen war; aber sie war nicht bezogen und verschlossen, und der ganze Bergkessel, welchen die Alpe umschließt, lag noch in seinem weißen Winterkleide vor mir.

Hier war nun guter Rath theuer. Ich stand etwas verblüfft; der nächstliegende Gedanke betraf meinen Magen, der noch Nichts bestommen und die anstrengende Bergbesteigung mitgemacht hatte, sich aber nun in der Hoffnung auf ein Frühstück in der Alpenhütte graussam getäusicht sah.

Zugleich melbete sich beim Anblick der Gegend das zweite Bebenken: Wohin soll ich mich hier ohne Tührer wenden? Eine schneesbedeckte, hügelige Fläche, rings von Bergspiken umgeben, nirgends die Spur eines Fußtrittes im Schnee, keine Stangen, welche die Richtung in solchen Höhen zuweilen bezeichnen. Es war in der That eine schlechte Situation, und ich hatte Zeit genug, mich über meinen thörichten Leichtssinn auszuschelten und zu ärgern; aber damit wurde weder der Magen befriedigt, noch ein Weg angezeigt. Ich betrachtete ringsumber die beschneiten Felsenkämme und Spiken und bemerkte in der Entsernung einiger Stunden, wie mir schien, eine Einsattelung in den Höhen, in welcher, wie ich vermuthen durste, der Psad über das Joch gehen mußte.

Umkehren wollte ich einmal nicht, und so fügte ich zu der früheren Thorheit die zweite und ging stracks vorwärts auf die seste, undetretene Schneedecke in der Richtung nach dem glänzend weißen Schneessattel. Nach den vorhergegangenen warmen Tagen war indeß die oberste Kruste des Schnees nicht mehr sest, und mit jedem Schritt brach ich zolltief ein, wodurch das Gehen sehr beschwerlich wurde. Da kam mir der unheimliche Gedanke: wie, wenn der zusammengewehte Schnee eine Tiese, eine Klust bedeckte, in welche ich hinabsänke, hier, wo kein Mensch da ist, der mich retten, mir beistehen könnte? Kaum gedacht, brach ich durch und suhr bis an die Knie hinab, warf mich aber auch in demselben Moment mit ausgebreiteten Armen lang hin, wodurch die Körperlast auf die Schneedecke vertheilt wurde und ich nicht tieser hinabsinken konnte. Welcher qute Geist mir diesen Gedanken

im entscheidenden Augenblicke eingab, weiß ich nicht; es ist mir aber immer wundersam vorgekommen, da ich in anderen Fällen großer Geistesgegenwart mich nicht rühmen konnte. Vorsichtig raffte ich mich in die Höhe und ging nun sehr ängstlich weiter.

Als ich nach längerem Wandern stehend ausruhte und die immer noch entsernte, glänzend von der Sonne beleuchtete Sattelhöhe bestrachtete, deren silberweiße Conturen sich scharf und rein an dem tiefsblauen Himmel abzeichneten, schien es mir, als sähe ich oben am Rande derselben ein winzig kleines, schwarzes Pünktchen. Ich sah starr darauf hin, und es schien mir, als bliebe dasselbe nicht auf einer Stelle, und nach einer Minute hatte ich mich völlig überzeugt, der Punkt sei weiter herabgerückt. Freudig zubelte ich auf; es mußte ein Mensch sein, und dann war meine genommene Richtung die rechte gewesen, und ich konnte getrost weiter schreiten. Der liebe Punkt war endlich herabgekommen, verschwand mehrmals wieder auf längere Zeit hinter den Schneehügeln in der Plaine, und nach etwa einer kleinen Stunde trat mir das Menschenkind grüßend entgegen. Ich fragte nach dem weiteren Wege, und bald war der Mann hinter mir verschwunden.

Auch ich kam nun über die Jochhöhe, unterhalb welcher der Schnee sehr bald aufhörte, und ein Pfad oder eine Bergrinne, die allmählich breiter und tieser wurde, führte hinab. Aber die Calamitäten dieses Tages waren noch nicht zu Ende.

Eine Heerde schiner Kühe weibete hier oben ohne Hirten auf einem grünen Rasensleck, der rechts und links von Felsen, oberhalb aber vom Schnee umschlossen war. Schon von weitem hörte ich das dumpfe Grollen eines riesigen Bullen, der in der Mitte seiner Getreuen stand und seinem Mißbehagen über meine Annäherung Ausdruck gab. Wie sernes Donnern klang die Stimme des Thieres, und mein kleiner Kömer Piccinino hielt sich ängstlich nahe an meine Schritte; mich selbst aber übersiel große Furcht, denn ich war verloren, wenn das grimmige Unthier, das mich immer mit den Augen versolgte, durch eine Bewegung der Heerde veranlaßt, auf mich losgegangen wäre. Ausweichen oder entsliehen war nicht möglich, und so schritt ich mit bebendem Herzen zwischen den Felsen und den äußerst stehenden Kühen

in gleichem Schritt vorwärts. Gott sei Dank! ich kam vorbei und hörte das tückische Grollen bald hinter mir.

Pittsch, so hatte ich Piccinino verdeutscht, galoppirte bald wieder voraus und bezeugte seine wiedergefundene Courage durch lautes Bellen. Es war spät Nachmittags, als ich ein Dorf mit Wirthshaus erreichte und mit Speise und Trank mich wieder erquicken konnte; wahrscheinlich war es das Dorf Wasen an der Gotthardstraße.

Anderen Tages kam ich über Arth nach Fluelen an den Vierwaldstädter See. Das Kütli, die Tellskapelle wurden mit Andacht betrachtet und in Brunnen ans Land gestiegen. Den solgenden Tag ging es an den Lowerzer See, über die Trümmer von Goldau auf den Rigi.

Am Morgen weckte mich vor drei Uhr der Lärm der Hausglocke und des Alphorns, und die Fremden sammelten sich bald darnach auf dem Schaugerüft mit verschlasenen Gesichtern; wunderlich vermunmt gegen die Kälte des Morgens erwartete man den Ausgang der Sonne. Ich ging etwas abwärts, wo ich allein war, und dachte an Claudius' Bers: "Einfältiger Naturgenuß, ohn Alsanz drum und dran", und bestieg das Gerüft erst, als die Leute sich wieder verzogen hatten und im Kulm-Hôtel beim Kassee saßen.

Ein Fremder, von der anderen Seite kommend, stellte sich neben mich und war bald wie ich in den Anblick der weiten Ferne versunken, ohne daß Einer den Anderen angesehen hätte. Welch' freudige lleberzraschung, als wir Beide uns jetzt wendeten, und ich in Kügelgen's freundliche Augen sah. Das war ein neuer Sonnenausgang! Und als wir denn bald darauf beim warmen Kaffee saßen und erzählten, wurde eine gemeinsame Wanderung bis Stuttgart verabredet, von wo Kügelgen sich dann nach dem Ahein und Bremen, ich aber rechts ab nach Nürnberg mich wenden wollte.

Das gab nun während einiger Wochen das schönste, innigste Zusammenleben, und unser Freundschaftsbund bekam jetzt die rechte Festigkeit für das ganze Leben. Wir gingen zunächst über Luzern nach Zürich, wanderten dann über Tuttlingen durch einen Theil des Schwarzwaldes, und als die Julihiße allzu glühend brannte, quartierten wir uns in ein einsames Dörschen ein, das mitten im Walde lag, brachten den Tag in der fühlen Dämmerung uralter Buchen zu in sreundsschaftlichem Gespräch, lesend oder zeichnend. Es waren mir unversgeßlich schöne, anregende Tage.

Den Weg über Stuttgart hatte ich einzig deshalb gewählt, weil sich hier die Sammlung altdeutscher Bilder besand, welche Sulpice Boisserée und Bertram zusammengebracht. Der freundliche Herr Bertram führte uns selbst und zeigte seine Schätze, die mir eine Zauberwelt öffneten.

Das war nun wirklich deutsche Art und Kunft, wie fie aus Geist und Gemüth des Volkes gewachsen war, unbeirrt und noch nicht beeinflußt von Theorien, Gelehrtheit und fremden Weisen. Gine gewisse Berwandtschaft mit den alten Italienern mochte wohl auch zu finden fein, namentlich in der gemeinsamen tiefchriftlichen Auffassung der Gegenstände, bei den Italienern in mehr idealer Form, bei den Deutschen dagegen in realistischem Sinne, ebenfo bei letzteren ein Hereinziehen der landschaftlichen Natur und vorzugsweise eine Berflärung und wunderbare Macht durch die Farbe. Sat sich bei ersteren der Schönheitsfinn früher entwickelt, so werden sie doch hier weit über= troffen durch die Macht der Farbe, welche Alles zu verklären scheint, und durch das bedeutsame Sereinziehen der landschaftlichen Ratur, die gewiffermaßen mitwirkend eintritt. Der Italiener hat überhaupt weniger Sinn für die äußere Natur; fie hat für ihn keine Sprache, oder er für diefe Sprache weniger Berftändniß; und doch ift die Natur, welche ihn umgiebt, fo schön, und sie wird nicht wenig dazu beigetragen haben, bei ihm den Schönheitssinn so früh zu wecken und zur Entwicklung zu bringen. Aber er wendet fich lieber fogleich zum vollkommenften Gebilde der Schöpfung, um deffentwillen alles Vorhergegangene da ift.

Es ist immer auffallend, daß in der Zeit, wo Enck und Memling mit so innigem Verständniß und liebevollster Ausführung ihre heimische Umgebung malten und die biblischen Geschichten und Heiligen hinein versetzen, daß in jener Zeit nur selten etwas Aehnliches und nie in solcher Schönheit und Vollendung bei den italienischen Malern ansutreffen ist. Die späterhin entwickelte Landschaftsmalerei ist ohnehin

nur von Deutschen ausgebildet worden; ich denke an die Zeit des Paul Brill, des lothringischen Claude, Swanevelt, Ruysdael, Everbingen u. s. w.

Aber ich kehre zu der Boifferee-Sammlung zurück. Ganz besonders entzückte mich Memling's "Freuden der Maria"; ich konnte mich nicht fatt sehen an dieser eigenthümlichen Composition, eine beitere Wallfahrt mit all ihren wundersamen, rührenden Begebenheiten. Von dem Memling'ichen Chriftuskopf hatte ich soviel gehört und noch mehr überschwängliche Berzenserguffe gelesen, daß ich sehr enttäuscht wurde, als ich das Bild fah. Mir erschien das Gesicht unschön, fast plump und bäurisch, obwohl es ganz wunderbar ausgeführt ist. Als ich in den fünfziger Jahren auf einer Reise durch Belgien die Malereien Enct's und seiner Nachfolger besonders in Gent und Brügge zu sehen Ge= legenheit hatte, fiel mir bei den wohlerhaltensten derselben ein Unter= schied in der Technik auf, welcher zwischen diesen und einigen der bei Boisserée befindlichen Bilder stattfindet. Manche der hiesigen Gemälde, namentlich die "Freuden der Maria", haben durch die Restauration. durch Uebergehung vieler Gewänder mit Lasurfarben, etwas Glattes, Lackirtes bekommen und dadurch von der feinen Lebendigkeit in der Behandlung verloren.

Einen anderen Tag besuchte ich Dannecker's Atelier; die große Christusssigur und besonders die kolossale Büste Schiller's sind bekannte Meisterwerke.

Lebendiger in der Erinnerung ist mir ein Besuch bei Gberhard von Wächter geblieben. Ich wußte, daß Wächter zu jener Gruppe Künstler gehört, welche, in Kom freundschaftlich vereint, die deutsche Kunst in lebensvollere Bahnen geführt hatten. Carstens, Koch, Schick und Wächter, auf die Antike fußend, waren die Borgänger von vier Anderen, welche, von dem romantischen Zuge der Zeit ergriffen, von christlich nationalen Anschauungen ausgingen: Cornelius, Overbeck, Beit und Schnorr. Dadurch, daß diese Letzteren den Ausgang ihrer Kunst von Erck und Siotto nahmen, konnte ein Keues und Selbstständiges auf allen Gebieten sich entwickeln, während die Antike und Raphael, als die Spihen einer höchsten Kunstvollendung, in sich abs

geschlossen sind und eine weitere Entwicklung nicht wohl zulassen. Auf der Spitze einer Phramide läßt sich diese nicht weiter führen. Als Canova die Sammlung der Bilder bei Boisserse sah, bemerkte er ebenso geistreich als treffend, jeder Schritt von Raphael's Kunst aus weiter gethan, stürze sie hinab; auf dem Grunde Cha's aber sein unendliches Gebäude zu bauen.

Da ich mit dem theueren Meister Roch seit drei Jahren oft und viel verkehrt hatte, konnte ich jetzt seinem alten Freund und Mitstreiter die beste und aussührlichste Auskunst über dessen Leben und Arbeiten geben. Wächter's Persönlichkeit machte einen sehr angenehmen, wohlthuenden Eindruck. Die von Jahren etwas gebeugte, nicht große Gestalt, der freundliche, sinnige Ausdruck seines röthlichen Gesichtes mit den kleinen weißen Locken, welche aus dem Sammikäppchen hervorquollen, seine ganze Erscheinung zeigten einen Mann von zarter Empfindung, der mehr nach innen lebend in edler Einsachheit sich darstellte.

Er führte mich in sein Arbeitszimmer und zeigte mir seinen "Hiob mit den Freunden". Das einsach Große, Stylvolle der Composition machte einen Eindruck, wie er dem Ernst des Gegenstandes angemessen war; es gesiel mir sehr, trot der auch für jene Zeit etwas mangelhasten Technik. Er sah mich, während ich das Gemälde bestrachtete, unverwandt etwas schücktern und wie stagend an, und ich konnte mich in sein Empfinden versehen. Wer eben aus Kom kommt, Casa Bartoldi und Massimi gesehen hat, wie wird dem mein Bild erscheinen? Das waren sicherlich seine Gedanken, und ich hätte sie an seiner Stelle auch gehabt. Doch mußte er aus meinen Mienen etwas Bestiedigendes gelesen und durch meine Worte nachher bestätigt gesunden haben; denn er zeigte nun noch mehrere der Mythologie entnommene Bilder, und ich mußte ihm viel von Kom, d. h. von den dortigen Künstlern erzählen.

Kügelgen eilte von Stuttgart nach dem Khein und Bremen, wo er sich, wie ich später hörte, mit Julie Krummacher verlobte; ich aber zog über Schwäbisch Hall auf der einsamen Straße weiter. Die Gegend war öde, die Landstraße leer, der himmel mit trübem Gewölf bedeckt; ich wurde des langen Wanderns endlich müde, besonders da ich jetzt wieder allein war. Der Abend war heute zeitiger einzgebrochen; ich war froh, als ich auf den jenseitigen Anhöhen eines kleinen Flusses eine Stadt erblickte, deren viele Thürme und Thürmzchen ihr ein bedeutendes und alterthümliches Ansehen gaben. Ich fragte; es war Nothenburg an der Tauber.

Best befann ich mich, daß ich diesen Ramen in Mufaus Boltsmärchen gelesen hatte, und zwar in der Schakgräbergeschichte, wo die Schäfergilde ihr herkömmliches Keft in Rothenburg feiert. Die Ge= schichte hatte mir immer ganz besonders gefallen, und jetzt war ich gang unverhofft in ihr romantisches Gebiet gekommen. Der Abend bämmerte bereits, als ich in die engen, holverigen Straken trat. Die Bäuser mit den hohen, spiken Giebeln, die Stockwerke immer bas darunter liegende überragend, alterthümliche Schilder und Innungs= zeichen, gothische Rapellen und Kirchen, aber selten ein paar Menschen in den Gaffen, Alles fo ftill in dieser Dämmerftunde. Ich glaubte, plötzlich ins Mittelalter verfett zu fein, befonders als ich in die Berberge trat. Eine kleine gothische Thure, zwei Stufen abwärts in den Sausflur zu steigen, die Gaststube ein niedriger Raum mit kleinen Fenstern und runden Scheiben. Un den Tischen sagen einige Männer in Kleidern, die auch aus Großvaters Zeiten zu fein schienen, bei ihrem Bier in hohen Zinnkrügen, wie ich sie nur aus Albrecht Dürer tannte. Ich faß hier bei meinem Abendeffen hinter dem grünen, alten Rachelofen und lauschte dem Gespräch der Männer, wie Veter Bloch in dem Märchen, aber von einem verborgenen Schatz wurde Nichts berichtet.

Als ich zwanzig Jahre später den Musäus zu illustriren hatte, tauchte die Erinnerung an das alte Rothenburg an der Tauber lebendig wieder auf, und zehn Jahre darauf rief mir einst v. Ramberg in München zu: "Ich habe vorigen Monat auf einer Wanderung in Bayern mit Freund R. N. eine Stadt entdeckt, wo wir uns immer sagten, das sieht hier aus, als wenn es Ludwig Richter componirt hätte; da sollten Sie einmal hin"; es war Rothenburg an der Tauber. Doch hatte ich damals nicht das Geringste dort gezeichnet, sondern war am frühen Morgen weiter gewandert.

In Ansbach, wohin ich anderen Tages kam, war das Gespräch über Kaspar Hauser und sein trauriges Ende noch überall lebendig. In einem Buchladen sah ich Schubert's "Altes und Neues", dessen zweiter Band soeben herausgekommen war, und kauste es sogleich, denn ich hatte den ersten Band in Rom gelesen und war davon tief ergriffen worden, wie das Buch denn zu jener Zeit in großen Kreisen eine bedeutende Wirkung hervorbrachte. Dergleichen Wirkungen begreist man nur, wenn man den Rationalismus der verkümmerten Volkstirche bedeukt, welcher auf den protestantischen Kanzeln sein Wesen trieb. Er war so recht das Christenthum des Philisters.

Um folgenden Abend kam ich nach Nürnberg, ging ins "blaue Glöckli", wo die Maler gewöhnlich Berberge nahmen, und bewohnte die ganze erste Etage, die freilich nur zwei Fenster breit war und ein einziges Zimmer enthielt. Zu meiner Freude hörte ich vom Wirth. daß ein Maler das dritte Stockwerk bewohne; es war hieronymus Hek, der Schweizer und Freund des alten Roch, dem er die Wald= partie in seinen "Schmadribach" gemalt hatte. Die beiden Landschafts= bucher, in welche Roch seine Studien von Olevano und Civitella gezeichnet hatte, enthielten eine ganze Reihe ganz vortrefflicher, höchst humoristisch aufgefaßter und in Aguarell ausgeführter Baseler Ber= fönlichkeiten von Heß. Natürlich war es mir daher höchst interessant, diesen oft besprochenen alten Gesellen hier so unverhofft anzutreffen. Um anderen Morgen besuchte er mich in meiner Bel-Ctage, im tiefsten Neglige, ohne Nock und Weste, die Hemdärmel aufgestreift, mit unge= fämmtem haar, in dem noch Bettfedern und Strobhalme hängen geblieben waren, und holte aus mir heraus, was ich von den römischen Bekannten mitzutheilen wußte. Der wirklich in hohem Grade begabte Mensch war eines jener sahrenden Genies, welche sich aus einer ge= wiffen Sturm= und Drangperiode nicht herausfinden können noch wollen und deshalb trok großen Talentes zu keiner rechten Entfaltung und Verwendung deffelben gelangen. hier in Nürnberg zeichnete er meist für Buchhändler und machte Alles, was von ihm begehrt wurde, leider aber Nichts, wozu sein Talent sich eignete und wodurch er sich hätte bemerkbar machen und Ruf erlangen können. Seine Urt zu

zeichnen hatte viel von seinem großen Landsmann Holbein, denn Heß war auch ein Baseler. Sie war sicher, fast jede Linie von Verständniß zeugend; die Auffassung hatte etwas einsach Großes, Stylvolles, mit seinster Beobachtung der charakteristischen Züge seines Gegenstandes. Die Aquarelle sind gewöhnlich tief in der Farbe und erinnern auch in dieser Beziehung an Holbein.

Ich glaube indeß, sein Clement war eigentlich das Komische und der Humor; überaus humoristisch z. B. ist seine Uquarelle, welche Thorwaldsen besaß, und die unter dem Ramen "Die Judenpredigt" bekannt ist. Die originelle Scene ist solgende: Es war in Rom Gebrauch, daß alljährlich in einer Kirche, dem Eingang des Ghetto gegenüber, eine Predigt abgehalten wurde, welcher die Juden beizu-wohnen verpssichtet waren.

Die wunderbaren Judengesichter in allen möglichen Schattirungen, entweder stumme Berachtung oder geheuchelte Gleichgültigkeit zur Schau tragend, Andere sich windend und pressend, um ihre innere Entrüstung und ihren Grimm nicht laut werden zu lassen, sind ebenso originell als tragikomisch in der Wirkung dargestellt.

In Rürnberg war nun meine lange Fußwanderung zum Abschluß gekommen; von hier fuhr ich mit der Post nach der lieben Baterstadt zurück. Ich schließe dieses Capitel mit dem Briese von Mahdells, den ich in Nürnberg zu meiner innigsten Freude vorgesunden hatte.

Roma, den 27. Juli 1826.

### Mein lieber alter Hadrian!

Gelobt sein Sesus Christus, der Sich selbst zum Ansang und Ende all unseres Denkens und Thuns seizen möge, wie Er das A und O der Schöpfung ist. Hat Er doch gesagt, daß Er bei uns sein wolle, bis an das Ende der Tage, so liegt es an uns, wenn wir Ihm nicht austhun und eingehen lassen, denn Er steht und klopft an, ob eine Seele Ihm austhue, daß Er Abendmahl mit ihr halten möge, und sie mit Ihm. Aber wir lassen so viel andere Dinge eingehen, die, wenn wir ihnen auch nur Einzugs-Recht gestatten wollen, doch Besitz und sesten Fuß sassen und siehen Faßer und sich so breit machen, daß der Herr, der immer noch in demithiger Knechtsgestalt umhergeht, vor dem

bunten Gedränge nicht hinzu kann. Darüber muß ich so klagen als wie Du, mein liebster Junge, ob ich gleich nicht wie Du durch so viel Neues aus mir herausgesührt werde, und bei der einsachen Tagesordnung mehr auf mich Acht geben könnte.

Aber es sind wohl nicht die Außendinge, die uns zerstreuen, wenigstens nicht in dem Maaße, als wir ihnen gern zuschreiben möchten; die eitlen Gedanken und Phantasien des Herzens, die ninuner rasten, und deren Lust im Fleisch ist, mögen wohl der eigentsliche Bersührer sein, die uns ableiten, wir mögen in vier Wänden eingeschlossen sein oder auf Feldern und Bergen umherstreichen. Da hilft denn nur beten, und beten, und beten.

Weißt Du wohl, daß ich mir einen Vorwurf mache, daß wir den letten Abend, den wir zusammen waren in Regnano, daß gemeinschaftliche Nachtgebet versäumt haben? Mir siel es, als ich den anderen Tag allein zurückging, ein und kam mir wie ein schlimmes Zeichen sür Dich vor, als würde die Reisezerstreuung Dich zum Desteren davon abhalten. Man soll wohl gerade, wenn man am wenigsten dazu ausgelegt ist, am eisrigsten beten, und ich habe das in mehreren Fällen, wo ich wie Lutherus durchriß, bewährt gesunden.

Aber Du haft ja darin so viel Ersahrung wie ich, es liegt auch nicht an der Erkenntniß, sondern an dem Thun danach, und das bleibt allewege Stückwerf bis es einmal ganz in Stücken gehen und das Vollkommene ansangen wird. Wie gern sagte ich Dir nach Deinem Wunsch allerlei Trost und Stärfung, und da bitte ich denn den lieben Berrn, daß Er in meine ichwachen Worte soviel von seiner Rraft legen möge, als Dir Noth ist, kann doch Keiner den Undern troften, ohne den Trofter, den Geift, der uns die Verficherung giebt, daß wir Gottes Kinder sind, und einen Zugang haben zu Ihm, d. h. Jejum Chriftum den Erstgebornen aus vielen Brüdern. du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren, mach uns allesammt bereit, öffne unser Herz und Ohren, daß der Geist hier von der Erde ganz zu Dir gezogen werde. Wir sind noch Streiter Chrifti, mein Bruder, und tragen den Feind immer mit uns, der uns die Siegesfreude, jo lange wir noch auf dem Kampfplat sind, nicht läßt, zumal wenn wir versäumen, das Konstantins=Zeichen I H S, auf unser Panier zu setzen, mit dem wir am Ende doch, seis auch unter beständigem Falle und Ausstehen, zur Siegespforte

eingehen. O der Herr ist treu; der es verheißen hat, öffnet uns in der höchsten Noth wie der Hagar die Augen, daß wir den Brunnen sehen, der doch so nahe liegt.

Wie hast Du doch so schön den alten Hoser in Thun gesunden oder bist zu ihm gesührt worden, was nicht geschehen wäre, wenn Du wie Deine Absicht war und ich erwartete, mir aus Mailand geschrieben hättest, woran Dich vielleicht etwas unbedeutend Scheinendes verhinderte. Uns Allen hat die Geschichte hier rechte Freude gemacht, einmal sür Dich und dann sür das Reich Gottes, das überall sein Körnlein Salz ausgestreut hat, den großen Strom, zu dem alle Menschen gehören, zu salzen. Sollte ich nach Thun kommen, so besuche ich ihn gewiß. Ich breche ab, weil ich heute den Vatican einmal wieder besuchen will, und die Zeit schon da ist. Auf den Albend weiter.

Ich habe den weiten Weg in der Hike umsonst gemacht; denn während des Sommers foll der Batican nur Donnerstags öffentlich fein. Auf dem Heimwege trat ich in mehrere Kirchen ein und endlich auch in die Chiesa nuova, wo es sich eben zu einer Nachmittage= predigt schickte, zu der ich mich denn auch in ein Winkelchen setzte. Sonderbar genug ging der Predigt ungefähr ein halbstündiges Vorlesen eines Abrisses aus dem Leben eines beato Angelo des Ordens vorher, und buchftäblich ein Abrik oder Abbruch; denn sowie der Sand verlaufen war, brach der Vorlefer mitten im Sake ab und ging. Die Predigt selbst war fromm und gut gemeint, und zielte dahin zu beweisen, daß die Erde ein Thränenthal, valle delle lagrime fei. Der alte, lange, hagere Mann hatte ganz hohle Augen, die er oft aufschlug, und in seinem Wefen war Etwas, das wie Beimweh aussah und wohl mehr als seine Worte wirken mochte. Auch äußerte er Manches, dessen Consequenzen zum höchsten Licht gesührt hätten, die er aber nicht versolgte, vielleicht weil sie ihm selbst nicht klar maren.

Es ist doch eigen, wie das einsache und kündiggroße Geheinmiß, die Grundparole des Reiches Gottes, doch immer noch so unbekannt ist oder salsch verstanden wird, nämlich die Vergebung der Sünde aus purer Gnade. Der Stolz und Hochmuth des Menschen stößt sich eben immer daran, auch wenn er die demüthigste Gestalt annimmt. Rothe sagte lett, die Menschen könnten es gar nicht glauben, daß

Gott fich zu ihnen herabgelaffen habe, und wollen immer vor allen Dingen zu Ihm herauf erhoben sein. O lag ung des Gottes freuen, der so niedrig geworden ist, daß wir uns nur naben können in dem Maake wir uns der Menschenwürde, des Strebens nach Vollkommen= beit zc. entschlagen und nur Seinen Gehoriam suchen, und wahrlich. wir brauchten nicht viel Mühe dazu, wenn wir uns die Nichtig= teit all diefer Bestrebungen nicht so mühsam verdeckten. Bringen wir es wohl je zu irgend mehr, als zu ruckweise guten Vorsätzen und allenfalls zu einer äußeren, consequenten Befolgung berselben, die aber, wenn wir jie recht bejehen wollen, auf gang anderen Tüßen, als jene Vorjäge sind, ruhen? Du haft wohl recht, wenn Du Deinen öben Zustand als eine Schule des Geistes anfiehst, davon Du lernen kannit, wie Du ohne Ihn Nichts bist und also auch nicht im Stande, Ihm aus eigner Macht entgegen zu gehen oder anderswo Reichthum zu suchen. Das Gefühl der eignen Armuth (Erkenntniß derfelben reicht nicht hin) ist der sichere Vorbote des Herrn, und ich bin überzeugt, daß Er Dich nicht unbesucht gelaffen haben wird. Doch gilt, wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, stille sein und harren, wovon wir ja schon öfter gesprochen.

Es waren doch damals gute Zeiten, als wir beieinander waren und mit einander sprechen konnten, und es kann Dich, lieber Junge, nicht mehr danach verlangen, als mich selber, und unser Bergschloß will ich wohl lange nicht vergessen. Jeht lause ich herum wie ein Duett, dem die zweite Stimme sehlt, und ich habe auch gar keine Lust mir irgend eine andere zu suchen, wo vielleicht einige Töne harmoniren, aber bis auf den Grund hält keine bei weitem aus und ich weiß auch nicht, wie das mit einem Anderen als mit Dir gehen sollte. Es ist wirklich kurios, wie wir zwei ineinander hineinpaßten, gerade in unserer Verschiedenheit, wo wir uns gegenseitig ergänzten, und ich meine, daß der liebe Gott aus uns Beiden einen ganz ercestenten Kerl gemacht haben könnte. Es ist aber recht gut, daß Er's nicht gethan; denn gerade das Gesühl des Ergänztwerdens ist jogar angenehm, wie das Löschen des Durstes.

Daß ich Dich noch in Dresden sehe, ist mir eine Hauptsreude; aber wie wird es nachher werden. Bielleicht machst Du einmal eine Reise nach Schweden und nimmst mich unterwegs mit. Es wäre doch gar hübsch, wenn wir wie den Lago di Fucino und den Wassersall

von Jsosa di Sora sahen, so auch den Mälar= und Wener=See und den Trollhätta=Fall miteinander bereisten. Es wäre gar zu schön und hätte sür unseren künstigen Verkehr auch den Vortheil, daß Du in meinem Hauswesen und meinen Umgebungen befannt würdest, wie ich jetzt das Deinige in Dresden kennen lernen werde. Es wird Dir unter meinen Leuten gesallen, das bin ich überzeugt, und Du sollst sehen, daß es unter der Eisrinde des Nordpols doch ein blühendes Leben giebt, mit reichen Früchten sür das Herz. Es blüht des Christen inwendiges Leben und ist unter allen Zonen gleich.

Gott jum Gruß, lieber Sadrian, und einen fo Den 28. freundlichen hellen Morgen, als der eben über die Granatbaume zu meinem Tenfter hereinstreicht. Wo magst Du doch wohl jest fein; auf Bergen oder in Thälern in dem heimischen Grund? Wie es auch um Dich fei, in Dir fei der Friede, den uns der herr gelaffen hat. Mich ruft der Morgen fo luftig heraus, mir wird das Stübchen zu enge, ich zöge gar zu gern mit Dir durch Feld und Wald, das follte wohl ein hübsches Leben fein. Daß Dir Deutschland so gefällt, ist mir fehr recht, und ich meine, es foll mir auch gefallen, und fogar in der kalten Beimath, nach der ich mich recht fehne. Es wäre wirklich eine Krone auf unfer Zusammenleben gewesen, wenn wir auch diese Reife miteinander hatten machen fonnen, und vielleicht begleitest Du mich über Berlin und Magdeburg nach Hamburg und Lübeck, da Du Rorddeutschland noch gar nicht kennst; es wäre eine Oftia-Reise ins Große. Das Reifen fteckt mir jett febr im Ropfe, umgekehrt wie Dir, der Du Dich nach Ruhe sehnst; wären wir beisammen, fo würde fich wohl Beides geben. Ich nehme vor allen Dingen jett befonders von den Erscheinungen der Jahreszeit nach einander Abschied, und mir wird weh und wehmüthig dabei, und die Wehmuth behalte ich wohl mein Lebelang. Wen follte nicht die schöne Fraktur= schrift freuen, mit der der Herr in diesen Ländern das Buch der Natur geziert hat, die Ginen mit so mächtigen duntlen und doch so hellen Ahnungen erfüllt?

Berwandte Zeichen und Töne treten und klingen dem Menschen überall entgegen; aber er vernimmt sie nur undeutlich, und das Bewußtsein, herausgetreten zu sein aus der heiligen Stelle, wo Alles zu einer Harmonie und verständlichen Schrift zusammenkließt

und die Sehnsucht danach, ist es, was diese Wehmuth in uns gießt, die gleich dem Gewissen eine starke Stimme ist. So sühlen wir denn, daß wir hier nicht zu Hause sind, sondern gleich den Erzvätern eine bessere Heimath suchen, und sollten wir eigentlich unsere kleinen Reisen als vorbildlich der Lebensreise ansehen, und es sände sich da mancher nütliche Vergleich. Aber des schweren Fleisches wegen muß der Geist, der sich am liebsten nicht ausruhte, doch aus mancherlei Rücksicht eine Ruhestatt suchen, und dawider dürsen wir nicht thun; denn wir sind nicht umsonst so zusammengesetzt, und nur wenn einem jeglichen Theil sein Recht geschieht, kann des Menschen Leben recht rund und tüchtig werden.

Es ist wohl fehr richtig, wie unser alter Rothe neulich jagte, und gehört gang hierher, wie Du bald feben wirst: daß die gange Welt die eigentliche Kirche Gottes sei, die Unitalt, durch welche Er die Menschen zum himmelreich bildet, und wir sehen deutlich, wie die Begebenheiten in der Weltgeschichte, die Fortschritte in profaner Ertenntniß, die Ausbildung des Menschengeistes durch Kunft und Wiffenschaft, wenn sie auch in der Nähe dem beschränften Blick gang den Wegen Gottes guwider zu fein scheinen. doch immer zu hellem Licht im göttlichen Wort führen, und die Menschen empfäng= licher für die Tiefen deffelben machen. Ja es wäre deutlich nachzuweisen, daß solche Erscheinungen von ausgebreiteterer und dauernderer Wirkung gewesen sind, als das Licht einzelner Erweckungen, mit denen der Herr hie und da einzelne Seelen heimsuchte, die als etwas für fich Abgeschloffenes und Vollendetes wenig Ginfluß auf den großen Strom hatten, der, ohne fich an diefe festgeankerten Teljen halten zu können, weil er sie noch nicht verstand, an ihnen vorüberrauschte und fie bald vergaß. Der Berr führt feine Menschen durch die gewaltigen Wogen der Zeit einem sicheren Ziele entgegen, dem wir uns als Weltbürger nicht vermessen entziehen dürfen oder fein Schäumen verachten, wenn wir auch im Herzen die Ruhestatt von des Lebens Arbeit gesunden haben. Dies ist der Schade, den die Separatisten der Welt gethan haben, daß fie fie jum Widerstande reigten und dadurch vom Ziele, das sie im ruhigen Fluß eher erreicht hätte, abhielten. Wer die Welt reigt, macht fie widersvenstiger, als fie von Ratur gewesen ware: darum foll, um die beiden Gleichnisse mit ein= ander zu vereinigen, man sich in den Glanz und Fluß der Welt

ergeben und dort seine Ruhestatt nehmen, der Welt und der Menschen selbst wegen, während das von Gott gelehrte Herz, dem Zuge sich entwindend, unverwandt dem Felsen Gottes zustrebt und an ihn sich klammert. Auch hier zeigt sich die Allgegenwart Gottes in Zeit und Ewigkeit. Du siehst, wie viel heller die Gegenstände von diesem Standpunkt sich zeigen, wie er uns verwehrte, die großen Wege Gottes in der Geschichte nach unserer schwachen Erkenntniß zu beurtheilen und uns lehrt, die großen Thaten der Menschen, ihre Kunst und Wissenschaft erst recht zu würdigen und sie zu bewundern wie den Leviathan und Beheunot, an denen der Herr seine Macht gepriesen haben will.

Man braucht nun nicht mehr Alles zu verdammen, an dem unser schwaches Auge das Siegel Gottes nicht erkennt, und es als eine Rebellion gegen ihn anzusehen; im Gegeutheil ist es ein Ge= horsam, wenn es auch nicht aus Gehorsam kommt, die Thaten sind alle Gottes, aber die Gesinnung ist des Menschen. Damit ist ein großer gesetlicher Zwang gelöst und ein Schritt der vollkommenen Freiheit entgegen gethan, die uns erlaubt alle Dinge zu gebrauchen, allein daß es in Gott geschehe. Das Teld wird unendlich weit, und ein Beispiel, wie viel sich Alles darauf thun läßt, habe ich lett an Begen's Bild, dem Parnag, gesehen. Es ift gang herrlich und fo frisch und herzstärkend und zeigt recht, wie ein heiliger Geist selbst durch profane Gegenstände weht, wenn man fie nur recht darstellt. Er hat fich der Sache gang rein und unbefangen hingegeben und reine unichuldige Wesen geschaffen, die Ginem das Berg aufthun und denen man folgen fann, ohne zu fürchten, abgeführt zu werden. Dabei ist das Bild so schön und gediegen zusammencomponirt, die neun Schweftern treiben nicht, wie auf dem Mengs'schen Bilbe und sonst gewöhnlich, jede ihr Sandwerk für sich, daß das Wesen fast einem Tollhaus gleicht, sondern horchen ausmertsam dem Sochgesang ihres Führers, von dem jede zu lernen scheint, und um den sie sich ungesucht und doch nach innerer Verwandtschaft gar schön gruppiren. Der Gipfel des waldigen Parnag mit Lorbeer, Eppressen, immer= grüner Giche, Goldäpfel ist prächtig gemacht, und auf beiden Seiten sieht man das Gestade und das weite Meer, auch ist es köstlich gemalt, und einzelne Stellen, die gang fertig find, konnen gar nicht besser gemacht werden. Das Bild hat mir sehr große Freude gemacht,

das Berführerische liegt eben wieder nicht in den Dingen, sondern in unserem eitlen, unreinen Herzen, das sie mißbraucht und entsheiligt, und je tieser wir durch unseren Herrn in Gott wurzeln, desto mehr wird der Spruch, daß dem Reinen Alles rein ist, an uns wahr, aber auch nur dann können wir uns aus ihn berusen.

Ich erkenne ja mehr und mehr, welch eine hohe Schule die Welt ist, wie viel man in ihr lernen kann, und welche mannichiache lehrreiche Aufgaben sie giebt, die man alle beim Abschließen von ihr versiert und unmöglich jo die Ausbildung erlangen kann, zu der wir angewiesen find, wogegen wir aber unserem ärgsten Teind, den wir immer mit uns tragen, gerade rechte Muße und Freiheit geben und ihn mit Stolz groß füttern, bis er uns zum Strick wird. Was ift nun das Rejultat von Allem? Getroft auf die Verföhnung Chrifti den Wegen Gottes mit uns ohne Klügeln folgen als Vilgrime, die ohne Kührer der rechten Straße nicht kundig sind, und unsere Hoffnung auf eine beffere Seimath richten, wo das vollkommen erscheinen wird. davon wir jest nur Studwerk feben. "Er aber unfer Berr Refus Christus, und Gott unser Bater, der uns hat geliebt, und gegeben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung, durch Gnade, der ermahne unsere Herzen und stärke uns in allerlei Lehre und guten Werten." 2. Theif. 2. 16. 17.

Sieh, Brüderchen, wenn wir beijammen wären, was ließe sich darüber nicht noch viel reden, es wäre ein rechtes Gespräch im Freien, daß man seine Gedanken an Berge und Ströme und Wälder und Städte anknüpsen könnte und sich und die Dinge zugleich besser verstehen; schriftlich ninnnt sichs schlecht aus und Du mußt Dich eben nit mir gewöhnen, zwischen den Zeilen zu lesen, weil mir oft beim klüchtigen Schreiben die Hauptspise des Gedankens daneben sällt, wo Du sie dann suchen mußt. Bei Dir hat es aber keine Noth, Du wirst mich schon verstehen und wohl sehen, daß das keine neuen Ansichten sind, sondern die alten nur auf einen höheren Standpunkt genommen, daß die nächsten Gegenstände die serneren nicht mehr so decken. Wie gern hätte ich setzt gleich Deine Antwort darauf. Vergiß sie wenigstens nicht!

Reuigkeiten von hier wirst Du wohl keine besondere erwarten, da Deine Abreise selbst noch unter die Neuigkeiten gehört; doch sind so allerhand Kleinigkeiten, als daß meine Tour mit Rothe's nach Olevano & bis auf den Herbst verschoben ist, daß die Mittwoch-Abend-Stunden den Sommer über ausgesetzt sind, was mir recht leid thut, und wozu wir uns erst nach mancherlei Berathung entschlossen; sonderbar war es, daß gerade an dem Abend, wo die Aussetzung angesagt wurde, die Kirche so voll war, wie vielleicht nur im Ansange, doch waren es alle Handwerker, die gewöhnlich nicht Stich halten.

Braun macht nun ernstliche Anstalten zur Abreise, und hat schon seine Sachen sortgeschickt; aber was sagst Du dazu, daß auch Fabers sest entschlossen sind, im nächsten Frühjahr abzuziehen und nach Hamburg zu gehen? Es ist wirklicher Ernst, und ich meine, sie haben recht, wenn sie nicht ihr Lebenlang hier bleiben wollen, daß sie das nahe Alter nicht abwarten, wo das wieder Einwohnen um so schwerer wird. Da sie über Dresden wollen, so siehst Du sie noch. Ansangs hatte die Frau sich ausgedacht, daß der Alte mit mir gehen sollte; aber das lehnte ich gerade ab, so lieb er mir auch sonst ist. Nach einem guten Gesährten aus der Fußreise sieht er mir nicht aus, und wenn ich einmal nicht mit Dir gehen kann, so will ich srei und ungebunden sein. Wer sonst noch so auf dem Sprung zur Abreise steht, weißt Du ohnehin.

Angekommen sind ein gut Theil sremde Gesichter, aber noch Niemand sür unß; doch ist bemerkenswerth, daß Launitz nebst seinem Nessen seit mehreren Sonntagen sleißig die Kirche besucht und letzt sogar uit communicirte; ich bin neugierig, ob da irgend ein Same ausgeht, verhalte mich jetzt aber noch ganz ruhig, weil ich Nichts durch unberusenes Hereintappen verderben mag.

Einen sehr interessanten Besuch hatten wir hier, leider nur furze Zeit; doch erwarten wir ihn jeht auf einige Tage von Reapel zurück, nämlich den Erlanger Prosessor, ben Bersasser von "Altes und Neues" und anderer Bücher, von dem wir östers gesprochen. Er reist mit seiner Fran und ein paar Studenten, seinen Schülern, mal eine echt christliche Reisegesellschaft, die uns manchen Trost und Erbanung gebracht haben. Leider ist so ein berühmter Mann von allen Seiten gleich so belagert, daß Unsereines wenig an ihn kömmt, obgleich dieser so einsach und findlich ist und der Christ den Gelehrten so verschlungen hat, daß man keine Scheu vor ihm selbst haben kann. Seine Begleiter hatten wir mehr unter uns,

auch einmal am Sonnabend Abend. Es muß doch unter der deutsichen Jugend ein eigenes Leben sein, besonders in Erlangen, nach der Erzählung der jungen Leute, wo die christlich Gesinnten bei weitem die Mehrzahl ausmachen. Wenn Du diesen Brief in Nürnsberg erhältst, so fannst Du Dir etwa das Ding ansehen, da Du ja, wenn Du nach Streitberg und ins Muggendorfer Thal willst, ohnehin durch Erlangen mußt.

Nun find aber meine hiefigen Nachrichten zu Ende und der Mittag nahe, wo der Brief auf die Post muß. So will ich Dir nur über inliegendes Wechselchen die gehörige Notiz geben. garten kann eben immer noch nicht zahlen, so gern er wollte, und da ich nun mir wohl denken kann, daß Dich das, besonders wenn Du darauf gerechnet hattest, was ich nicht wußte, in große Verlegenheit seken mag, jo schicke ich Dir hier aus meiner Tasche einen Wechsel auf 44 Augst. Gulden, an Werth 5 Adr. oder 22 Scudi, den ich nicht auf Gold stellen wollte, da das hier sehr theuer ist und Du wohl daran verloren hättest. Kann Baumgarten hier zahlen, so ziehe ich es mir von Deinem Gelde ab, wo nicht, so bekomme ich es von Dir in Dresden, und Du kannst mir auch von einem Theil die bewußten Farben kausen. In Verlegenheit kann mich diese Auslage nicht seken: denn sollte auch mein übriges verliehenes Geld nicht richtig eingehen, so wird doch Schnorr, der, als er von meinem Vorhaben hörte, jogleich Theil daran nehmen wollte, mir wenigstens dann außhelsen. Mehr zu schicken hielt ich für überflüssig, erst, weil Du ce nicht verlangt haft, und weil man dann leicht zu überflüffigen Ausgaben verleitet wird, die Ginen dann beim Wiederzahlen drücken. Melde mir doch sogleich den Empsang des Wechsels, damit ich Balentino davon benachrichtigen kann.

Nun, jo lebe denn recht wohl, Du lieber treuer Bruder, es grüßen Dich alle unsere Brüder, Kothe's, Schnorr, Faber, Schilbach, Simon und sonst die Freunde, vor Allem aber mit dem Segen des Herrn

Dein

L. v. Maydell.

Bitte applicire Piccinino einen Kuß für seinen geistreichen Brief, über den wir sehr gelacht haben, bis auf Faber's Mops, der sich beleidigt fühlt.

### Dreiundzwanzigstes Capitel.

# Dregden 1827.

as Herz pochte stärker, als der schwerfällige Postwagen vor dem alten Bosthause auf der Landhausstraße hielt. Ich eilte sogleich in die nahe, große Schießgasse, sprang die drei Treppen hinauf und klingelte an der Thür mit dem kleinen Schilde: "Carl August Richter, Professor." Auf ging die Thur; der Bater stand vor mir; wie stark hat sich der Moment eingeprägt! Ich sehe das gesunde, geröthete Gesicht noch vor mir. Etwas überrascht schaute er mich mit seinen blauen, von buschigen Augenbrauen überwölbten Augen freundlich an, und mit seinem eigenthümlichen, trocken humoristischen, gutmüthigen Tone sagte er nur: "Sieh da! der Ludwig, der Römer! nun schön willkommen!" Wie kam mir Alles so sonderbar vor, als sei ein alter Traum wieder lebendig geworden. Der Bater trug eine alte Mütze von grünem Saffianleder; der alte blaue Oberrock mit den Spuren von Scheidewasser, das oft beim Platten=Neten darauf gesprikt mar, wurde von einem rothbaumwollenen Tuch um die Suften zusammen= gehalten. Manchmal vertrat die Stelle diefes Gürtels auch nur ein Bindfaden; denn der Rock hatte die Anopfe verloren und niemals durfte die Mutter sie ergänzen. Das Warum? war unerforschlich. Eine Sonderbarkeit war es auch, daß er niemals ein Scheermeffer über seinen Bart ergeben ließ, sondern diefen - Barte trug man damals ja nicht — mit einer kleinen, spigen Scheere sich abzuschnei= den pflegte, zu zwicken, wie er es nannte.

So stand nun der gute, sonderbare Papa vor mir in dem hellen

Borzimmer, das zugleich seine Gemäldesammlung enthielt; denn Bild an Bild bedeckte die Wände. Da hing ein großes Gemälde in der Mitte: "Die Zeit enthüllt die Wahrheit", eine frostige Allegorie von Casanova, zwei gute Reitergesechte von Theodor Maas, Porträts und Copien aus der Galerie nach Bodmer, Zelter u. A. von Gränicher, einem sehr begabten, aber in großer Dürstigkeit früh verstorbenen Dresdener Künstler; dann ein großes Bild von Konrad Geßner, dem Sohne des Johllendichters, "Reiter, die bei Racht durch einen Wald einem großen Feuer entgegenreiten"; serner Copien von mir nach Ditrici und Wehnants, auch eine eigene Composition.

In diesem Vorzimmer standen auch zwei mit weißer Delfarbe angestrichene niedere Schränke, die seine ziemlich bedeutende Rupferstich= sammlung enthielten. Gine Thur rechts führte nun in die vorderen Wohnzimmer, während eine solche zur Linken in des Baters Arbeits= zimmer ging, das in einem Flügel des Hinterhauses lag. Die Stube war recht gemüthlich, ja sie hatte sogar einen noblen Anstrich, was der Bater überhaupt in seinen Einrichtungen liebte. So hatte er hier eine wirklich höchst geschmackvolle und kostbare Tapete angebracht, die aus dem Nachlaffe des alten und berühmten Unton Graff ftammte. Dieser hatte sich nämlich eine Leinwandtapete selbst gemacht, die er als hintergrund für feine Porträts höchft vortheilhaft fand; fie mar mit Delfarbe auf die grundirte, grobe Leinwand getragen, hatte einen tiefen, frischgrünen Ton, auf den mit freier Hand eine Art großes Damast-Muster in einer etwas dunklen, saftig grünen Farbe gemalt war. Es war der Ton, den Holbein oft als Grund seiner Bildnisse brauchte, und auf welchem das Geficht so leuchtend sich abhebt. Alles in diesem Zimmer nahm sich dadurch noch vortheilhafter aus, es war einfach und gediegen.

Um gleich in der Schilderung der Localitäten fortzusahren, will ich noch erwähnen, daß zwischen den beiden Flügeln des Hinterhauses in diesem Stockwerke eine Plattsorm oder Terrasse hinlies, auf welcher der Bater einen reichen Blumengarten etablirt hatte; gegen Abend war er da immer beschäftigt zu pflanzen, anzubinden, oder welke Blumen und Zweige abzuschneiben und Alles zu begießen. Das war nun sein

blühendes, duftendes, buntes Elhstum, seine Freude. Man sah von hier oben in die grünen Nachbargärten und auf die neu angelegten Promenadenwege. An Sommerabenden saß die Mutter hier nähend oder strickend, und die jüngeren Geschwister waren beschäftigt, Wasserzum Gießen der Blumen herbeizutragen.

So hatte sich das Leben im elterlichen Hause in meiner dreisjährigen Abwesenheit wenig geändert. Die Mutter mit Schwester Hildegard walteten in den vorderen Zimmern, die nach der Straße hinaus lagen, und Letztere übte sich hier fleißig im Blumenmalen und zeigte ein schönes Talent dasür. Hofmaler Dettelbach, ein außsgezeichneter Künstler in diesem Fache, ertheilte ihr Unterricht und freute sich ihrer Fortschritte. Der Bater kam, außer bei Tische, selten in diese Regionen; denn trotz der angeborenen Herzensgüte von Bater und Mutter trübten doch lang andauernde Mißverständnisse und das durch herbeigesührte Verstimmung die Tage, die sie glücklicher hätten verleben können. Wir Kinder hatten unter diesen Verhältnissen gar sehr gelitten und drückende Zeiten durchleben müssen.

Bruder Willibald fand ich nicht mehr im Hause; er war seit einem Jahre in Krakau, bei dem reichen Grasen Potocky, wo er eine sehr angenehme und vortheilhafte Stellung als Zeichenlehrer angenommen hatte, und die Familie auf ihren großen Reisen später begleitete. So bereiste er mit ihnen Bessardien und war längere Zeit in London und Paris. Bruder Julius, der Jüngste, ein frischer und wielseitig begabter Knabe, war noch zu Hause. Auch er zeichnete, radirte, malte, fast gänzlich sich selbst überlassen, und in Allem zeigte sich eine wunderbare Geschicklichkeit leichten Aneignens und ebenso leichten und sicheren Producirens.

Ein schöner Zug des Vaters war, wie ich schon früher erzählt habe, die große, zärtliche Liebe zu seiner Mutter. Diese, meine gute Großmutter, die länger als zwanzig Jahre in Blindheit still und ergeben zugebracht, war nun gestorben, und dem zur Arbeit nicht mehr sähigen Großvater war eins der vorderen geräumigen Zimmer eingeräumt worden, wo er von meinen Eltern mit großer Liebe gepflegt wurde.

Der Großvater war ein großer, stattlicher Mann und jest, wo er sein neunzigstes Jahr überschritten hatte, noch immer ziemlich rüftig. Die drei Treppen stieg er ohne Beschwerde täglich wenigstens einmal hinab und hinauf, machte seine kleinen Ginkäuse von Schnuvstabak oder sonstigen Nebenbedürsnissen, und besuchte Nachmittags eine stille Bierftube in dem engen, dunklen Friesengäßchen, wo er ein Glas einsaches Bier trank und um diese Stunde einen einzigen ebenso alten Gaft fand, mit dem er von alten Zeiten plaudern konnte. Daß er einst auf dem Beimwege aus dieser stillen Societät von einem Jungen gestoßen, fiel, das Bein brach und in Folge dessen in seinem neun= undneunzigsten Jahre starb, glaube ich bereits früher berichtet zu haben. Er ging regelmäßig am Conntag der heiligen Meffe beigu= wohnen, las täglich sein Morgen= und Abendgebet und unterhielt sich auch gern, wenn sich die Gelegenheit bot, über religiöse Dinge. Leider fand er in dieser Beziehung keinen Anklang im Hause, was ihn endlich verschlossen machte; denn wenn Mutter und Schwester auch öfters zur Kirche gingen, so geschah das vom Bater nur einmal jährlich und zwar am Sylvesterabend; sonstige Aeußerungen eines religiösen Bewußtseins oder Strebens waren nirgends zu erblicken.

Beim Großvater hoffte ich jetzt ein Verständniß zu finden für das, was mich innersich belebte, wurde aber bald enttäuscht; er glaubte an die Kirche um der Kirche willen, und mein Glaube beruhte auf dem lebendigen Christus und seinem Evangelium. Er nannte dies aber "Herrnhutisch", und suchte seine Ruhe in der Form, die ihm genügte.

Ich habe oben erzählt, wie der Vater es liebte, sich mit einem gewissen künstlerischen Apparat recht stattlich zu umgeben und zu schmücken, während er in sonderbarer Weise sich selbst äußerlich vernachlässigte. Seine künstlerische Thätigkeit bestand jetzt nur noch in kleinen Kupserstichen sür Bücher, und vorzüglich in den zu jener Zeit beliebten Prospectradirungen.

Sein lebendiges Naturgefühl, die Erfindungskraft und die außersordentliche Virtuosität bei ausgeführten Tuschzeichnungen sanden keinen Anlaß mehr zur Bethätigung, und so erloschen nach und nach diese

Begabungen, welche ohnehin durch die manierirte Schule Zingg's nicht zu ihrem vollen Ausdruck kommen konnten. Man war zur Natur zurückgekehrt, und die Manieriften waren überwunden. Der Bater fühlte das gar wohl; aber zu alt, um in die neuen Anschauungen sich einzuleben, mußte er sich resignirt auf das kleine Arbeitsseld zurückziehen, welches ihm allein noch übrig geblieben war. So sand er zuletzt seine liebste Erholung, wenn er ein paar Mal in der Woche mit einigen alten Bekannten bei einem Schoppen Wein zusammentressen und in heiteren Gesprächen das ihn Bedrückende vergessen konnte.

Bald nach meiner Ankunft in Dresden hatte ich eine kleine, hübsche Wohnung an der Bürgerwiese bezogen, wo ich auch in der Nähe Augusten's war.

Daß ich von den Eltern sogleich zu ihr geeilt, versteht sich von selbst. Ich schweige von der glückseligen Stunde unseres Wiedersehens nach so langer Trennung, von den liebsten Stunden, die ich bei ihr zubringen durfte in dem Blumengärtchen hinter dem kleinen Hause, voer mit ihr durch die Felder nach den Höhen von Räcknitz gehend, von wo man die Stadt und das ganze freundliche Elbthal übersieht.

Bald konnte ich sie auch mit Dehme und dessen Braut zusammenbringen, deren Bekanntschaft sie erneuerte und mit der sie nun befreundet wurde. Als drittes Paar in diesem Bunde erschien endlich noch Peschel, der einige Wochen nach mir von Italien zurückkehrte und seine Berlobte uns zusührte. Da dieses Doppelkleeblatt in ähnlichen Berhältnissen, gleichen Interessen und Strebungen sich sand, so war Nichts natürlicher, als daß der innigste, freundschaftlichste Berkehr daraus entsprang und die heitere Blüthe jener Tage wurde.

In einen anderweiten Kreis wurde ich durch Peschel eingeführt. Im Sasthof "Zum blauen Stern" auf der Meißenergasse wohnte ein junger Mann, Namens Berthold, der, von Kindheit an hinkend und kränklich, jetzt fast niemals sein kleines Dachstübchen verließ und deshalb von seinen Freunden gewöhnlich in den ersten Abendstunden besucht wurde, theils aus Antheil, um ihm seine Einsamkeit zu erleichtern, theils aber seines anregenden und interessanten Umganges wegen; denn die Motive unseres Handels sind ja oft gemischter Art. Er hatte

das Gymnasium, später die Afademie und den Actsaal besucht, mußte aber, durch zunehmende Kränklichkeit am Ausgehen verhindert, seine weiteren Studien ausgeben und arbeitete nun für sich kleine Compositionen, die er jedoch Niemandem zeigte. Seine Muse war ein schüchternes, fast menschenscheues Wesen, sie besuchte ihn nur in stillen, einsamen Stunden, und sobald die Klingel an der Vorhausthür ihre dürftige Stimme erklingen ließ, hörte man im Stübchen ein Gezäusch, Keißbrett nebst Zubehör verschwanden, mit offenem Blick reichte er dem Eintretenden herzlich die Hand entgegen, und Niemand konnte ihm abmerken, wie innig er sich noch eben bemüht hatte, den Singebungen jener Freundin Form und Gestaltung zu geben. Seine Mutter, eine seine, sanste Frau, leitete die Wirthschaft im Hôtel, und wenn sie auf einige Minuten herauskam, nach ihrem Ferdinand zu sehen, so muste man sich an dem liebevollen Verhältniß, das zwischen Mutter und Sohn bestand, erfreuen.

Im Dachstübchen zum blauen Stern sand man also in der sünsten Rachmittagsstunde immer einige Freunde und Bekannte. In früheren Jahren bestand diese Gruppe aus Roopmann, Kügelgen, Ad. Zimmermann, Gößloff und Peschel, setzt hatte der Kreis sich aus Letzterem, Dehme, Hantzich, Architekt Herrmann und mir gebildet. Hier wurde nun Alles, was auf den Kunstgebieten austauchte, mit Lebhaftigkeit durchsprochen; diesenigen, welche Kom gesehen hatten, schwelgten in der Erinnerung sener Tage und berichteten über Erlebtes und Geschautes, und Berthold verstand vortresslich, aus Iedem etwas Gutes hervorzulocken und in verwickelte Streitsragen Ordnung und Klarheit zu bringen. So verdankten wir diesen, im Dachsstübchen bei Berthold zugebrachten Stunden vielseitige Förderung, sie waren uns Allen ein wesentliches Bedürsniß geworden. Auch in religiöser Beziehung sand im Allgemeinen Uebereinstimmung statt und bildete den Grundton unserer Harmonie.

Eines originellen, älteren Mannes muß ich hier noch gedenken, der, mit uns Allen vertraut, von Zeit zu Zeit im Berthold'schen Abendkreise erschien und ein großer Kunstfreund war, zwar durchaus weder sammelnder noch kausender und ebenso wenig kritischer und ge-

lehrter, aber eifrig productiver. Er hieß Reichel, auch Reichöl genannt, war feines Zeichens Avotheker, hatte es aber vorgezogen. diesen Beruf aufzugeben und eine Leihbibliothet in Neuftadt zu etabliren, die er im Commer von einem Berwandten beforgen ließ; dadurch gewann er Zeit, seiner Lieblingsneigung zu folgen und nach der Natur Landschaften zu zeichnen. Fast alltäglich sah man ihn, einen alten Buchdeckel, mit ordinaren Papierstücken versehen und mit Bindfaden zugeschnürt, unter dem Urm, nach dem Walde laufen. Bom Linke'schen Bade aus ging er den von dichtem Rieferwald beschatteten Priegnitbach hinauf bis zu dem Wafferfall, der fich über Granitmaffen herabstürzt. Diefes einfame Territorium war fein Lieblingsaufenthalt, und unermüdlich zeichnete er nicht ohne ein ge= wiffes Naturgefühl auch die unintereffantesten Partien; ihm war aber dort Alles intereffant, und er fühlte sich dabei überaus glücklich. Daß seine matten Bleististzeichnungen weder genau noch besonders fauber und gang ohne Wirkung waren, darüber hat er sich gewiß niemals gegrämt; er war vollkommen glücklich und fühlte fich höchst behaglich bei dieser Beschäftigung ohne Unftrengung.

Den bedeutendsten Einfluß auf Kunst und Künstler übte zu jener Zeit in Dresden der Baron von Quandt. Seit einigen Jahren hatte er Leipzig, seinen früheren Wohnort, mit Dresden vertauscht, und sein angenehm gelegenes Haus mit der vorzüglichen Gemäldesammlung neuerer deutscher und mehrerer alter Meister bildete östers den Sammelplat von Künstlern und Kunstsreunden. In Kom, wo er mit seiner Gemahlin den Winter 1810 zubrachte, verfolgte er mit Begeisterung den Entwicklungsgang der deutschen Kunst und ersreute sich namentlich des sich glänzend entsaltenden Talentes seines jungen Landsmannes Inlius Schnorr, mit dem eine innige Freundschaft ihn verband.

Zu allen Zeiten haben Männer, welche, durch Vermögen begünstigt, eine unabhängige Stellung einnahmen und mit lebhastem Geist, Verständniß und warmer Neberzeugung eine bestimmte Richtung verfolgten, wohlthätig fördernd auf die verwandten Elemente eingewirkt, indem sie sür das Zerstreute einen Sammelpunkt bildeten, von dem aus das Leben sich erhöhte und in weitere Kreise verbreitete. So war

es hier bei Quandt. Seine reiche Rupferstichsammlung — es war besonders die Schule Marc Anton's, Schongauer und Dürer in kostbaren und seltenen Drucken vertreten — gab so manchen Winterabend Genuß und anregende Unterhaltung. Näke, Dehme, Peschel und ich kamen mit einigen Kunstsreunden fast regelmäßig bei ihm zusammen. Uns drei Letzenannten gab es einen gewissen Halt, eine Hossnung auf die Zukunst, daß wir in Quandt einen Vertreter jener Richtung sanden, welche uns beseelte, die aber von den älteren Künstlern in Dresden nicht wohl angesehen, von vielen geradezu als Verirrung bezeichnet wurde und auch im Publikum noch wenig Anklang sand.

Bei Dehme hatte Quandt eine größere Landschaft bestellt, von mir wünschte er zwei italienische Landschaften in mittlerer Größe, und ich wählte Civitella und Ariccia, charakteristische Motive aus dem Sabiner= und Albanergebirge. Zunächst aber machte ich mich an den Entwurf eines großen Bildes aus dem Lauterbrunner Thale und nahm dabei zur Staffage einen Auszug der Hirten und Heerden auf die Alm. Quandt ermuthigte mich zur Ausstührung, um es zur Ausstellung nach Berlin schieden zu können, wo man an der Akademie einen Landschafter suchte, weil Helmsdorf, den man für diese Stelle erkoren, sie nicht angenommen hatte, sondern einem Kuse nach Straßburg gesolgt war. Ich will hier sogleich hinzusügen, daß dies Bild in Berlin nicht gesiel, also eine Berusung auch nicht stattsinden konnte.

Im Jahre 1827 kamen mehrere Freunde aus Kom zurück, die ihren Weg über Dresden nahmen. Ich nenne nur Schnorr, Mahdell, Carl Schumacher. Durch Schnorr wurde ich mit dessen Schwager Blochmann näher bekannt, einem Schüler und Freunde Pestalozzi's und Begründer des weit und breit berühmten Crziehungs-Instituts in Dresden. Mahdell wohnte acht Tage bei mir, und das waren mir glückliche Tage; denn ich hing an dem herrlichen Menschen mit einer Begeisterung, wie sie nur durch die innigste Nebereinstimmung des Sdelsten und Besten, was in uns lebt, erzeugt werden kann. Er lernte auch meine Auguste kennen; da meine Wohnung in ihrer Nähe war, so besorgte sie uns das Mittagessen herüber und überwachte auch sonst meinen kaushalt, sammt der alten Haushälterin. Ihr einsach

natürliches Wesen, das Nesolute, Verständige, Tüchtige in Allem, was sie vornahm, Muster und musterhaft geschult im Hauswesen und Küche, und endlich ohne viel Worte und Geberde, von Herzen demüthig und gottesfürchtig, so war sie ein Bürgermädchen jener Zeit. Mahdell hatte sie sehr gern, und in späteren Jahren unterließ er nie, in seinen Briefen nach Frau Gustel sich zu erkundigen.

Es versteht sich, daß gar manchmal die gemeinfam verlebten letzten Jahre in gewissen Capiteln durchsprochen wurden, das Zusammentressen am Sylvesterabend, die Oftiaskahrt, die Wanderung durch die Abruzzen, der originelle Ausenthalt in Civitella, alles dies und Anderes tauchte in der Erinnerung wieder auf. Mandell, der nun in seine Vaterstadt Dorpat zurücksehren wollte, ging einer sehr zweiselshaften Zukunst entgegen; denn es ist nicht leicht, von allem Kunstsleben weit entsernt, ohne äußere Anregung, sein Ziel zu versolgen und sich frisch zu erhalten. Doch er vertraute der Leitung seines Sottes mit Ruhe und völliger Zuversicht; er wußte, wie er auch gesührt werde, so sei es das Gute und Veste für ihn; seine Aufgabe sei es nur, diesen Willen seines Herrn zu erkennen und in solcher Erkenntniß das Rechte zu thun. So schieden wir nun abermals mit wehmüthigem Herzen, aber doch auch innerlich gestärft und getröstet.

Auch meine Aussichten waren nichts weniger als ermuthigend; benn die schönen Berheißungen meines väterlichen Freundes Arnold waren leider zu Wasser geworden. Als ich einstmals zu ihm kam, sand ich ihn vor seinem Schreibtische sitzend, gebeugt, den Kops auf die Hand gestüßt, vor ihm zwei erbrochene Briese, und er sagte mir: "Hier liegen zwei Briese von Geschäftssreunden, die mir melden, daß Macklot in Stuttgart meine neuen Prachtausgaben von Schilling's, van der Velde's und Trommlig' Schristen nachgedruckt und sür einen Spottpreis angekündigt habe. Nun liegen diese großen Ausslagen wie Blei bei mir. Das große Kapital, das ich hineingesteckt habe, ist verloren, und ich weiß nicht, ob ich nicht in den nächsten Tagen meine Handlung schließen muß."

Durch Arnold's Mittheilung zerplatte für mich freilich eine schöne Seifenblase; doch wurde ich eigentlich weniger davon überrascht, als man hätte denken können. Allein die mir von ihm früher eröffnete

Aussicht auf ein Jahrgehalt von achthundert Thalern mit der Beftimmung, Bilder nach eigener Wahl und Erfindung dafür zu malen, schien mir ein allzu chimärisches Glück, um so recht daran glauben zu können. Arnold war übrigens von der Hiodspost soeben überrascht worden, und ich war gerade zu diesem Moment gekommen. Der Schlag war hart für ihn, doch nicht in dem Grade, wie es so ost der erste Augenblick erscheinen läßt. Für mich ergab sich aber die Nothwendigkeit, in der früher geübten Weise, nur womöglich etwas fünstlerischer in der Wahl, "An= und Aussichten" für ihn zu radiren, wodurch für einige Jahre meine bescheidene Existenz gesichert war.

Man muß bedenken, daß in jener Zeit Kunstvereine noch nirgends existirten, daß die Zahl der Gemäldesammler und Kunstsreunde eine sehr geringe war; an eine Anstellung an der Afademie durste ich nicht denken, zumal der einzige Lehrer für das Landschaftszeichnen mein Bater war. Bei alledem fühlte ich mich glücklich; denn ich war durch Quandt's Bestellung und die Arbeiten für Arnold für zwei dis drei Jahre gedeckt und ohne Sorgen und konnte nach des Tages Arbeit zu einer lieben Braut eilen und mit ihr zuweilen spazieren gehen. Dehme hatte inzwischen seine Emma als Gattin heimgeführt.

Unter den alten schönen Linden in der damals einsachen Hoch'schen Wirthschaft des großen Gartens fanden sich ost die römischen Bestannten und Freunde ein. Der Rupserstecher Stölzel, Peschel und Handsch, Schumacher, nachmals Hosmaler in Schwerin, Dehme und Frau und ich mit Braut haben da manchen schwenen Sommerabend gar gemüthlich und lustig zugebracht.

Im Winter kam Gustchen ost zu den Eltern, oder ich war bei ihr, wo ich ganz besonders bei der heiteren und gutherzigen Frau Böttger und der alten Jungser Röhler sehr wohl gelitten war. Letztere, siebenzigjährig, eine arme Verwandte Böttger's, lebte schon seit Jahren im Hause.

Run ergab sich ein Nebelstand dadurch, daß mein Papa und Better Böttger einander nicht besonders liebten. Der Bater war ein gutmüthiger, natürlicher, jovialer Mann, der Herr Better Acciseeinnehmer aber spiß, geschraubt und eitel, und wenn er übler Laune

war, konnte er sehr unangenehm werden, und so entstand bald ein so gespanntes, ja seindseliges Verhältniß zwischen Beiden, daß es auch für uns junge Leutlein recht drückend wurde. "Des langen Haders müde, da macht' ich endlich Friede", und zwar dadurch, daß ich dem Freund Dehme nachfolgte und Aufgebot und Trauung bestellte mit der Eltern Zustimmung, ja Wunsch.

Es fügte sich, daß über der dritten Etage, die meine Eltern bewohnten, eine kleine Wohnung frei wurde, welche gutes Licht, hübsche weite Aussicht und passende Räume hatte. Diese miethete ich, und bald war sie einsach aber recht traulich und freundlich eingerichtet. So suhr ich denn an einem Sonntag in der Frühe, es war der 4. November 1827, mit Gustchen durch die noch ganz dunklen Gassen zur Kreuzkirche. Der Frühgottesdienst war eben zu Ende, der Gesang des letzten Verses und das verhallende Orgelspiel hatten unsere bewegten Herzen noch seierlicher gestimmt; wir gaben uns die Hände in Gottes Namen und empfingen den Segen der Kirche. Die angetraute Gefährtin ward mir ein Segen und das treueste Glück meines Lebens während der siebenundzwanzig Jahre, welche Gott sie mir geschenkt hat.

Der Hochzeitstag ging bei großer Einfachheit heiter und in schöner Stimmung vorüber, und wir Beide trugen eine Seligkeit im Bergen, die uns ftill machte, weil es feine Worte dafür gab, und die sich mehr in Mienen, im Ton der Stimme und in dem herzlichen, langen Sändedruck aussprach. Mittags waren wir bei Böttger's zu Tisch, am Abend bei meinen Eltern, wo ein Bunsch gebraut wurde; denn es war heute der erste Schnee gefallen und ein solcher Trank Die einzigen Hochzeitsgäfte waren Dehme mit seiner am Plake. Frau. Er war mit beiden Eltern wohlbekannt; denn bei Böttger hatte er in früheren Jahren als Affistent der Accise functionirt, und meine Eltern hatte er später in seinen Rünftlerjahren kennen gelernt. Sein höchst anmuthendes Wefen, der sprudelnde, feine Wit und gutmüthige humor versetzte Alles in die angenehmfte Stimmung. So hieß es denn nun, nachdem ich fieben Jahre um meine Rabel gedient und geseufzt hatte: Ende gut - Alles gut.

Von Flitterwochen oder Hochzeitsreisen war natürlich keine Rede. Aber wir sührten ein paar Monate ein überaus glückliches Stillleben. Ich arbeitete an dem für Quandt bestimmten Bilde: "Der Abend und die Heimkehr der Landleute nach Civitella." Das Mädchen, welches die Felsenstusen aufsteigt und nach dem Beschauer heraussieht, war Gustchen, die ich dazu nach der Natur zeichnete.

Oberbaurath Schinkel in Berlin, welcher späterhin das Gemälde irgendwo besprach, (siehe Jahn) nennt diese Figur den Mittelpunkt des Bildes, um den alles llebrige sich gruppire. Dies war zwar unwillkürlich und unbewußt so geworden, hatte aber doch einen recht natürlichen und guten Grund. Die Studie zu dieser Figur besitze ich noch als liebes Undenken aus jenen traulichen Tagen.

In dieser Zeit besuchte mich Baron von Rumohr mit seinem Freunde, dem Grafen Baudiffin. Ersterer, als geiftvoller Runftschrift= steller durch seine "Italienischen Forschungen" unter uns Künstlern hochgeachtet, äußerte sich beisällig über das Bild, tadelte aber, und mit Recht, daß ich in den Schattenpartien, 3. B. den Felsen, Alles mit derselben Bestimmtheit aussühre, wie an den Lichtseiten, wodurch die malerische Wirkung geschwächt werde; auch sei es der optischen Wirklichkeit nach unrichtig; denn im Schatten verschwänden für unser Muge mehr oder weniger die Ginzelheiten in Form und Farbe, und die klaren Schattenmassen gewähren für das Auge einen ruhigen Eindruck und heben zugleich die Lichtpartien durch den Gegensak fräftiger hervor. Ich fühlte wohl, daß Rumohr auf feine Beife Recht habe; doch konnte ich noch nicht zu einer deutlichen und an= schaulichen Borstellung von Dem gelangen, was ihm vorschwebte, und so mußte ich vorläufig bei meiner Weise bleiben. Die Absicht auf malerische Wirkung, auf starke Modellirung lag überhaupt nicht im Sinne dieser Richtung; immer herrschte die Zeichnung vor.

Noch eine zweite Bemerkung Rumohr's war mir beachtenswerth. Er sah meine italienischen Raturstudien durch und sand darunter ein Blatt, welches eine Partie oberhalb Albano mit der Aussicht aufs Meer darstellt. Es war, wie alle diese Zeichnungen, mit hartem, spizem Bleistift höchst genau und sorgsältig gemacht. Weil aber der Vorgrund

eine flache, abschüssige Straße war, welche keine bedeutende, an dieser Stelle erwünschte Form darbot, so hatte ich aus dem Gesühl, es müßten hier bewegtere Linien hinkommen, einige flüchtige und unsbestimmte Angaben in diesem Sinne gemacht. Rumohr wandte sich lächelnd zu Baudissin und sagte: "Dies ist die erste Landschaftszeichnung aus dieser römischen Periode, auf welcher ein freier Flügelzschlag versucht ist. Die jüngeren Künstler zeichnen alle mit einer Präcision und Sanberkeit, daß sie gar nicht wagen, eine zusällig unschöne und ungünstige Stelle durch Angabe einer besseren künstlerischen Intention zu ersehen, aus Furcht, ihre saubere Arbeit zu schädigen. Man betrachte nur die Studien und Entwürse alter Meister; sie copirten nicht bloß die Ratur, sie ließen dabei auch die Eingebung ihres Ingeniums walten." Er bat mich um die Zeichnung, und ich sand sie späterhin unter seinem Nachlaß, jedoch im Katalog unter dem Ramen Erhard, des bekannten Kadirers, angeführt.

Bei einem Besuche, den ich nach einigen Tagen bei Rumohr machte, stellte er mir seinen Schüler Rerli vor, einen hübschen, jungen Mann, von dem ich außerordentlich schöne Federzeichnungen sah; sie stellten meist holsteinische Gegenden vor, reich staffirt mit Viehgruppen. "Den habe ich geschult", sagte der Baron mit einigem Selbstbewußtsein, "und er hat dabei manche Ohrseige bekommen". Nerli wurde roth und verließ das Zimmer. Der Meister schien nach sehr alter Methode seinen Schüler gezogen zu haben; doch war nicht zu verstennen, sie hatte gut angeschlagen. Er meinte serner, er lasse Nerlistets hirschlederne Handschuhe tragen, welche die Hand weich und geschneidig erhielten. Schließlich verehrte er mir eine seiner eigenen Zeichnungen, die meist aus bloßen Schrassirungen bestanden, aus denen sich eine Art Landschast gebildet hatte; eine Zeichnung Nerli's wäre mir lieber gewesen.

Da meine Aussichten bei den dermaligen dürftigen Kunstzuständen wenig ermuthigend waren und einigermaßen dem Traumgesicht des eghptischen Königs von den sieben mageren Kühen glichen, so lenkte ich meine Ausmerksamkeit schon damals auf Gegenstände, die eine lohnende Thätigkeit versprachen. Zwar blieben es vorläufig nur Ideen,

welche ich mir notirte, aber ich führe sie an, weil sie wie Vorahnungen oder sich regende Keime waren, die nach einem Decennium und später immer mehr zur Entwickelung kommen sollten.

So beschäftigte mich z. B. der Gedanke lebhast, in Radirungen ein Werk zu sammeln und nach und nach herauszugeben, etwa unter dem Titel: "Drei deutsche Ströme". Ich dachte dabei an Rhein, Donau und Elbe, eine Art Merian redivivus; doch sollte Alles künstlerischer gesaßt, besonders malerisch, historisch merkwürdige Gegensden hervorgehoben, vor Allem aber das Volksleben in seiner Eigensartigkeit in Kostüm, Sitten und Gebräuchen zur vollen Geltung gesbracht und mit dem Landschaftlichen verbunden werden. Der ganze fünstlerische Gedanke ging aus einem patriotischen Gesühl hervor, wie es sich in Gedichten Arndt's und Max von Schenkendors's ausspricht, wenn sie die alte Herrlichkeit deutscher Städte, des Landes Schönsheit und des Volks Leben und Lust, Zucht und Sitte besingen.

Alls ich späterhin von Georg Wigand zur Mitarbeit am "romantischen Deutschland" aufgesordert wurde, war es zu bedauern, wenigstens von meiner Seite, daß dies Werk schon im Gange war und
einen ganz alltäglichen Zuschnitt empsangen hatte; die Mittel zur Aussührung meiner Idee wären da wohl vorhanden gewesen, und
der gute Wille und eine ähnliche Vorstellung mochten auch Wigand
nicht sehlen; allein er war zu jener Zeit noch völlig ohne Kunst=
verständniß, drückte sich selbst darüber scherzend sehr stark aus, aber
es war eben Nichts mehr zu ändern.

Ein anderes Project notirte ich mir, nachdem ich "des Betters Ecksenster" von Callot-Hoffmann gelesen hatte. Wie der alte Better, der nicht mehr ausgehen konnte, aus seinem Ecksenster am Markte allerlei Beobachtungen austellt über die auf dem Platze sich zeigenden und wiederkehrenden Gestalten, lustige und interessante Scenen erlebt, und wunderliche Persönlichkeiten erblicht und sich an ihnen ergötzt, so, glaubte ich, könne auch ich solche Bilder aus dem täglichen Leben in mein Stizzenbuch sammeln und vielleicht in Radirungen herausgeben. Als in späteren Jahren der Holzschnitt wieder aufgesunden und gesitbt wurde, realisirten sich auch diese Gedanken in verschiedener Weise.

So tapezirte ich mir vorläufig den Hintergrund der nächsten Jahre mit Plänen, indem ich einen Vorrath von möglichen Arbeiten in petto mit mir herumtrug.

Ungleich miglicher waren die lieben Freunde Peschel und Hantsich gestellt. Ersterer arbeitete an einem kleinen Delbilde: "Rebekka und Elieser am Brunnen", welches noch sehr das Studium der alten Florentiner erkennen ließ. Santsich dagegen hatte den wilden Jäger nach Bürger's Ballade in Arbeit, ein Gegenstand, der nicht für ihn paßte und trot allen Mühens nicht gelingen wollte. Rach diesem verunglückten Versuch in der Romantik griff er zufällig nach einem Stoff, der ihm näher lag, und malte eine recht anmuthige Scene aus dem Dorfleben; er fuhr in diefer Richtung fort, und feine Bilder wurden ungemein populär und fanden allgemeinen Beifall. Sett aber, wie erwähnt, erprobten beide Freunde die Kräfte an Erftlings= arbeiten; um diese ausführen zu können, blieb ihnen Nichts übrig, als durch Zeichenunterricht und durch Dosenmalen ihren Unterhalt zu erwerben, und bei Alledem war schließlich der Verkauf ihrer Bilder nicht einmal wahrscheinlich. Beide wohnten in ein und derselben Stube und liebten zwei Schweftern, es ging aber noch manches Jahr vorüber, ehe sie an das Ziel ihrer Wünsche gelangen konnten.

In Meißen war der alte Hofmaler Arnold gestorben, ein außegezeichneter Blumenmaler und Lehrer an der dortigen Zeichenschule, die eine Filiale der Dresdener Kunstadademie war. Die drei Lehrer an jener Schule, Schaufuß, Scheinert und genannter Arnold, waren zugleich Porzellanmaler an der berühmten Fabrik; auß diesem Grunde hatte ich keine Notiz von der Concurrenz um die erledigte Stelle genommen, um welche sich viele Maler bewarben.

Ich war deshalb nicht wenig überrascht, als ich am Fastnachts= dienstag ein Schreiben vom Generaldirector der Atademie, dem Grasen Bithtum, erhielt, in welchem mir die erledigte Stelle zugesprochen wurde, im Fall ich auf dieselbe restectiven und mit einem Gesuche darum einkommen wolle. Gustchen hatte für diesen Abend die Eltern und Geschwister herausgebeten und rüstete, wie es am Fastnachtsabend Gebrauch ist, an einem bescheidenen Schmause, der in einem Glase Bunsch und einer Schüssel Plinzen, einem sächsischen beliebten Gebäck von Haidemehl und Speck, bestand und des Papas Neftar und Umbrosia war. Da tischte ich denn auch noch Bigthum's Schreiben auf, und es entstand großer Jubel, daß mir sobald eine Unstellung entgegenleuchtete. War es auch ein Sternlein sechster Größe, so war es doch ein Fixstern, der mir zweihundert Thaler jährlichen Gehalt sigirte. Hatte ich doch schon in Rom daran gedacht, ob es nicht rathsam und leicht aussührbar sein würde, in der alten, herrlich gelegenen Stadt Meißen meinen Wohnsitz dereinst auszuschlagen, und hatte ich nicht eines Tages auf der Heimreise eine poetische Fantasia in mein Tagebuch geschrieben, welche dasselbe Thema behandelte. Jetzt rief es nun so urplötzlich: "Komm!" und ich zauderte nicht mit der Untwort. Gleich am anderen Morgen schrieb ich das Gesuch, und in wenig Tagen hatte ich das Berusungsschreiben schwarz auf weiß in den Händen.

Durch welche wunderbare Fügung wurde mir aber diese Unstellung zu Theil, welche mir die akademische Laufbahn eröffnete, da ich doch von der ganzen Sache Nichts gewußt hatte und deshalb auch Nichts dazu thun konnte? Das war also zugegangen. Nicht weniger als fechszehn Bewerber um diefe Stelle hatten fich aus Meißen und Dresden gemeldet, unter denen einer als der geeignetste und talent= vollste gewählt wurde. Eine Mappe mit gemalten und gezeichneten Studien nach Chps und nach dem Leben hatte er zum Beweise feines Rönnens an die Generaldirection eingesandt, und Bigthum war im Begriff, das Unstellungsrescript ausfertigen zu lassen, als in letzter Stunde zufällig Professor Rögler zu ihm kommt und ihm bei diefer Gelegenheit vom Grafen die Mappe vorgelegt wird. Rösler betrachtet einige Blätter, stutt bei einem und sagt: "Das hier ist aber nicht von R. (dem erwählten Bewerber), sondern von meinem Schüler Baumbach." Der Graf meint, das sei wohl nicht möglich, bis Professor Rösler versichert, Baumbach habe diese Modellstudie vor furzem in seinem Atelier und unter seiner Leitung gemalt, er kenne fie deshalb gang genau. Darauf wird die Mappe weiter durch= blättert, und es findet sich noch eine Anzahl Studien, die nicht von R., sondern von genanntem Baumbach herrührten.

Der Graf, höchst aufgebracht über diese freche Täuschung, schickte dem Künstler sogleich seine Mappe zurück und schrieb jetzt an mich.

Jener R. aber, ein etwas wunderlicher, jedoch ganz braver Mensch, hatte in einem unbegreiflichen und im vorliegenden Falle sträslichen Leichtsinn die fremden Blätter nur dazu gelegt, um die Masse des Borgelegten unnützer Weise zu vermehren, denn seine eigenen Arbeiten waren völlig ebenso gut, wie jene.

Schon in vierzehn Tagen follte ich mein Amt antreten und fo leid es mir war, meine kaum begründete und so angenehme Häuslichseit zu verlassen, so freute ich mich doch zugleich auf das alte, romantische Meißen, welches ich mir schon in meinen Träumereien zum künstigen Wohnsig erkoren hatte. Zur bestimmten Zeit suhr ich mit Hartmann, dem Director der Dresdener Addemie, nach Meißen, die Schüler wurden mir, und ich den Collegen Schausuß und Scheinert, dem Malervorsteher Kersting und einigen der obersten Fabrikbeamten vorgestellt. Einem der Letzteren, einem Manne von großer Leibesegestalt und etwas überschwänglicher Erhabenheit in Miene und Geberden, empfahl mich Hartmann mit freundlichen Worten, worauf Jener sehr herablassend erwiderte: "Teister sinden sich", und so haben sich unsere Zeister niemals gesunden. Ich hatte keine Uhnung das von, daß zwischen einem Obersactor der königlichen Porzellansabrik und einem "Zeichenmeister" eine unübersteigliche Kangklust sich befand.

## Vierundzwanzigstes Capitel.

# Meißen 1828-1855.

Tünf Stunden nördlich von Dresden liegt in dem fruchtbaren Elb= thale das alte, malerische Meißen. Zur linken Seite des Flusses zieht sich ein steil absallender, grün umbuschter Höhenzug bis zur Stadt, auf deffen Ramm, anderthalb Stunden vorher, die jehr alte Burg Scharfenberg, näher das freundliche Schloß Siebeneichen thronen; zur Rechten aber ift die Elbe von den weinreichen Spaarbergen ein= Wenn man nun auf der damaligen Poststraße um eine gerahmt. Ede des Spaargebirges bog, wurde man gar anmuthig von dem Unblick Meißens überrascht, das sich in halbstündiger Entfernung malerisch außbreitete, hoch überragt von dem mit der Albrechtsburg, dem herrlichen Dom und dem Bischofsthurm gefrönten Burgberg; von diesem aus senkt sich der St. Afraberg mit der Alosterkirche und Kürstenschule zur Stadt und in das Triebischthal hinab, und das ganze, schöne Bild spiegelt sich sammt der Brücke in der vorbei= fließenden Elbe. Die moderne Cultur hat allerdings manche grelle, häßlich störende Dissonanzen in dies harmonische Gebilde getragen, die für das Künstlerauge eine Wirkuna hervorbringen, wie der gellende Ton einer Dampspfeise in einem Mozart'schen Hymnus.

Mein täglicher Weg nach der auf dem Burgberg gelegenen Zeichenschule bot Kunstgenuß von Ansang bis zum Ende. Schon die Strecke von der alten Ajrakirche durch das Thor des Burglehnhauses nach der Schloßbrücke, die den Afraberg mit dem Burgberg verbindet und von Kaiser Heinrich dem Ersten, dem Städtegründer, erbaut sein

foll, war reich an höchst malerischen Einzelheiten; man verweilte immer gern zwischen den hohen Brustwehren dieses Ueberganges und genoß die Aussicht von da herab in das einsame, stille Meisethal, oder nach der anderen Seite hin über die unten liegende Stadt, mit der Elbe und den Spaarbergen, über das reiche, weite Elbthal bis Dresden zu den sernen Bergen des böhmischen Hochlandes.

Durch ein zweites altes Thor trat man auf den Domplat und ftand nun vor der im reinsten gothischen Styl ausgeführten Domkirche und der Albrechtsburg, einem der wenigen noch erhaltenen gothischen Balastbauten. Der kunftreiche Thurm mit der Wendeltreppe, ein Meifterwerk altdeutscher Runft, führte mich zu den im zweiten Stockwerk gelegenen herrlichen Räumen der Kunftschule, wo die Plätze der jugendlichen Insassen fich wie Sperlingsnester am Hochaltar aus= nahmen. Un den mächtig großen Tenftern ftanden zwei Urbeit3= tische, für den alten Zeichenlehrer Schaufuß und für mich. Rach beendeter Correctur konnten wir da arbeiten und uns zwischendurch wohl auch an der schönen Aussicht ergößen, auf die in der Tiefe liegende Elbe und den Proschwiger Felsen, sammt der alten Rirche von Ischeile, die manche Bennosagen ins Gedächtniß rief. In einem zweiten eben so großen Saale mit kunstvollem Spikbogengewölbe hatten Scheinert und einige der vorzüglichsten Porzellanmaler ihre Arbeitspläte; denn außer mir waren alle Lehrer an der Zeichenschule zugleich künstlerisch für die Fabrik beschäftigt.

Scheinert war ein gemüthlicher und höchst gefälliger College und ein ganz vorzüglicher Glasmaler; viele Kirchen Sachsens haben Arbeiten von ihm aufzuweisen, die er nach den Cartons neuerer Künstler oder nach A. Dürer und anderen Meistern der altdeutschen Schule ausgeführt hatte. Er wohnte in einem Bauernhause in Niedersähre, arbeitete oft, wenn die Arbeit drängte, ohne Unterbrechung vom srühen Morgen dis spät nach Mitternacht; ja er ließ zu solcher Zeit von seiner Frau kein Mittagessen besorgen, damit sie ihm ungehindert vorlesen könne, und dann begnügte er sich mit Kasse und Kuchen. Sie war eine sehr heitere und sehr hübsche junge Frau, die sich aber bald die Schwindsucht an den Hals gelesen hatte und starb. Nuch seine

zweite Frau, eine sanste, zarte Natur, starb nach Jahresfrist an derselben Krankheit, bis endlich die dritte, eine stattliche Erscheinung,
gesund, verständig und dabei liebenswürdig in ihrem Benehmen, das Regiment im Hause führte, dem zersahrenen Wesen ein Ende machte und eine behagliche, wohlgeordnete Häuslichkeit herstellte. Diese Frau war so begabt, daß sie später ihrem Manne dei seinen Glasmalereien hals, zuleht sogar ganz hübsche Glasbilder nach den Boisserschen Bildern malte, obgleich sie früher keinen Zeichenunterricht gehabt hatte.

Mit Schaufuß, damals ichon hoch betagt, hatte ich keinen näheren Verkehr. Er copirte ungähligemal die Sirtinische Madonna und noch öfter die beiden Engelskinder zu Füßen derselben. Diese Copien, in Sepia getuscht oder auf Vorzellan gemalt, waren ihm ein stehender, oder vielmehr stets abgehender Artikel, und er pflegte mit Selbstaefühl und in Anerkennung des Fortschrittes unserer Zeit gern zu bemerken, daß Raphael auch Tehler gemacht habe, die er natürlich "verbesserte". Er war in seinem Leben nie weiter gekommen, als ein paarmal nach Dresden, und sein Erdenwandel glich der langsamen Bewegung eines Berpendikels; denn täglich kam und ging er vom Hause auf den Afraberg zum Schloß und vom Schloß nach Hause. Nachmittags gab es daffelbe Manöver. Wenn er seine gedruckten Gehaltsguittungen zu unter= schreiben hatte, pflegte er sich zu diesem wichtigen Ucte zu "präpariren", wie er es nannte, und zog mit großer Aufmerksamkeit Linien für die großen und kleinen Buchstaben seines Namens. Ich stand einst bei foldbem Unterschreiben an seinem Tisch, was ihn aber zu stören schien, denn er schrieb zuerft: Gottlob Schaf-, und als er ein zweites Formular nahm: Gottlob Saufuß, worauf er sehr ärgerlich zu mir sagte, er tönne nicht schreiben, wenn Jemand dabeistehe. Ich ging also bei Seite, und fo gelang das dritte Blatt zu feiner eigenen Zufriedenheit.

Eine allgemein geachtete Familie war die des Malervorstehers Kersting, in welcher Einsachheit der Sitte und theilnehmendes, geistiges Leben in schönem Berein anzutressen war. Er, ein biederer Mecklensburger, welcher den Befreiungskrieg im Banner-Corps mitgemacht hatte, trug immer noch den patriotisch religiösen Zug jener großen, herrlichen Zeit an sich, einer Zeit, die geistig und sittlich so erhebend

auf die damalige Jugend gewirft hatte. Kersting war ein höchst lebendiger, oft etwas exaltirter Mann, im Gegensatz zu seiner ruhigen, flar verständigen Frau; doch gab diese Mischung ihrer Che einen guten Klang. Den beiden wackeren Söhnen begegnete ich später in Dresden wieder, wo der eine, ein talentvoller Schüler Schnorr's, frühe gestorben ist. Der zweite, eine liebenswürdige Natur, studirte Chemie und nahm eine Stellung in Dorpat an, von wo er mich, gelegentlich seiner Reisen nach Deutschland, mit seiner Frau mehrmals besuchte.

Da ich nicht sogleich eine passende Wohnung hatte sinden können, so mußte Frau Gustel noch einige Wochen allein in Dresden zurückbleiben, während ich unten in der Stadt auf dem Klostergäßchen ein gewaltig großes Eckzimmer bezog, welches mit seinen weiß getünchten Wänden, ein paar Stühlen und einem uralten, mächtigen Familientisch in der Mitte der Stube einen recht öden Eindruck machte. Es war ein ungemüthlicher Aufenthalt und des Abends vermochte weder mein bescheidenes Studirlämpshen den dunklen Kaum zu erleuchten, noch der alte dicke Kachelosen ihn zu erwärmen.

Gs war an dem Tage, an welchem in Kürnberg das große Dürerfest geseiert wurde (6. April 1828), als auch in Dresden zum erst enmale sich eine Anzahl Künstler und Kunstsreunde zu einem Festmahle vereinigt hatten, an dem auch meine Freunde begeistert theilnahmen. Ich aber war gerade an diesem Tage an die Meißner Kunstschule gesesselt, und als ich von meiner Zeichencorrectur heim auf mein Zimmer kam, sühlte sich mein Herz heute doppelt nach Dresden gezogen. Da bringt mir noch gegen Abend der Postbote ein Packet. Wie glücklich! es war Albrecht Dürer's "Leben der Maria", welches ich aus der Ernst Arnold'schen Kunsthandlung erhielt. Ich hatte es für zweiundzwanzig Thaler, inclusive des seltenen Titelsblattes, vor einiger Zeit gesauft und bekam es also jetzt zur rechten Stunde. Richt ohne langes Bedenken und Zögern hatte ich mich zum Ankauf entschossen; denn die Summe war für meine Verhältnisse eine bedeutende. Aber sie hat reiche Zinsen getragen.

Bei Philipp Beit in Nom hatte ich diese reizenden Holzschnitte des Großmeisters deutscher Kunft zum erstenmale gesehen; heute beging

ich am stillen Abend ganz einsam beim Studirlämpchen seine dreis hundertjährige Gedächtnißseier, indem ich die ewig jungen, unverswelklichen Blüthen seines Geistes mit Wonnegesühl betrachtete und mich in sie hineinlebte. Blatt für Blatt versolgte ich in jedem Zuge, und nur zuweilen flog ein Schatten von Wehmuth über die Bilder, wenn ich der seste wünschte, damit sie sich mir zur Seite wünschte, damit sie sich über die Dürer's und wahrscheinlich noch mehr über meine Freude erfreuen könne. Vor allen anderen Werken Dürer's hat gerade dieses zu aller Zeit eine productiv anregende Wirkung auf mich gehabt.

Das in Dresden abgehaltene Fest hatte eine wichtige Folge. Einige Tage vor demselben hatte Peschel bei Quandt den Gedanken angeregt, bei dieser Gelegenheit die Begründung eines Kunstvereins in Vorschlag zu bringen; v. Quandt und Hofrath Böttger, welcher die Festrede zu halten hatte, ergriffen die Idee mit Lebendigkeit. Die Sache gelang; es sanden sich sogleich eine große Unzahl Unterzeichner, und so wurde das Dürer-Fest der Geburtstag des sächsischen Kunstvereins.

Nunstentwickelung ist viel für und gegen gestritten worden. Ich bin nie für sie begeistert gewesen; aber das muß ich zu ihren Gunsten sagen, daß diesenigen, welche die Kunstzustände kennen, wie sie in Deutschland bis in die zwanziger Jahre fast durchgängig waren, genöthigt sein werden, ein Loblied auf diese Vereine anzustimmen. Sie haben in weiten Kreisen ein Publicum herangebildet, welches der Kunst, in ihren verschiedensten Richtungen, lebendigen Untheil und vielsach ein seines Verständniß entgegen bringt, während ein solches früher gar nicht vorhanden war.

Wie viele Talente sind jämmerlich zu Grunde gegangen aus Mangel an jeglichem Auftrag. Ich nenne hier in Dresden nur Gränicher, Wehle, Schiffner. Andere, die sich einigermaßen durch=arbeiteten, kamen doch nicht zur vollen Entsaltung ihrer Kräfte, und in Dresden konnte ein Maler ohne eine Anstellung an der Akademie nicht wohl existieren, wenn er nicht eigene Mittel besaß.

Wie anders ift dies jetzt, und in Städten, wo dergleichen Vereine in guten Händen waren, ift Kunstverständniß und Kunstliebe ganz bedeutend gesördert worden. Man denke z. B. an Frankfurt und Leipzig. Die Kunstvereine waren den damaligen Verhältnissen angemessen; deshalb verbreiteten sie sich in Kürze über ganz Deutschsland. Daß diese Bereine mehr aus dem Bedürfniß der Künstler nach Käusern ihrer Arbeiten, als aus dem Bedürfniß der Künstler nach Bildern entsprungen sind, mag zum Theil wahr sein; allein Kunstsinn entwickelt sich nur an Kunstwerken und am meisten an solchen aus der lebendigen Gegenwart. Förderung der Künstler durch Absatz ihrer Arbeiten mußte daher das Erste sein, um einer kunstslahnen, nach dieser Culturseite hin erstorbenen Zeit aufzuhelfen.

Die sieben Jahre, welche ich bis zur Ausbebung der Zeichenschule in Meißen zugebracht hatte, gestalteten sich in eigenthümlicher Art. Der Stoßseufzer Dürer's in Italien: "D wie wird mich daheim nach dieser Sonne frieren; hier ein Herr, daheim ein Schmaroher!" er kam mir ost recht nachdrücklich zum Verständniß. So sehr Stadt und Umgegend durch ihre Romantif mich anheimelten, um so fremder und getrübter waren mir die Gesellschaftsverhältnisse, wie sie zum Theil durch meine Stellung herbeigeführt wurden; denn da in jener Zeit ein bezopster Dämon, Kastengeist genannt, das Scepter führte, und der Werth eines Mannes allein in seinem Titel oder Vermögen bestand, so fühlte ich, der weder das eine noch das andere besaß, mich in meiner Sphäre sehr vereinsamt, ja niedergedrückt.

Zu all Diesem kam der Umstand hinzu, daß ich wieder anfing zu kränkeln, und nach Berlaus des ersten Jahres trat eine Krankheit nach der anderen aus und zehrte an meinen Krästen. Mein Arzt, ein als sonderbares Original bekannter Mann aus alter Schule, meinte, ich vertrage die hiesige Lust nicht, und erklärte und behandelte mich als brustkrank, dis ich mehrere Jahre später, durch Papa Arnold in Dresden veranlaßt, mich dessen homöopathischem Arzt, Hofrath Schwarze, anvertraute, welcher eine jedensalls richtigere Beshandlung einschlug, die mich aber aus dem kranken Zustande nicht gänzlich herausbrachte, so lange ich in Meißen war.

Eine dritte Plage, die hier auf mir lastete, war die sehr spärliche Einnahme. Die Thätigkeit an der Zeichenschule nahm zwei Tage wöchentlich in Unspruch, und wie ich schon erwähnt habe, bezog ich dafür ein Gehalt von zweihundert Thalern. Mit dem, was ich nun an den vier übrig bleibenden Tagen durch meine Urbeiten hinzu verstiente, wuchs meine Einnahme erst nach einigen Jahren auf das Doppelte jener Summe. Es waren die sieben mageren Jahre des Pharao.

Ohne die Liebe und den unverwüftlich heiteren, muthigen Sinn meiner Frau, ohne ihre große Sparsamkeit und ihr praktisches Berständniß in der Haushaltung würde ich in diesen beengenden Bershältniffen verkommen sein.

Ich erinnere mich, daß meine Casse einst so leer geworden war, daß ich ängstlich auf das Eintreffen des monatlichen Gehaltes wartete und Turcht hatte, der Briefträger könne inzwischen einen Brief bringen, dessen Porto meine Casse gesprengt haben würde. Zum Glück erhielt ich aber, bevor diese Calamität eintrat, den ersehnten Gehalt.

Einstmals entbeckte ich zu meiner großen Bestürzung, als ich in meinem Schreibepult das Schubsach aufzog, in welchem die Casse lag oder liegen sollte, daß in demselben nur noch einige kleine Münze vorhanden war. Da ich zunächst keine Einnahme zu erwarten hatte, rieb ich sorgenvoll die Stirn, wodurch aber die Sachlage nicht anders wurde. Mechanisch ziehe ich ein unteres langes Schubsach heraus, in welchem Papier und Zeichnungen lagen. Aber, welche lleberraschung! eine lange Reihe Silberthaler glänzte mir entgegen. Es waren nicht weniger als vierzig, die ich vor längerer Zeit für ein kleines Bildchen bekommen, einstweisen hierher gelegt und deren ich nicht wieder gebacht hatte. Ich ruse sehr erfreut Gustel herbei, zeige ihr meinen Fund, und wir freuen uns nun Beide, wobei sie mich am Chr zupst, mich wacker auslacht und mir zulest einen Kuß giebt.

Solche Scenen gehören zu "Künftlers Erdenwallen".

Das beste Mittel, mich zeitweilig aus diesen beengenden Zu= ständen zu bestreien und frischere Strömung durch die Seele zu leiten, war für mich zu jener Zeit ein Besuch der Freunde in Dresden. In Berthold's Dachstübchen tras ich immer einige der treuen Genossen aus der römischen Zeit beisammen: Peschel, A. Zimmermann, auch Hantzich und den Architekten Herrmann, später auch Kügelgen. Da wurde das Herz wieder warm im vertraulichsten Austausch über Altes und Neues, was irgendwie mit unseren Bestrebungen in Beziehung stand. Es versteht sich, daß ich mich auch in den Ateliers der Freunde umsah und mit Antheil das Vorrücken und Vollenden ihrer Arbeiten versolgte.

Es währte nicht lange, so waren wir, Berthold, Peschel und ich, zu einer kleinen gemeinsamen Arbeit verbunden. Wir hatten den Director des Fletcher'schen Seminars, Zahn, kennen gelernt, und da derselbe eben seine Bearbeitung der biblischen Geschichten zum Schulzgebrauch herausgeben wollte und für diesen Zweck gern Bilder gehabt hätte, wenn sich solche ohne großen Kostenauswand herstellen ließen, so waren wir sogleich bereit, da wir es als eine gemeinsame Compositionsübung betrachteten, auf die Sache einzugehen. Die kleinen Blätter wurden später von Williard lithographirt. Mir machte diese Arbeit ein ganz besonderes Vergnügen, weil ich, der Landschafter, zum erstenmale mit den beiden Historienmalern gemeinsam schaffen und mit ihnen wetteisern konnte. Wir schickten einander die Blättchen zu und kritissirten sie gegenseitig, was mir sehr belehrend war.

Um dieselbe Zeit hatte C. G. Börner in Leipzig, den ich ja von Rom her kannte, ein Kunstgeschäft gegründet und beschlossen, einen eigenen Verlag anzulegen. So zeichnete ich für ihn zunächst sechs Landschaften aus Salzburg, radirte dieselben in Kupser und ließ ihnen zwei Jahre später die sechs italienischen Landschaften folgen. Auch mit Peschel und Berthold knüpste Börner an und erwarb von Ersterem eine Folge von Federzeichnungen zum Buche Tobias. Offensar war Peschel bei dem österen Betrachten der Holzschnitte Dürer's in der Quandt'schen Sammlung auf den Gedanken gekommen, in ähnlicher Weise Etwas zu componiren und in Holzschnittmanier ausssühren zu lassen. Da aber zu jener Zeit die künstlerische Verwendung und Technik des Holzschnittes fast verloren gegangen war, so ließ Börner die Tobiasbilder durch den obengenannten Williard auf Stein zeichnen und zwar ebenfalls mit der Feder.

Bei Berthold war ganz im Seheimen eine Reihenfolge von Zeichnungen entstanden, die mit Hülfe Peschel's und nach vielem Protestiren von Seiten Berthold's aus ihrem Bersteck an das Tagesflicht gezogen wurden. Es war sein "Sonntag", welchen er später in sieden Blättern radirt hat. Peschel und ich waren überrascht von der annuthigen Ersindung und von dem Reichthum hübscher Motive, welche von der originalen Phantasie unseres Freundes Zeugniß gaben. Freisich war die Zeichnung unzulänglich und mit einer gewissen Manier behastet; dessendhugeachtet übernahm der gemeinschaftliche Freund Börner die Herausgabe. Er hatte übrigens alle diese Sachen um einen so geringen Preis erworben, daß er im schlimmsten Fall Nichts dabei ristiren konnte; denn uns war es mehr darum zu thun, mit unseren Arbeiten an die Ceffentlichkeit zu treten und dadurch bekannt zu werden, als einen Geldgewinn dabei zu haben.

Da ich einmal von meinen und der Freunde Arbeiten berichtet habe, welche in die Meißner Zeit fallen, will ich sogleich noch derer gedenken, welche mir aus jener Periode in der Erinnerung geblieben sind.

Junächst war es eine Gebirgslandschaft von Rocca Canterano, sodann ein Morgen mit dem Blick auf das Bolskergebirge, welches Blatt ich auch für den sächsischen Kunstverein radirt habe; serner: Der Waldweg bei Ariccia, ein Gewittersturm am Serone, ein Abend bei Civitella, im Hintergrund den Monte Serone, der Brunnen bei Crotta Ferrata und zwei Wiederholungen desselben. Ein Bild von der Serpentara malte ich für Oberbaurath Schinkel in Berlin und eine Abendlandschaft am Tännengebirge im Salzburgischen für Börner. Zu diesen Arbeiten kamen noch manche kleinere Landschaften: Ponte Salaro, Tempel der Minerva medica, das Meißner Schloß und eine Anzahl Zeichnungen und Aquarelle.

Auf lettere war ich dadurch gekommen, — benn ich hatte mich früher darin nicht geübt — daß es mir Bedürfniß wurde, die freie Zeit nach der Schülercorrectur, welche ich gewöhnlich lesend oder mit den Collegen plaudernd zugebracht hatte, nüglicher zu verwenden; denn Schausuß und Scheinert saßen täglich an ihren Arbeitstischen und malten Porzellan, während mein Tisch unbenutt blieb. Alls nun

Demiani, ein Leipziger Kunstfreund und Besitzer einer bedeutenden Sammlung von Aquarellzeichnungen, eine solche auch von mir zu haben wünschte, componirte ich einen Erntezug in der Campagna und führte ihn hier in der Zeichenschule aus

Es war dies die erfte ausgeführte Aquarelle, die ich gemacht habe. Dieser folgte eine zweite, welche sich in der Sammlung des Königs Friedrich August befindet. Diese Behandlungsweise machte mir große Freude; deun da meine Phantasie nicht arm war, die Bilder sich im Gegentheil im Ru aufdrängten und wie von selbst gestalteten, so war es eine Lust, sie in verhältnißmäßig kurzer Zeit wie eine reise Frucht vom Baume meines Lebens absallen zu sehen und die Scheuern damit zu füllen. Bon meinen damaligen Arbeiten sind hier noch die Kadirungen nach den Gemälden von Lindau, Dehme, Hantsch und Mende für den sächssischen Kunstverein zu erwähnen.

In dieselbe Zeit fallen auch meine Illustrationen zu dem historischen Bildersaal von Textor, welcher in Wochen- oder Monatshesten
erschien. Während einiger Jahre lieserte ich die Zeichnungen dazu,
die in höchst geschmackloser Weise reproducirt wurden. Ich betrachtete
diese Arbeit als Exercitien für mich und als Uebung im Figurenzeichnen. Gewöhnlich brachte ich solch ein Blatt in einem Nachmittage
fertig und erfreute mich dafür eines Honorars von zwei Thalern.

Zweier Oelgemälde will ich hier noch besonders gedenken. Ich hatte eine Composition in der Art Claude Lorrain's ausgeführt, wozu der Lago d'Averno und das Cap Misene das Motiv gegeben hatten. Das Bild schiefte ich dem Kunstverein zur Ausstellung zu und erhielt bald darauf von dem Vorstande desselben, von Quandt, einen Brief, der Zeugniß geben kann, mit welchem Antheil und seinen Verständniß diese Ansgelegenheiten von ihm geleitet wurden. Er schrieb (im Mai 1831):

"Berehrter Herr und Freund! Bevor ich meinen Sommerausenthalt in Dittersbach antrete, habe ich das Comité des Kunstvereins versammelt und diesem Ihre Landschaft vorgelegt. Es wurde fast einstimmig bemerkt, daß dieses Bild von Ihren srüheren Arbeiten in der Behandlung und dem Colorit sehr abweiche. Die Behandlung ist leichter, selbst gewandter, tönnte man sagen, zeigt mehr Meisterschaft, und das Colorit hat etwas Cinschmeichelndes. Ersauben Sie mir aber auch mit freundschaftlicher Offenheit zu bemerken, daß es mir und Anderen schien, als wenn jene natürliche, ungesuchte Schönheit, Wahrheit, Unschuld, welche Ihre Bisder sonst immer auszeichnen, diesem sehle. Es verräth sich die Absicht, zu gesallen und Wirkung zu machen oder doch wenigstens das an sich recht söbliche Bestreben, andere Meister, z. B. Claude Lorrain, welchen Sie vielleicht im Sinne gehabt haben, zu erreichen. Dies gibt aber gleichsam die Natur aus zweiter Haben, zu erreichen. Dies gibt aber gleichsam die Natur aus zweiter Habe, danz wieder, sondern erblickt darin nur ein angenehmes Gemälde. Bergeben Sie, daß ich Ihnen dies so unberusen und offen schreibe, was ich mir darum ersaube, weil Sie ja wissen, wie sehr ich Sie schähe, wie ost ich mich an Ihren Landschaften ersreut habe, und also meine Gesinnungen nicht verkennen werden.

Es thut mir leid, Ihnen melden zu müssen, daß der Kunstverein Ihr Gemälde nicht gekaust hat. Sie selbst haben uns schon an viel Bessers gewöhnt. Ich gestehe, daß der Kunstverein Bilder gekaust hat von jungen Leuten, welche bei weitem nicht so gut waren, wie Ihr Gemälde; allein von Jenen hoffen wir noch viel, und Sie haben schon viel geleistet und uns also zu höheren Forderungen berechtigt u. s. w."

Der Nichtankauf des Bildes war freilich hart für mich; allein der freundschaftliche Kath, dem eigenen, ursprünglichen Gefühl zu folgen und mich nicht in die Anschauungsweise eines Anderen künstlich zu versehen, nicht durch gefärbte Brille zu sehen, war ein Wink zu rechter Zeit.

Ein zweites Bild, welches ich einige Jahre später mit großer Sorgsalt ausgeführt hatte, wurde ebenfalls vom Kunstverein zurücksgewiesen, d. h. nicht angekaust. Es stellte einen selsigen Abhang vor mit Busch und Wald umgeben. Ein alter Ziegenhirt sitt an dem Stumps eines Kastanienbaumes; ein junges Mädchen liegt im Grase bei den Ziegen, und im Hintergrund erheben sich die von der Abendstonne gerötheten Gipfel der Mammellen, der Rocca di Mezzo. Ich war sehr krank, als ich daran malte; denn ein schleichendes Fieber, welches seit langen Wochen mich abzehrte, hatte mich so elend gemacht,

daß ich allen Lebensmuth verlor. Dennoch setzte ich alle meine Kraft daran, das mir möglich Beste zu erreichen.

Es ist schwer zu sagen, wie erschütternd mich die Nachricht traf, daß mein Bild die Zustimmung des Comité's nicht erhalten habe. Ich war mir bewußt, mit Aufbietung aller meiner Kräste mein Bestes gethan zu haben, und dieses, wie ich glaubte, mir erreichbar Höchste genügte nicht! Ich war in der That todtmüde, durch die Krantheit erschöpft und nun ganz hoffnungslos.

Solche Zustände traten nun oft genug zu alle den übrigen Sorgen, welche das Leben in ungähligen Formen und Berhältniffen mit fich zu bringen pflegt. Wie glücklich ift der Künftler, so dachte ich oft, welcher durch einiges Bermögen sich und der Seinen Griftenz gesichert weiß und seine Runft in voller Freiheit auszuüben vermag, unabhängig von der Geschmacksrichtung eines vielköpfigen Bublicums oder eines zufällig zusammengewürfelten Comite's! Ja es schien mir in Er= mangelung eines Befferen ein idealer Zuftand zu sein, wie Sans Sachs. der ehrbare Rürnberger Schuhmachermeifter, an sechs Tagen sich mit dem Handwerk tüchtig zu beschäftigen, um damit Feiertage und Ruhe= ftunden zu gewinnen, die der geliebten Muse voll und rein gewidmet werden können. "Hans Sachs'ens poetische Sendung" von Goethe war damals mein Lieblingsgedicht; es war der Ausdruck meiner Ideale, Bünsche und einigermaßen der eigenen Zustände, nur daß die "Liebe" nicht mehr in der Laube saß und ein Kränzlein wand, sondern an der Wiege. Denn, um folches gleich hier zu erwähnen, es war mir Mitte August 1828 (am Tage Maria himmelfahrt) ein Mägdlein geschenkt worden, welches in der Taufe den Ramen Maria bekam. Ich benke noch baran, welche Rührung mich überkam, als ich mit gefalteten Sänden am Tenfter ftand und über die Stadt blickte, wo soeben die Zinkenisten auf den Altan der Stadtfirche heraustraten, um nach alter Sitte einen Choral vom Thurm zu blasen, und wie in demfelben Moment, als ich die erften Laute des kleinen Ankömm= lings aus der Kammer vernahm, in vollen Tönen der schöne, mir besonders lieb gewordene Choral erklang: "Run danket Alle Gott, mit Bergen, Mund und Bänden."

Die Wohnung wurde nun zu klein, und glücklicherweise fand fich bald in der Nähe eine größere. Sie war in dem fogenannten Burg= lehnhause, eigentlich einem Complex von drei oder vier aus verschiedenen Beiten ftammenden Gebäuden. Das älteste, in der Mitte liegend. hatte eine hübsche, rundbogige Hausthur mit zwei Siksteinen und einem schön gemeißelten Wappen darüber. Gin vorspringendes Thor hing mit diesem Sause zusammen, in welchem der Sausbesiker wohnte, und durch welches der Weg nach dem Schlosse führte. Reben diesem alten Saufe, unmittelbar an Raifer Beinrich des Ersten alten Brückenbogen, welcher St. Afra mit der Albrechtsburg und dem Dom verbindet, lag das etwas später erbaute Saus, deffen zweite Ctage ich jett bezogen hatte. Die westliche Seite desselben ging freilich bis in die Lomakscher Gaffe hinab, und von da aus gezählt, war es die siebente oder achte Ctage; jedoch war es in diesem Hause umgekehrt, wie anderwärts. Die untersten Stockwerke waren die schlechtesten und ärmlichst be= wohnten, während die beiden oberen die Bel-Gtages waren.

Eine andere Seltsamkeit des alten Genistes war auch, daß es zu jener Zeit eigene Gerichtsbarkeit besaß. So wurde z. B. ein armes Weib, welches in der Tiefe wohnte und eines Kindesmordes beschuldigt worden war, im Zimmer des Hauswirthes über dem Thordurchgange von den Gerichten verhört und die ausgegrabene Kindesleiche von den Aerzten hier seeirt und untersucht. Auch hatte der Besitzer des Burgslehns die angenehme Verpflichtung, jedem in diesem Hause Geborenen im Falle der Verarmung lebenslang freie Wohnung zu geben, denn das Haus war seine Heimath.

Was mich hier besonders anzog und gesesselt hielt, war die Aussssicht, welche das sünffenstrige, geräumige Eckzimmer darbot. Sie war entzückend schön durch die hohe Lage und durch die reichste romantische Umgebung. Auch meine Arbeitsstube, welche höher als die übrigen Zimmer, abgesondert und traulich lag, erfreute mich sehr. In diesem Hause wurden zwei meiner Kinder geboren. Zuerst ein Sohn Heinrich, welcher zum Andenken an seinen Urgroßvater und in Betracht seiner Geburtsstätte in dem alten Bau des Kaisers Heinrich diesen Namen erhielt, und später meine zweite Tochter Aimée. Viele frohe und auch

schwere, tief einschneidende Zeiten durchlebte ich in diesem Hause, die ich hier übergehen will. Der goldene Faden aber, welcher sich durch das bald in hellen, bald in dunklen Farben erscheinende Lebensbild zog, war das lebendige Vertrauen auf Gott und das Gefühl eines ungetrübten häuslichen Slückes, welches mir in so reichem Maße beschieden war.

So floffen Jahre in ungeftörter Thätigkeit dahin. Unfer Umgang war sehr beschränkt und bestand sast nur aus Besuchen, welche wir von Zeit zu Zeit von Freunden und Berwandten aus Dresden empfingen. Zuweilen wurden schöne Sommernachmittage mit den Kindern auf einem nahe gelegenen Dorse bei bekannten Bauersseuten zugebracht, oder ich wanderte mit dem Collegen Scheinert nach irgend einer hübsch gelegenen, kleinen Weinschenke auf den Höhen der Spaarberge oder nach den Proschwiker Bergen an der Elbe, welche durch ihren guten Wein bekannt waren.

Einsamer war die Winterszeit, in welcher die Besuche von Dresden höchst selten wurden und während der schlimmsten dieser Monate ganz aushörten. Aber ich erinnere mich doch mit Vergnügen der langen Abende, an denen wir fröhlich mit den Kindern um den warmen Osen saßen und zehnmal gehörte Geschichten von Neuem erzählt oder ganz neue ersunden werden mußten. Der vortressliche Festkalender vom Grasen Pocci und Guido Görres lieserte Stoff zum Sehen und Hören. Gbenso erfreulich war das Erscheinen von Speckter's Fabelbuch, welches in seiner ersten Ausgabe, wo die Vilder von Speckter selbst auf Stein radirt waren, höheren künstlerischen Werth hatte.

Aber Pocci interessirte mich doch bei weitem am meisten und wirkte höchst anregend auf mich. Hatte ich doch für Marie und Heinrich zwei hefte gemacht, in welche ich, wenn sie brav gewesen waren, am Abend, sobald die Lampe auf den Tisch gestellt wurde, Etwas zeichnete. Binnen wenigen Minuten entstand unter ihren begierigen Blicken ein Bild zu einer Geschichte, einem Märchen, welches sie eben gehört hatten, oder sie figurirten selbst in eigener Person, vielleicht auch Papa und Mama, ja selbst die komische Christel, in dem Bildchen, welches mit derben Strichen ein Haus- oder Straßenereigniß des Tages

schade, daß die Heste allmählich lose Blätter wurden und sich endeschen Wersteten. Wer hätte aber denken konst daß freudenschen Weister auf den Brothes finschen daß bankbarite, es jauchzte oft zwischen meinen auf dem Papier laufenden Bleistift hinein, wenn sie merkten, welche Gestalt sich entwickeln würde, oder welchen Bezug die Zeichnung wiederzugeben suchte. Auch die Reime drangen in mein Völkchen und auch zu denen, die mit ihm verkehrten und sie schade, daß die Heste allmählich lose Blätter wurden und sich endesich verslatterten. Wer hätte aber denken können, daß solches sinzdische Spiel der Keim und Vorbote einer ebenso ersolg= als freudenzeichen Arbeit wurde, die in späteren Jahren mich beschäftigte? Ich meine die Heste wurde, die in späteren Jahren mich beschäftigte? Ich meine die Heste des einen Kinderheftes der spätere Verleger der ernster gemeinten Arbeit.

Bur Vervollständigung der Schilderung des kleinen Familien= freises muß ich noch hinzufügen, daß derfelbe durch drei liebe Hauß= genoffinnen, eine Predigers-Wittwe mit ihren beiden liebenswürdigen Töchtern, auf das angenehmfte belebt wurde. Die Mutter war eine portreffliche Frau, welche nach dem frühen Tode ihres Mannes die drei Kinder — der Sohn war auf der Fürstenschule — mit einem spärlichen Ginkommen und ihrer Hände Arbeit erhalten und gut er= zogen hatte. Gewöhnlich kam sie mit den Töchtern des Abends zu uns herauf, und bald war Alles an dem runden Tisch beschäftigt und guter Dinge. Besonders war die älteste der Töchter eine auf= blühende Schönheit, und wo diese im Verein mit Bergensgute und kindlichem Frohsinn waltet, wie es hier der Fall war, da giebt es ein gutes Dabeisein. Meiner Frau war dieser trauliche, zwanglose Berkehr besonders angenehm und in vielen Dingen von gegenseitigem Vortheil. Als ich späterhin den Landprediger von Wakefield las und zeichnete, kamen mir diese Abende und Tage oft ins Gedächtniß, be= sonders aber die beiden schönen Töchter.

Um die Mitte meiner Meißner Lehrjahre trat ein häusliches Ereigniß ein, welches auf meine weitere fünstlerische Entwickelung von entscheidender Bedeutung war und welches ich hier aussührlicher

erzählen will. Bisher hatte ich ausschließlich italienische Landschaften gemalt. Mein Herz war in Kom, in seiner Campagna, in dem mir so lieben Sabiner= und Albanergebirge. Das Heinweh, ich kann es nicht anders nennen, nach dieser ideal schönen und großartigen Natur steigerte sich sast zum Krankhasten, und dies vielleicht um so mehr dadurch, daß ich bei meinen beschränkten Verhältnissen gar keine Aussicht hatte, jemals diese in meiner Idee verklärten Gebiete wieder zu betreten. Die Natur in meiner nächsten Umgebung erschien mir dagegen arm und sormlos, und ich wußte Richts aus ihr zu machen.

Nun hatte ich durch meinen Freund Bähr (Carl Bähr, später Prosesson den Austrag zugewiesen bestommen, eine größere italienische Landschaft für einen Kunstsreund in Reval zu malen. Ich nahm zum Motiv eine Gegend an der Tiber bei Aqua cetosa und führte das Bild binnen einigen Monaten aus. Bähr, welcher Ende August mit dem Architekten Herrmann nach Kom gehen wollte und mich gern zum Reisegesährten gehabt hätte, hatte mir zur Ermöglichung seines und auch meines innigsten Wunsches die genannte Bestellung verschafft, und ich sand nach genauester Berechnung der Reisesssten, daß die sür das Gemälbe erhaltene Summe hinreichen würde, ihn wenigstens dis nach Oberitalien zu begleiten, wo ich am Garda-See Studien zu machen gedachte.

Unwerhofft war mir dieser Glücksstern aufgegangen, und ich war nur in Sorge, es könne während der zwei Monate, nach deren Ver= lauf wir die Reise antreten wollten, noch irgend ein Hemmiß da= zwischen kommen. Und ein solches trat auch wirklich ein.

Ende Juni erkrankte Auguste; sie, die weder vorher noch nachher eine Krankheit durchzumachen hatte, wurde jetzt auf ein langes und schmerzliches Krankenlager gesessellt. Es hatte sich ein Abscess an der linken Hüfte gebildet, welcher nach innen aufgehend ihr unrettbar den Tod bringen mußte, weshalb der Arzt sich bemühte, das lebel nach außen hin zu leiten. Alle seine Bemühungen schienen jedoch vergeblich, es blieb der Justand immer der gleiche, und ich sah, daß meine arme Frau immer schwächer wurde. Meine Sorge war groß, und die Furcht vor einem schlimmen Ausgange wurde nicht nur durch die bedenklichen

Gesichter der beiden geschickten Aerzte vermehrt, welche sie in Behandlung hatten, sondern auch durch eine Rachricht, welche mir aus Dresden zukam, daß Rietschel's (erste) Frau, die an derselben Krankheit darniederlag, durch Aufgehen des Abscesses nach innen eben gestorben sei.

Bähr und Herrmann waren bereits abgereist, da sie sahen, wie ich schon längst die Hoffnung aufgegeben hatte, mit ihnen gehen zu können.

Als ich eines Nachmittags aus der Zeichenschule kam, fand ich meine arme Kranke bewußtlos und gänzlich bewegungslos. So blieb sie während der ganzen Nacht, und die Aerzte erklärten, es scheine eine Krisis eingetreten zu sein, und geboten die größte Stille. Die Kinder wurden deshalb zu unserer Pastorswittwe gebracht, und ich hörte, wie die Leute sich zuslüsterten: "Es wird wohl heute mit ihr zu Ende gehen."

3ch kam wieder aus der Zeichenschule und fand fie noch immer in demfelben Zustande. Seit länger als vierundzwanzig Stunden lag fie wie todt, ohne die leiseste Bewegung. Ich sette mich an ihr Bett. In der Wohnung war Alles jo todtenstill, und meine Seele wollte fast verzagen; ich konnte nur still zu Gott seufzen und beten. Die Abendsonne wars noch einen Scheideblick in die kleine Kammer, und vielleicht in einer Art von Gedankenverbindung lenkte ich meine Augen auf die ihrigen, wie fragend, ob dieselben für immer geschlossen sein sollten — und siehe! in diesem Moment zuaten ihre Wimpern, die Augen öffneten sich langsam, und indem sie mich freundlich ansah, fagte sie nach einem tiefen Athemauge: "D, jetzt ist mir wieder wohl!" Ich zitterte vor freudiger lleberraschung und Erstaunen, und der leise eingetretene Urzt, nachdem er mit inniger Theilnahme gehört, gesehen und untersucht hatte, wandte sich zu mir und fagte: "Danken Sie Gott! es hat sich zum Besten entschieden, sie ist gerettet und die Genefung wird nun schnell eintreten." Und so war es auch; von Tag zu Tag wurde sie jetzt wohler, und in acht Tagen war sie wieder im Wohnzimmer unter den Kindern. Ja, wohl dankte ich Gott von ganzem Berzen, der ein fo schweres Geschick von mir abgewendet und mir meine liebe, theure Auguste wieder neu geschenkt hatte.

Es war indeß September geworden, als meine Frau außer aller Gesahr war, und nun redete sie mir zu, die schöne Witterung wenigstens zu einer kleinen Erholungsreise zu benutzen, da an eine größere nicht mehr zu denken war. Von dem zurückgelegten Reisegelde war nur ein kleiner Theil übrig geblieben, das andere hatte die lange Krankheit verzehrt. Ich entschloß mich also, durch das Elbkhal nach dem böhmischen Mittelgebirge bei Teplitz zu gehen, wohin ich seit meiner italienischen Reise nicht wieder gekommen war.

Ich war überrascht von der Schönheit der Gegenden, und als ich an einem wunderschönen Morgen bei Sebusein über die Elbe fuhr und die Umgebung mich an italienische Gegenden erinnerte, tauchte zum erstenmale der Gedanke in mir auf: Warum willst Du denn in weiter Ferne suchen, was Du in Deiner Rähe haben kannst? Verne nur diese Schönheit in ihrer Eigenartigkeit erfassen, sie wird gefallen, wie sie Dir selbst gefällt.

Da fielen mir die Goethe'schen Strophen ein:

"Aug', mein Aug', was sinkst du nieder? Goldne Träume, kehrt ihr wieder? Weg, du Traum, so Gold du bist; Hier auch Lieb' und Leben ist!"

Bald griff ich zur Mappe und zum Stizzenbuch, und ein Motiv nach dem andern stellte sich mir dar und wurde zu Papier gebracht. Von Sebusein dis Kamaik ist eine Fülle der schönsten und großartigsten Landschastsbilder ausgeschüttet. Nach Aussig zurückgekehrt, zeichnete ich Mehreres am Schreckenstein. Als ich nach Sonnenuntergang noch am Ufer der Elbe stand, dem Treiben der Schiffsleute zusehend, siel mir besonders der alte Fährmann auf, welcher die llebersahrt zu besorgen hatte. Das Boot, mit Menschen und Thieren beladen, durchschnitt den ruhigen Strom, in welchem sich der goldene Abendhimmel spiegelte. So kam unter andern auch einmal der Kahn herüber, mit Leuten bunt angefüllt, unter denen ein alter Harsner saß, welcher statt des llebersahrtskreuzers Etwas auf der Harse zum Besten gab.

Aus diesen und anderen Eindrücken entstand nachher das Bild

"Die Uebersahrt am Schreckenstein", der erste Versuch, in welchem ich die Figuren zur Hauptsache machte. Freilich sielen sie sehr mangelhaft in der Zeichnung aus, besonders da ich nur zu ein paar Figuren eine flüchtige Stizze nach der Natur zeichnete; doch gesiel das Bild auf der Ausstellung, und v. Quandt kaufte es sogleich für seine Sammlung. Nach zehn oder zwölf Tagen kehrte ich mit einer kleinen Anzahl Studien und bedeutenden, fruchtbaren Eindrücken in das alte Burglehnhaus nach Meißen zurück.

Bon dieser Zeit an wandte sich mein Streben wieder ganz der heimischen Natur zu. Alle die tiesgehenden Gindrücke aus der Jugendzeit lebten damit wieder auf und erneuten sich an den nämlichen oder verwandten Gegenständen, und immer freudiger durchdrang mich dieses neue Leben.

Wenn ich in den letzten Jahren meine Begeisterung nur an meinen italienischen Naturstudien und der immer blasser werdenden Erinnezung entzünden konnte, so empsand ich jetzt das Glück, täglich frisch aus der Quelle schöpfen zu können. Jetzt wurde mir Alles, was mich umgab, auch das Geringste und Alltäglichste, ein interessanter Gegenstand malerischer Beobachtung. Konnte ich jetzt nicht Alles gebrauchen? War nicht Feld und Busch, Haus und Hüte, Menschen wie Thiere, jedes Pflänzchen und jeder Zaun und Alles mein, was sich am himmel bewegt, und was die Erde trägt?

Ich arbeitete und sammelte jetzt mit neuer Lust an vaterländischen Stoffen. Zunächst entstand ein Gemälde, wozu ich das Motiv im Triebischthal bei Meißen gesunden hatte, "Herbstlicher Wald mit Staffage"; sodann "Aufsteigendes Gewitter am Schreckenstein" und die bereits erwähnte "Ueberfahrt".

Die bis zum Krankhaften gesteigerte Sehnsucht nach Italien war von hier an gebrochen, oder verhinderte mich wenigstens nicht mehr, offene Augen für das Schöne zu haben, das in meiner Nähe lag, und woran ich täglich studiren konnte. Die Krankheit meiner Frau war also die nächste Ursache zu diesem Wendepunkte gewesen, und was mir ein großes Uebel schien, war ein rechter Segen geworden.

Es mag wohl im Unfange der dreißiger Jahre gewesen sein, als

Freund Kügelgen mich bat, ihn in Hermsdorf bei Königsbrück auf einige Tage zu besuchen. Er hatte den Auftrag, ein großes Altarbild für eine Kirche in Liefland zu malen, und da er in Dresden kein Atelier fand, welches die zur Aufstellung einer solchen Leinwand erstorderliche Höhe besaß, so hatte ihm sein Freund v. Heinig, der Bestiger von Hermsdorf, einen Saal im Schlosse zu diesem Zwecke überslassen. Ich besuchte ihn dort und machte bei dieser Gelegenheit u. A. auch die Bekanntschaft des Pastor Roller in Lausa.

Roller war, besonders in den firchlich gesinnten protestantischen Kreisen, weit und breit bekannt. Manchen ein Räthsel, Anderen ein wunderlicher Heiliger, dessen Sonderbarkeiten man belachte, wurde er nur von Denen nach seinem wahren Werthe und seiner Bedeutung erkannt, die ihm näher standen und Sinn und Verständniß für derzgleichen Erscheinungen besaßen. War es doch mit Koller, wie auf einem anderen Gebiet mit meinem lieben Meister Joseph Koch, dessen Scurrilitäten in Aller Munde waren, dessen Bedeutung und Großeartigkeit aber nur Wenige recht zu würdigen wußten.

Rügelgen hat in seinen bekannten "Jugenderinnerungen eines alten Mannes" seinem alten Freunde Roller ein köstliches Denkmal gesett und ihn mit der Feder noch besser gezeichnet, als mit dem Binfel. 3ch will hier nur meine kurze Begegnung mit ihm berichten. Zuerst sah ich ihn bei einer Abendgesellschaft auf dem Schlosse Hermsdorf, wo gerade das gräflich Dohna'sche Chepaar zum Besuche eingetroffen war. Roller's gedrungene Geftalt, die würdevollen Züge seines Gesichts, mit den braunen geistvollen Augen, das bedächtige Tempo seines Sprechens, schienen oft in Widerspruch mit seinen Bizzarrerien im gewöhnlichen Leben und gaben denselben einen noch komischeren Ausdruck; dagegen trat im Amte der volle Ernst und die Würde seines eigensten Wesens hervor, während im freundschaftlichen Gespräch wieder die kindlichste Naivetät und schalkhafter Humor fein Gesicht durchleuchteten. In jenem Abend fiel mir nur auf, daß er im lebhaften Gespräch mit der Gräfin auf deren Aufforderung, sich zu ihr zu seken, sogleich zum Schemel ihrer Füße Plat nahm, d. h. auf den platten Boden sich setzte und von da aus die Conversation weiter führte, ohne daß solches in der Gesellschaft als etwas Außergewöhnliches aussiel; denn sie kannten Alle die Marotten ihres Pastors.

Anderen Tages besuchte ich ihn mit Heinitz und Kügelgen in seinem kleinen, sast ärmlichen Psarrhause. Meine beiden Begleiter hielten sich nicht lange aus wegen eines Geschäftsganges, den sie zu machen hatten, und nach welchem sie mich wieder abholen wollten. Roller breitete nun einen Schafpelz in der Nähe des alten Kachelsosens aus und meinte, so neben einander am Boden sitzend sühle man sich gleich freier und traulicher.

Bald waren wir im Gespräch bei der vorjährigen Kunstausstellung. Ich wußte schon durch Kügelgen, daß Koller dieselbe jedesmal mit seinen Dorstindern besuchte. Mit einer Elite Lausaer Knaben und Mädchen zog er durch den Wald nach der zwei Stunden entsernten Residenz und betrachtete mit ihnen ausmerksam Bild sür Bild. Ich war verwundert, daß er auch das meinige, "Das Thal von Amalsi", gar wohl betrachtet und noch gut im Gedächtniß hatte.

Obwohl nun Roller, zwar ein großer Bilderfreund, aber Nichts weniger als ein sogenannter Kenner war, sondern seine eigenthüm= lichen, ost sehr originellen Ansichten hatte, so interessirte es mich doch, dieselben über mein Bild zu hören, um so mehr, als ich merkte, daß er mit der Aussassing desselben nicht recht einverstanden war.

Roller sand etwas Gemachtes, Schönthuerisches darin, namentlich in den Figuren. Wenn er malen könne, meinte er, würde er suchen, die Natur ungeschminkt, in ihrer unschuldvollen Schönheit hinzustellen, ohne Etwas dazu zu thun, u. s. w.; und nun beschrieb er eine Landschaft mit ihrer Staffage, allerdings eine deutsche, die er ja allein kannte, in so treffenden Jügen, daß in mir plöglich ein lebendiges Vild davon aufstieg, (ähnlich etwa einem Ehck oder Memling), durch welches der Unterschied einer ideal oder real ausgesaßten Natur anschaulich klar wurde. Ich hatte das Gesühl, daß eine auf Linienschönheit allein oder vorwiegend gegründete Aussagliung zur Manier schönheit allein oder vorwiegend gegründete Aussagliung zur Manier schönkeit und dadurch das kleußere Ausbruck des Inneren werde.

"Müsset im Naturbetrachten Immer Eins wie Alles achten; Nichts ist drinnen, Nichts ist draußen: Denn was innen, das ist außen. So ergreiset, ohne Säumniß, Heilig öffentlich Geheimniß."

(Goethe.)

Es war fonderbar, daß der Vergleich beider Vilder, meines Amalfithales, welches ich mir vergegenwärtigte, und des von Roller geweckten Phantasiebildes, einen so nachhaltigen Eindruck in mir hervorbrachte, daß seine Nachwirkung späterhin nicht ohne Einfluß auf meine Arbeiten blieb.

Die Unterhaltung auf unserem Parterre wandte sich nun auf einen Gegenstand, den Roller theoretisch wie praktisch meisterhaft zu behandeln wußte: "Die Kindererziehung"; denn er hatte gehört daß ich zwei Kinder daheim habe, ohngesähr im Alter von zwei und fünf Jahren. Das Erziehen der Kinder sei leicht, sagte er, wenn man nur bei Zeiten den rechten Grund lege, d. h. sie zu pünktlichem Gehorsam und zur Wahrheitsliebe anhalte, durchaus kein lügenhastes oder Scheinwesen aussommen lasse. Der andere Punkt, auf den es ankomme, sei die Gewöhnung an Ordnung und Reinlichkeit. Sei diese Sinnesart wohl gepflegt worden, so werde sich dieselbe bei der späteren Entwickelung auch auf die höheren Gebiete übertragen; es werde das Kind z. B. auch dem Worte Gottes gehorsam sein wollen, und ein kleines Mädchen, welches ihr Schürzchen rein und weiß zu erhalten gewöhnt ist und keinen Schmutzssen duldet, wird später auch ihre Seele rein zu erhalten trachten u. s. w.

Indem er diese Dinge klar und einsach weiter ausstührte, trat Kügelgen wieder ein, und wir erhoben uns von unserem Divan, dem pastoralen Schaspelz, auf welchem mir die Stunde nur zu schnell verslossen war.

Unter Austausch innerer wie äußerer Erlebnisse durchstrich ich mit dem lieben Freund die Gegend, besonders auch den baumreichen schönen Park, welcher von der stillen Röder durchstossen wird, und

verließ am Morgen des dritten Tages neu gestärkt diesen Kreis vor= trefflicher Menschen.

Als ich an die bescheidene Pfarre von Lausa kam, fiel mir das Historchen ein, welches mir kurz zuvor Kügelgen von Roller erzählte. Letterer war nämlich vor wenigen Wochen zu einer Pastoren-Conserenz nach Flöha (bei Freiberg) eingeladen gewesen. Als er in die Verssammlung eintritt, stellt sich ihm sogleich der Ortspfarrer mit den Worten vor: "Ich bin der Pastor von Flöha". "Und ich bin der Vastor von Lausa", sagte Koller, "schade, daß der Pfarrer von Wanzsleben nicht hier ist, er würde der passende Oritte im Bunde sein!"

Der Alte war diesmal sehr heiter, und da das Wetter inzwischen unfreundlicher geworden war und ein dünner Regen herunter nebelte, so mußte "der Dekonom", wie er seinen Bruder Jonathan nannte, weil er die Feldwirthschaft besorgte, den alten Schimmel aus dem Stalle holen, vor den kleinen Planwagen spannen und mich eine Stunde weit bis auf die Landstraße bringen.

Jonathan war älter als der Pastor, und früher Schneider gewesen. Ich sehe noch das gutmüthige, etwas spise Schneidergesicht, wie er, sein Pfeischen im Munde, in die graue Regenlust hinausblinzelte und mir von Hafer und Gerste, von Hühnern und Gänsen erzählte, bis wir die große Straße erreichten, von wo ich noch eine gute Stunde bis Dresden zu wandern hatte.

Heift hörte ich bei den Freunden Cehme, Peschel, Hantsch und Berthold immer etwas Schönes oder Interessantes, und kehrte dann gegen Abend, wie eine Biene mit allerlei Blüthenstaub beladen, nach Meißen zurück in das alte, wundersame Burglehnhaus zu Weib und Kindern. Solche kleine Episoden mußten mich dann auf lange Zeit entschädigen für die Entbehrung eines anregenden, belebenden Umsgangs, den ich je länger, je mehr vermißte.

Zuweilen machte ich mit einigen Schülern kleine Ausflüge nach dem böhmischen Mittelgebirge. Das sehr malerische Bergktädtchen Graupen mit dem Wallsahrtsort Mariaschein, das damals sehr stille Außig, Sebusein und mein abgelegenes, aber höchst romantisches Kamaik waren die Lieblingsorte, wo wir gern länger weilten und Studien sammelten. Pulian, der ein geschickter Landschaft3 = und Architekturmaler wurde und in den sechziger Jahren in Düffeldorf verstarb, sowie der tallentvolle Haach (in Rom früh verstorben) waren meine ersten Schüler in Meißen.

Diese malerischen Fußwanderungen mit mehreren Schülern wurben auch späterhin in Dresden sortgesett; denn sie erwiesen sich eben so erfrischend, wie fruchtbringend.

Eine leidlich gute Studie nach der Natur zu machen, ift vershältnißmäßig leicht zu erlernen, wenn es nämlich Einzelheiten betrifft, wie z. B. einen charakteristischen Baum, eine gut beleuchtete Felsenmasse, eine Hütte und dergleichen; schwieriger dagegen ist es, ein Bild oder ein Motiv zu einem solchen richtig zu sehen und zu erfassen, nämlich eine reicher gegliederte Landschaft rechts und links, oben und unten an der rechten Stelle abzugrenzen; denn dazu gehört Phantasie und ein kunstgesibtes Auge. Hier konnte ich den Schülern der Natur gegenüber sehr behüsslich sein.

Oft, wenn ich eine solche mehr bildlich abgeschloffene Partie erblickte und darauf aufmerksam machte, wußten sie es auf ihrem Papier nicht zurecht zu bringen, weil sie bald zu viel oder zu wenig von der Umgebung auf ihre Zeichnung brachten. Sie sahen das Bild nicht richtig heraus; der Sinn für einen in sich geschloffenen Aufbau des Ganzen war noch zu wenig entwickelt. Späterhin habe ich oft gerathen, ein Blatt starkes Papier mit einem kleinen Ausschnitt in der Mappe bei sich zu führen, dieses Bildsormat näher oder ferner vor die Augen zu halten und die zu zeichnende Partie damit einzuschließen, wodurch sie leicht bemerken konnten, wie die Landschaft am Besten einzurahmen sei.

Doch ich kehre von meiner schulmeisterlichen Abschweifung zurück, und gedenke noch einiger kürzeren oder längeren Besuche von Freunden und Personen, die mir besonders werth waren. Sie wirkten immer wie ein fanster Regen, der über das durstige Land zieht. So kam 1831 der edle, liebe J. D. Paffavant zu mir. Er kehrte von einer Kunstreise nach Berlin über Dresden nach Frankfurt zurück, und wie war ich erfreut, ihn wieder zu sehen! Es tauchten bei seinem Anblick

alle die schönen Tage in Kom wieder auf und bewegten die Seele. Passaunt hatte zu dieser Zeit den für ihn so schmerzlichen Entschluß gesaßt, der Malerei zu entsagen und sich der Kunstsprschung zuzuwenden. Sein nachher so berühmt gewordenes Werk über Raphael hatte er schon in Arbeit und zu diesem Zwecke in Dresden im Museum und in der Kupferstichsammlung Studien gemacht.

Bis zum späten Abend saßen wir beisammen im vertrauten Gespräch über Kunst und religivse Gegenstände, welches beides ja ben tiefsten Inhalt unseres Lebens und Strebens ausmachte.

Vor wenig Tagen fand ich in Cornill's "Leben Paffavant's" ein paar Zeilen, die mich überraschten und innig gerührt haben: Er erzählt, wie die Dresdener Freunde Paffavant in zwei Wagen das Geleite bis Meißen gaben, worauf es heißt: "Hier verbrachte er einen ihm unvergeßlichen Abend mit Richter und seiner Frau, der ihm nochmals die ganze Poesie des deutschen Hauses vorsührte, ehe er das Vaterland wieder verließ."

Paffavant trat von Frankfurt seine Reise nach England an.

Ein anderer mir intereffanter Besuch war der des alten Krumsmacher aus Bremen, Kügelgen's Schwiegervater, welcher mir durch seine "Parabeln", "Festbüchlein" und "Paragraphen zur heiligen Geschichte" bekannt geworden war. Er kam mit seiner Familie aus Hermsdorf, und ich sührte ihn in den schönen Dom, die Porzellansfabrik in der Albrechtsburg und zu allem sonstigen Sehenswerthen Meißens. Die stattliche Erscheinung des geistvollen Mannes mit dem milden Gesichtsausdruck, wie seine anziehenden Bemerkungen, ließen noch lange ihren erquickenden Eindruck zurück.

R. Nothe besuchte mich mit seinem Later, dem Typus eines altpreußischen Beamten, als dieser den von Rom gekommenen Sohn auf seiner Reise nach Wittenberg bis Meißen begleitete. Nothe war an das theologische Seminar in Wittenberg berusen, von wo er nach einer gesegneten Wirksamkeit als Prosessor an die Heidelberger Universität kam. Seine "Zukunst der Kirche", besonders aber seine "Ethik" waren für die protestantische Theologie epochemachend. Selbst der berühmte Cardinal Wiseman nennt ihn einen der tiessinnigsten

und gelehrtesten protestantischen Theologen. Mir war es eine innige Freude, den theuren "römischen" Freund wieder zu sehen; denn für mich waren diese "Nömer" alle mit einer Lichtatmosphäre umgeben, im Gesühl der so glücklich mit ihnen in Rom verlebten Tage.

Deshalb war es auch jedesmal ein hoher Festtag, wenn — gewöhnlich bald vor oder nach Weihnachten — meine lieben Dresdener
"Kömer" Peschel und Oehme zum Besuch kamen. Sie langten dann
Samstag Abends mit dem großen Botenwagen an. Unten in der
Stadt wurden sie am Halteplatz, wo die Passagiere ausstiegen, von
mir und Gustel erwartet, und hatte sich endlich der Knäuel der bemäntelten und bepackten Insassen dieser Arche Noäh entwickelt und
waren die beiden Freundesgesichter beim Schein der Laterne herausgesunden, so stiegen wir im Triumph die Schloßstusen hinan nach
unserem alten Burglehnhause, wo die Kinder die wohlbekannten
Onkels empfingen.

Wie glücklich saßen wir am anderen Morgen um den Kaffeetisch am warmen Ofen, während draußen vor den Fenstern die Schnee= flocken wirbelten und fich über die Schlofbrücke in die Stadt hinunter jagten. Zuerst wurde die übliche kurze Morgenandacht gehalten, welche dem Tage die Richtung und dem Berzen das Gefühl der Zusammengehörigkeit vor und in dem Söchsten gab. Beim Frühstück gab es nun viel zu erzählen, mas gegenseitig von Interesse war, und wer kennt nicht das wohlthuende Gefühl, nach monatelangem Entbehren alles freundschaftlichen Aussprechens endlich einmal das Berg erleichtern zu fönnen. Jest brachte der schiefbeinige Merkurius, der Stalljunge des Botenfuhrmanns, einen Brief, welcher, am Abend angekommen, Morgens erft ausgetragen wurde. Der Brief war von Berthold, der wegen Kränklichkeit sein Stübchen nie mehr verließ und wenigstens schriftlich in unserer Mitte sein und - zugleich die Gelegenheit benuten wollte, "Beschel und Dehme zu sagen, wie lieb er sie habe, was er ihnen doch nicht ins Gesicht sagen könne, wenn sie bei ihm wären."

Nach dem Frühstück ging es natürlich auch in mein kleines Atelier; die Arbeiten wurden eingehend besprochen, die schönen Stiche des Campo Santo in Pisa (von Assinio), welche ich von Börner gegen Handzeichnungen von mir eingetauscht hatte, mit Begeisterung betrachtet, wobei alle köstlichen Erinnerungen aus der römischen Zeit wieder auftauchten und des Erzählens kein Ende wurde. Der Mittag brachte dann einen stupenden "gallinaccio" auf den Tisch, ein culitarisches Meisterstück von Frau Gustel, und der Meißner Rothwein mußte den Belletri ersehen.

Ilm vier Uhr Nachmittags wurden die Freunde dann wieder in den mit Menschen und Gepäck vollgestopften Botenwagen, welcher ein Abkömmling der berühmten "gelben Leipziger Postkutsche" zu sein schien, einrangirt, und wehmüthig sahen wir ihnen nach.

Ich und meine Fran empfanden nach solchen Besuchen recht lebshaft, wie wenig wir hier in Meißen Wurzel geschlagen hatten und wie wir doch erst in dem nahen Dresden uns "zu Hause" sühlen würden.

Für nich wurde das Verlangen, in eine mehr fünftlerische Umgebung zu kommen und in sortwährender Berührung mit den allgemeinen Bestrebungen zu bleiben, immer stärker. Ich sühlte mich hier
isolirt und herabgestimmt; gleichwohl sah ich keine Möglichseit, die
Lage zu ändern. Es tauchte zwar in der letzten Zeit das Gerücht auf,
man gehe damit um, die Zeichenschule oder vielmehr deren Berwaltung
durch die Akademie, auszuheben; allein auch wenn sich diese Aussicht
realisiren sollte, so gab mir das keine Perspective einer Besörderung,
da die einzige Stelle sür einen Landschafter an der Dresdener Akademie
mein Bater inne hatte, der noch srisch und thätig seinem Umte vorstand. So schien es immer beim Alten bleiben zu müssen, und die
wiederholten, ost schweren Erkrankungen, die ich durchzumachen hatte,
waren nur geeignet, die hoffnungslosen Stimmungen zu vermehren.

Im Sommer 1834 sollte ich noch die große Freude haben, meinen theuren Mandell wieder bei mir zu sehen. Er wohnte eine Woche bei uns, und das Burglehnhaus sammt meiner ganzen bescheidenen Häuslichkeit, meine Arbeiten, Frau Gustel und die Kinder, die romantische Umgebung Meißens, Alles war so ganz nach seinem Herzen, daß er mich darob glücklich preisen mußte.

Freilich, wenn ich bedachte, in welcher Abgeschiedenheit von künst=

lerischem Verkehr der Freund in Dorpat lebte, so mußten meine Alagen verstummen: Kunstbedürsnisse wie Künstler fanden sich in seiner norsdischen Heimath nur sparsam vor. Die Porträtmalerei war nicht seine Neigung, ebenso wenig der Zeichenunterricht sür Dilettanten, die einzigen Thätigkeiten und Erwerbszweige, die in solchen Verhältnissen gewöhnlich übrig bleiben. Traten aber wirklich künstlerische Aufgaben an ihn heran, sie mochten noch so verschiedenartig und die dazu ersporderliche Technik eine ihm bisher fremde, ungeübte sein, so übernahm er sie mit Freuden und überwand die dadurch erwachsenen Schwierigsteiten mit einer bewundernswerthen Fügsamkeit.

So hatte er außer einem großen Altarbilde in Reval und einem kleinen für eine Dorfkirche zwei Apostelfiguren in Thon modellirt, einen im gothischen Styl geschnitzten Altar und Ranzel sammt Taufftein nach feinen Entwürfen aussuhren laffen. Ja er fertigte sogar eine Marmorbufte für die Universität Dorpat, das Bildniß eines ihrer hervorragenden Gelehrten. Für die liefländische Ritterschaft verzierte er die Adels-Matrikel mit der Darftellung eines Tourniers in Deckfarben und arbeitete einen silbernen Bücherdeckel in getriebener Arbeit aus. Das hohe Lied Salomonis illustrirte er in vielen Blättern mit Miniaturen, welches Werk die Raiserin von Rugland erwarb. Außerdem radirte er verschiedene feiner Compositionen auf Rupfer, 3. B. ein geistreich ersundenes Blatt mit Arabesten: die Rirche Christi, mit dem Text: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben." Ferner ein Blatt mit dem Gleichniffe vom verlorenen Sohn; zur Rechten und Linken: das verlorene Schaf und der verlorene Groschen; über dem Ganzen in der Bogeneinfaffung ein Engelchor mit der Inschrift: "Also wird Freude sein im himmel über einen Sünder, der Buge thut." Der= gleichen finnreiche Zusammenstellungen hatte er noch eine große Anzahl componirt; leider wurden fie nicht in Rupfer ausgeführt. Roch fpäter schrieb er eine Geschichte des lieflandischen Adels nach den Chroniken und gab dies Werk in heften mit vielen Radirungen heraus, ebenfo eine Reihenfolge dergleichen zu Fougue's Undine. Zwei kleine, von ihm selbst lithographirte Bilden enthalten höchst charakteriftische und mit Sumor erfaßte Thiergestalten zu Krilloff's Fabeln.

vor Grandville und Kaulbach gemacht, stehen sie ihnen ebenbürtig zur Seite.

Bei all diesen verschiedenartigsten Arbeiten verfiel er auf den Gedanken, auch den Holzschnitt, welcher in England, Frankreich und zuletzt in Deutschland sich mehr und mehr ausbildete, zu cultiviren.

Bu diesem Zweck hatte er einen jungen, anstelligen Burschen in die Technik desselben einzuüben gesucht und ließ ihn seine auf Holz ausgeführten Zeichnungen schneiden. In Berlin hatte sich Mahdell mehrere Wochen aufgehalten, um bei Unzelmann und Anderen niehr Einsicht in das neue technische Versahren dieser Kunst zu gewinnen.

Bei seiner reichen Phantasie und seiner nach den verschiedensten Richtungen hin productiven Kraft konnte er allerdings den wechselnden Ansorderungen genügen, die an ihn heran traten, allein sie brachten auch den Nachtheil, daß seine reichen Kräste sich zersplitterten, und hinderten ihn, in allen diesen schönen Dingen die gewünschte Meistersschaft zu erlangen; es mußte an ihnen etwas Dilettantisches hängen bleiben. Allein er that, was unter den gegebenen Verhältnissen wöglich war, und that es stets in einer ernsten, würdigen Weise. Schwerlich hätte ein Anderer an seiner Stelle mehr leisten können und Keiner in einem anderen Sinne. Er äußerte einst: Gott habe ihn immer wieder auf ein Schülerbänkchen gesetzt, wenn er in einer Klasse auf den Punkt gebracht hätte, zu den Ersten zu zählen.

Nach Berlauf dieser reich gesegneten Woche begleitete ich Maydell auf einige Tage nach Dresden, wo die Schätze der Gemäldegalerie reichen Stoff darboten, unsere fünftlerischen Ansichten und Meinungen auszutauschen. An den Abenden waren wir mit den Freunden und Bekannten beisammen, zu welchen sich in letzter Zeit noch der alte, liebenswürdige Staatsrath Aderkas aus Dorpat und Baron Prküll, ein Landsmann Maydell's, gesellt hatten.

Bald nach Mandell's Abreise erneuerte sich das Gerücht von einer bevorstehenden Aushebung der Zeichenschule, und mit Furcht und Hoffnung sah ich der Bestätigung desselben entgegen. Denn obwohl ich es schmerzlich empfand, daß ich in meiner isolirten und herabegedrückten Stellung auf die Dauer nicht gedeihen, das fünstlerische

Streben zu keiner freien Entwickelung gelangen könne, so glaubte ich boch nicht, eine Stellung eigenmächtig aufgeben zu dürsen, die mir durch Gottes Fügung ohne mein Dazuthun in die Hände gegeben war. Jeht nun zeigte sich unerwartet eine mögliche Lösung dieses Berhältnisses und steigerte mein Verlangen darnach auf das Höchste. Ich sühlte, es sei Zeit, in ein anderes Fahrwasser zu kommen, wo ein vollerer Luststrom sich in die Segel legen könne.

Späterhin erkannte ich freilich wohl, daß diese Abgezogenheit von allem Zerstreuenden auch ihr Gutes gehabt hatte; denn jene Lebenseindrücke, welche ich in Rom empfangen, konnten, fremden Einstüssen wenig ausgesetzt, tiesere Wurzeln schlagen und sich selbständiger entwickeln. Ich dachte oder phantasirte vielmehr und schrieb nieder, was mir über Kunst und Glauben in den Sinn kam, um mir selbst daburch mehr Klarheit zu verschaffen Bücher standen mir wenig zu Gebote, und bezüglich der Kunst waren immer noch Schlegel's "über christliche Kunst" und Rumohr's "Einleitung" und seine italienischen Forschungen, sowie einige Aufsätze von Goethe, ein paar kleine Büchelein von Kestner und Passavant mein Hausschaß und Evangelium. Auch späterhin habe ich verhältnißmäßig wenig über Kunst gelesen, und erst, als ich im Schassen nachlassen mußte, ersreute ich mich an so manchem Trefslichen, was inzwischen Kunstgeschichtsschreiber zu Tage gesördert hatten.

Mehr als in Kunstschriften studirte ich in den Werken der Künstler selbst und suchte da Förderung und Erbauung im eigentlichen Sinne des Wortes. Dasselbe war der Fall beim Lesen der großen Dichter. Was über sie geschrieben worden war, kannte ich wenig oder gar nicht! aber durch ihre Werke sühlte ich mich beflügelt, auf ihre Höhe emporgehoben, im Anschauen und Nachempfinden des Schönen und Guten, was ich bei ihnen sand, aufs innigste beglückt und zur Begeisterung sortgerissen.

Ein Sprichwort lautet: "Sage mir, mit wem Du umgehft, so will ich Dir sagen, wer Du bist." Dies kann man wohl im allgemeinen auch auf Bücher und besonders in Beziehung auf Lieblings-schriftsteller anwenden, und so will ich hier sogleich zur Charafteri-

firung meiner Sinnesweise in religiösen Dingen diejenigen Bücher nennen, mit denen ich mich sympathisch verbunden fühlte, und die mir wie liebe Herzensfreunde stets zur Seite lagen.

Das erste war selbstverständlich die heilige Schrift, die ich in der schrönen Friedrich von Meher'schen Ausgabe von meiner Frau als Weihnachtsgeschent erhalten hatte, und welche durch Einleitung und kurze Noten einem genaueren Verständniß zu Hüsse kam. Außer dieser aber waren Thomas von Kempen, Claudius und G. H. v. Schubert meine Freunde, Lehrer und Führer. Von dem Ersteren sagt ja der große Leibniz: "Die Nachsolge Jesu Christi ist eines der vortreffslichsten Werke, die je geschrieben worden sind. Selig, wer nach dem Inhalt dieses Buches lebt und sich nicht damit begnügt, das Buch nur zu bewundern." Verthold hatte die Uebersehung mit den einsleitenden Aufsähen und reichen Anmerkungen des J. M. Sailer zussällig in die Hände bekommen; entzückt von demselben schrieb er mir davon und rieth, dasselbe anzuschaffen. Als eine kleine Probe dieser Einleitung schrieb er die Stelle ab:

"Der einst der horchenden Lydia das Herz aufgeschlossen, daß sie verstehen konnte, was sie hörte, der schließe auch uns das Herz auf, daß wir verstehen, was wir lesen, und in uns selbst ersahren, was uns der Buchstabe außer uns von Wahrheit, Reinheit und Friede erzählet.

Denn das ist es, was wir eigentlich suchen, und was wir nur durch Christum finden können:

Wahrheit, Reinheit, Friede.

Wahrheit durch Ihn, denn Er ist das Wort Gottes; Reinheit durch Ihn, denn Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt; Friede durch Ihn, denn Er ist das Heil der Welt, Er sendet Friede und Freude im heiligen Geiste!"

Dieser "Sailer'sche Kempis" ist mir immer der klare, treue Freund und Rathgeber gewesen, welcher nach manchen Zerstreuungen des Tages mich innerlich wieder sammelte, und wenn ich müde und matt wurde, mich aufrichtete und mit einem Becher Wassers erfrischte, das aus jenem Brunnen kam, der in das ewige Leben fließt, woher es auch stammt. Ein anderer Hausstreund, dessen Werth mir mit der Zeit nur gestiegen, ist der schlichte, treuherzige und humoristische Claudius, voll Ernst und tiesen Sinnes, so recht das Bild eines deutschen Mannes und Christen. Berse hat er zwar nicht viel gemacht, und die wenigen sind nicht alle gleichen Werthes. Wer aber das — mir besonders liebe — Abendsied "Der Mond ist aufgegangen", serner "Die Sternseherin Liese", "Das Hochzeitlied", "Christine" und noch manches Andere derart schassen konnte, ist gewiß ein wahrer Dichter!

Der dritte dieser Hausfreunde war der liebenswürdige G. H. v. Schubert, mit dem ich späterhin auch persönlich freundschaftlich verkehrte. Sein "Altes und Neues aus dem Gebiete der inneren Seelenkunde", besonders der erfte Theil desselben, übte eine tiefe Wirkung in den weitesten Rreisen. Gerade bei der fühlen Temperatur des damals herrschenden Rationalismus war es kein Wunder, daß die Sprache des Herzens, des Lebens und der eigenen Erfahrung wie ein warmer Frühlingsregen, welcher über das Land gieht, un= zählige Lebensteime weckte und fruchtbar machte, Schubert hat durch feine Schriften wie durch perfonlichen, ausgebreiteten Berkehr unendlich segensreich gewirkt. Sein reiches Wiffen, die Milde und Weitherzigkeit, verbunden mit der heiterkeit feines Gemüthes, zogen auch Solche an, die nicht gang feines Sinnes waren. Ueberhaupt hatten fich die confessionellen Gegensätze noch gar nicht so zugespitzt, wie es bald darauf der Fall wurde; vielmehr lebte man in einer Strömung, wo alle innerlich lebendigen Chriften, Ratholiken wie Brotestanten, sich über den aufgerichteten Zaun hinüber freundschaft= lich die Sände reichten, und zwar nicht sowohl aus fühler Toleranz, sondern aus dem Gefühl des innigen Einsseins mit dem Ginen, dem Beiland und Erlöser Aller. Man brauchte in dieser Beziehung oft das Bild oder Gleichniß eines Herrn, deffen Truppen, obwohl einer Fahne folgend, doch verschiedene Uniformen tragen.

Für mich gab es nur jene eine, unsichtbare Kirche, von der es im Liede heißt:

"Die Seelen all, die Er erneut, Sind, was wir heil'ge Kirche nennen."

Für die äußere Kirche hatte ich wenig Interesse. Zur Osterzeit ging ich nach Dresden in die katholische Kirche zum Empfang des heiligen Abendmahls, und in Meißen hörte ich zuweilen eine proetestantische Predigt im Dom oder in St. Ufra, bei welcher ich aber selten die Erbauung fand, die ich suchte.

Der Herbst kam heran und brachte das von mir sehnlichst herbeisgewünschte Rescript der Regierung, wonach die Zeichenschule aufgehoben und am 24. December zu schließen sei. Somit war ich bis auf weiteres mit einem sogenannten Wartegeld von hundertundvierzig Thalern des Dienstes enthoben. Troß mancher Sorgen und sortdauernder Kränkslichkeit sühlte ich mich seht glücklich in der Hossnung, recht bald vom Druck einer wie Blei auf mir lastenden Utmosphäre besreit zu werden und in ein befreundetes, frischeres Element zu kommen. So zog ich denn im Frühjahr 1836 — sobald die ersten Lerchen schwirrten — mit Weib und Kindern und allen Habseligkeiten wieder in die Vatersstadt Dresden ein zur großen Freude meiner Freunde.

Auffallend war, daß mich von da an alle die Krankheiten, die mich alljährlich heimsuchten, für lange Jahre verließen und eine sehr regsame, thätige Periode eintrat. Die letzten Meißner Jahre hatten mich körperlich so herabgedrückt, daß ich an ein frühes Ende glauben mußte.

## fünfundzwanzigstes Capitel.

## Oregben 1856—1847.

Juf Dehme's und seiner Frau Vorschlag bezogen wir zu gleicher Zeit ein neues, vor dem Löbauer Schlage gelegenes Haus. Wir nahmen die erste, sie die zweite Etage. Die Frauen, die ebenso freundlich zu einander standen, wie wir Männer, waren voller Freude über das vom Stadtsärm entsernte, halbländliche Zusammenleben, auch unter den Kindern fand Uebereinstimmung nach Alter, Zahl und Geschlecht statt; zu meinen schon genannten drei Kindern war noch ein viertes, eine kleine Helene, gekommen, die diesen Kamen ihrer Pathin, der uns befreundeten, verehrten Mutter Kügelgen's verdankte. Unter solchen auch räumlich nahen Verhältnissen zwischen Dehme und mir wurde der gegenseitige Antheil und künstlerische Austausch bei unseren Arbeiten nur gesteigert. Kam einer bei seinem Vilde an eine zweiselhaste Stelle, sogleich wurde der Nachbar herbeigerusen, die Sache berathen und womöglich ins Klare gebracht.

Im Sommer spazierten wir, das Skizzenbuch in der Tasche, nach dem ganz nahen Plauen'schen Grunde, der zu jener Zeit sehr malerisch und reizvoll war, oder wir stiegen auf seine Höhen, und immer trug man eine kleine Beute nach Hause. Bei unserer Art zu arbeiten siel mir eine große Verschiedenheit auf. Mochte ich mich an manchen Sachen auch noch so sehr tagüber abgemüht haben, so war mir die Arbeit aus dem Sinn, sobald ich sie bei Seite gestellt und Feierabend gemacht hatte. Andere Dinge nahmen mich dann ebenso voll oder leicht in Anspruch, wie es vorher die Arbeit gethan. Ganz

anders war es bei Dehme. Bei ihm hing Alles von der Stimmung ab. Hatte er irgend eine Stelle in seinem Bilde nicht klar heraus= gebracht, so beunruhigte es ihn fortwährend und ließ ihn nicht los, wenn auch längst Binsel und Palette zur Seite gelegt waren. Ja in solchen kritischen Momenten ließ es ihn auch bei Nacht nicht ruhen; er frand aus dem Bette auf, zündete die Lampe an und wanderte in fein Atelier, wo er dann die verzweifelt schlimme Stelle anfah, zu Binsel und Farben griff und so lange malte, bis er glaubte, das Rechte getroffen zu haben, oder bis er — und dies war meistens der Fall — die Stelle so gründlich verdorben hatte, daß er sie schließlich wegwischte, damit die liebe Seele endlich Ruhe habe. Bei Dehme ging Alles aus der Stimmung, bei mir aus einer inneren Anschauung hervor. Um diese Zeit arbeitete ich an einem größeren Bilde, das Baron v. Schweizer bei mir gesehen und für sich bestellt hatte. Das Motiv ftammte von Mariaschein in Böhmen und war in einer kleinen Bleiftiftstigge entworfen. Ein Brunnen von alten Linden umgeben, dabei ein Heiligenbild. Von diesem schattigen Plake aus sah man in die von der Mittagssonne beleuchteten Kornselder hinaus. Es lag nahe, diese Landschaft mit einer kleinen Schafheerde und ihren Sütern zu beleben und eine Schaar Wallfahrer trinkend und ruhend um den Brunnentrog zu versammeln. Der Blick aus der schattigen Rühle in die Mittagshitze hinaus machte eine malerische Wirkung und die ganze Staffage einen poetischen Gindruck. Das Gemalde kam später auf die Runftausstellung und gefiel. Dies war eine der wenigen Bestellungen, die mir überhaupt geworden find; meistens mußte ich wie Dehme die Hoffnung auf den Runftverein seken, und schlug diese fehl, d. h. wurde das Bild nicht gekauft, so war das eine große Calamität für das Handwesen, und lange Zeit mußte vergeben, ehe wieder Alles ins Gleiche gebracht war. Es hatte etwas Tragifomisches, wenn wir beiden Hausväter zu gleicher Zeit unsere vollendeten Bilder ausgestellt hatten und einige Wochen in gespanntester Erwartung einer Entscheidung entgegenfahen. Widerwärtige, ja qualvolle Tage folgten jeder Arbeit als pitantes Finale nach, das in idealer Begeisterung begonnene und ausgebildete Werk mußte die via dolorosa passiren, um in die raube Wirklichkeit zu gelangen. War der Tag endlich herbeigekommen, wo das Comité des Kunstvereins über Ankauf der Bilder zu entscheiden hatte, und die Nachricht vom Ergebniß der Abstimmung bis zu uns gelangt, dann fiel entweder ein schwerer Sorgenstein vom Bergen, oder es legte sich ein solcher doppelt schwer darauf. Da ich aber nun einmal mit meinen Arbeiten auf den Kunftvereinsmarkt verwiesen war, mußte ich es immerhin als ein Glück ansehen, daß von jett an meine Bilder jedesmal zum Ankauf kamen. Daß diefer aber von einer wechselnden, zufälligen Majorität abhing, und die Bilder ebenso zu= fällig durch das Loos Befigern zugeführt wurden, benen fie vielleicht gar nicht erwünscht waren, und die nur den relativen Geldwerth ästimirten, das Alles wirkte nicht anregend und erhebend. Der Runft= verein nahm den Charakter einer Unterstützungsanstalt an, und darin sah ich ein unrichtiges, ungesundes Verhältniß. Als ich daher später= hin von Verlegern bestimmte Aufträge erhielt zur Ausführung, wenn auch nur kleiner Compositionen, die gebraucht, gewünscht, mit sreudigem Interesse empfangen und mit Dank bezahlt wurden, so versetzte mich dies sogleich in ein viel frischeres Element, ich athmete freier auf und fühlte mich nicht mehr abhängig von Gunft und Laune des Zusalls.

Alber ich bin der Zeit etwas vorausgeeilt und kehre zu den ersten Jahren meines Dresdener Lebens zurück.

Die Aufhebung der Meißner Zeichenschule war nur der Vorbote einer noch weitergehenden Umgestaltung der Akademie gewesen. Der Minister von Lindenau, der nach Einsiedel's Abgang an die Spize des Ministeriums gekommen war, erkannte bald, daß die Kunstakademie zuviel veraltete Elemente enthalte, welche den neuen Anschauungen nicht entsprachen. Der Minister, mit Herrn v. Quandt nahe befreundet, wohnte in dessen an der Elbe schön gelegenem Hause und konnte sich um so bequemer mit ihm über die obwaltenden Umgestaltungen desprechen, und so kam es, daß v. Quandt einen wesentlichen Einsluß auf die Reugestaltung akademischer Verhältnisse gewann. Die Akademie huldigte noch immer den Anschauungen und der Lehrmethode, in welcher die älteren Lehrer selbst erzogen und gebildet worden waren, eine Richtung, die jetzt mit dem Ramen Zopszeit bezeichnet wird. Gewiß war unter

so mancherlei Auswüchsen und Verschiedenheiten jener Periode Richts so störend, alles wahre Naturgefühl vernichtend, als die Schule Zingg's im Fache der Landschaft; und in dieser Methode unterrichtete mein Vater.

Wie fehr jett dadurch seine Stellung an der Akademie gefährdet war, erkannte ich wohl, und meine Befürchtungen trafen nur zu bald ein. Der treue und langjährige Lehrer ward plötlich seines Postens enthoben und mit Penfion in den Ruheftand versett. Ich war dem Minister von Carlowik unterstellt und bestimmt worden, in einer Stadt des Erzgebirges als Zeichenlehrer an einer der neu zu errichtenden Gewerbeschulen angestellt zu werden. Diese Aussicht war für mich troftlos; ja es erjaßte mich eine Urt innerer Verzweiflung, wenn ich bedachte, daß ich dadurch noch mehr, als in den vergangenen fieben Meikner Jahren, aus allem Verkehr mit Gleichstrebenden gerissen werde und in einer abgelegenen Fabrikstadt mit meinen künstlerischen Idealen verkümmern muffe; hätte ich nicht Weib und Kind gehabt, oder hätte ein auch nur kleines Bermögen für einige Zeit meine Existenz gesichert, so würde ich jett den dürftigen Faden, der mich an mein Baterland hielt, durchschnitten haben und wäre nach München übergesiedelt. Unfäglich niederdrückend und entmuthigend war die Er= fahrung, daß ich trot meiner bisherigen Bestrebungen und Leistungen von der akademischen Behörde als eine Bürde behandelt wurde, deren man sich zu entledigen suchte. In dieser Noth wandte ich mich an den Minister von Carlowig, stellte ihm vor, daß ich mich in Rom zum Landschafter ausgebildet habe und in diesem Fache Unterricht wohl ertheilen könne, nicht aber im Ornamentzeichnen, das an einer Gewerbeschule doch die Hauptsache sei. Er hörte meine Darlegung freundlich an und versprach, meine Wünsche möglichst zu berüchsichtigen. Einige Wochen darauf erhielt ich ein akademisches Schreiben, welches mir die Stelle meines penfionirten Vaters übertrug. Diefe Anftellung versetzte mich aufs Reue in die peinlichste Lage um meines Baters willen, der, schwer gekränkt durch seine unvermuthete Entlassung, diese den Chikanen eines Collegen zuschrieb. Herr v. Quandt, dem ich meine Situation klagte, fertigte mich kurz und bundig mit den Worten ab: "Wenn Sie die Stelle nicht annehmen, so suchen wir einen Anderen,

und Ihr Vater bleibt doch entlassen." Ich mußte mich also fügen, und zum Glück faßte mein Vater, zwar nicht gleich, doch mit der Zeit, die Amtsnachfolge seines Sohnes als eine Milderung der ihm widersahrenen Kränkung auf.

Nachdem ich den Unterricht im Landschaftszeichnen an der Akademie übernommen hatte, war es mein Erstes, bei den vorgefundenen Schülern den unglaublich manierirten Zopf der sogenannten Zingg'schen Schule auszumerzen. Dies war keine leichte Sache, und vor Allem mußte ich die Vorlagen, welche zum Copiren vorhanden waren, gang beseitigen und anderes Material herbeizuschaffen suchen. Da aber brauchbare Studien neuerer guter Landschafter damals nicht leicht zu erlangen oder zu theuer waren, so mußte ich mich mit dem Ankauf der litho= graphischen Sefte von Wagenbauer und einigem Anderen dieser Art begnügen und gab das Meiste von meinen eigenen Studien einstweilen zur Benutzung. So verging das akademische Wintersemester unter fleißigem Copiren. Als aber jett der Sommer nahte, draußen Alles in Laub und Blüthe stand, da kam es mir doch allzu lächerlich phi= liftröß vor, in diefen vier Banden eingeschloffen zu figen, um Naturcopien zu copiren, während außerhalb dieser Räume die uralten und ewig neuen Originale im Leben voller Schönheit zu schauen waren. Da nun die Umgegend von Dresden große Verschiedenheit in ihrem landschaftlichen Charakter bietet, um die mannigfaltigsten Studien zu sammeln: Felsengrunde wie langgeftreckte Saidegegend, idhllische, freundliche Thäler, malerische Dörfer, Waldhöhen und Flußgebiete, jo kam ich zu dem Entschluß, einen Bersuch zu wagen, die Schüler unmittelbar nach der Natur zeichnen zu laffen, was bis dahin an der Akademie nicht gebräuchlich gewesen war. Es konnte dies um so leichter ausgeführt werden, als im Sommerhalbjahr die Zahl der Schüler acht bis zwölf nicht überstieg, weil meist mur solche am Unterrichte theilnahmen, die sich ganz dem Landschaftsfache widmeten. Es zeigte sich diese Einrichtung auch so erfolgreich und anregend, daß sie bis heute (1881) in Anwendung geblieben ift. Die Abwechslung zwischen Copiren und Zeichnen nach der Ratur brachte mehr Frische und Lebendigkeit unter die Schüler. Wenn die Schüler beim Zeichnen im Freien in der Wahl der Gegenstände und deren Behandlung zu größerer Selbstthätigkeit genöthigt waren und hierbei ihrer Mängel sich mehr bewußt wurden, so entstand daraus der Vortheil, daß sie im solgenden Wintersemester mit größerem Verständniß und leben= digerem Interesse ihre Originale nachzeichneten.

Ich komme jetzt abermals an eines jener kleinen Ereignisse, dessen Solgen bedeutsam waren und meinem ganzen ferneren Leben eine Wendung gaben, die ich mit den Worten bezeichnen und diesem Capitel meiner Erinnerungen als Neberschrift voranstellen könnte: "Wie ich zum Holzschnitt, oder wie dieser zu mir kam"; und abermals war der gute Papa Arnold dabei im Spiele, und wieder war es ein Frrthum, welcher zu einem Wendepunkte meines Lebens und Schaffens führte.

Eines Tages kam Arnold mit einem ungewöhnlich griesgrämigen Gesicht zu mir und stellte mich zur Rede, daß ich einem Leipziger Berleger Georg Wigand meine Zustimmung zum Copiren einiger Prospecte der sächsischen Schweiz seines Berlages gegeben haben müsse. Mir war weder der betreffende Verleger noch das fragliche Opus bekannt, ich begriff aber wohl, wie der durch Nachdruck schon früher vielsach und schwer geschädigte Papa Arnold durch Eingriffe in seine Rechte in Verbitterung kommen mußte.

Leicht konnte ich ihm mein Unbetheiligtsein an dieser Sache darsthun, und wir schieden in alter Freundschaft. Da er nun Wigand mit einer Klage bedrohte, kam dieser nach Dresden, und die beiden Männer verglichen sich. Bei dieser Gelegenheit besuchte mich Wigand, der, damals noch ganz unbekannt mit Kunst und Künstlern, von meiner Existenz in Dresden zuerst durch Arnold ersahren hatte. Er erzählte mir, daß es sich in dem Streite mit diesem um Benutzung einiger Blätter "Ansichten der sächsischen Schweiz" für sein im Entstehen besgriffenes Kupserwerk "Das malerisch romantische Deutschland" handle; er habe die von mir radirten Blätter nach London gesandt und dort sür den Stahlstich in eine wirkungsvollere Manier übersehen lassen und sie theuer bezahlen müssen. Schließlich fragte er mich, ob ich einige der noch sehlenden Ansichten zur Section der "sächsischen Schweiz" für ihn neu nach der Natur zeichnen und aussühren wolle. Nun

hatte ich mich schon in Rom mit der Idee beschäftigt, künftig einmal ein Werk "Die drei deutschen Ströme, Rhein, Donau, Elbe" zu zeichnen und zu radiren, in welchem nicht nur die malerischen, sondern auch die historisch merkwürdigen Gegenden, Städte, Burgen, Rlöfter u.f. w. in Berbindung mit den Boltstrachten, Festen und Gebräuchen zu einem poetischen Gesammtbilde verarbeitet werden sollten. Ich entwickelte Wigand im Laufe des Gespräches diese altgehegte Lieblingsidee, und mit Begeisterung rief er aus, das sei es, was ihm, aber gang unklar, vorgeschwebt habe, und er bat mich, einige Abtheilungen des Werkes zu übernehmen. Wir einigten uns über die Scctionen: "Harz", "Franken", "Riesengebirge", und auf diese Weise kam ich zuerst in geschäftliche Verbindung mit Georg Wigand, und die zum "malerischen und romantischen Deutschland" übernommenen Zeichnungen wurden die Brücke zu meinen fpateren Compositionen für den Holzschnitt. Reisen in jene malerischen Gegenden Deutschlands wurden größten= theils zu Juke zurückgelegt und lieferten fürs Skizzenbuch und die Erinnerung eine reiche Ausbeute von Bilbern und Erlebnissen aus dem deutschen Bolksleben, die mir für mein späteres Schaffen vielfach zu Gute kamen. Ich war damals ein sehr rüstiger Aufgänger und marschirte 3. B. auf der Wanderung durch Franken, das ich mehrmals kreuz und guer, von Nürnberg bis zur Rhön, durchzog, gegen hundert Vostmeilen innerhalb zwei Wochen. Bald nach Er= scheinen des malerisch romantischen Deutschlands unternahm Wigand eine deutsche Ausgabe des "Vicar of Wakefield" von Goldsmith mit Holsschnittillustrationen, deren Composition er mir übertrug.

Ich hatte damals noch wenig Kenntniß von der Technik des Holzschnittes und erinnerte mich nur, daß Prosessor Steinla mich einst veranlassen wollte, für ihn eine kleine Aufzeichnung auf Holz zu machen, und mir das Princip des Holzschnittes im Gegensatz zum Stich solgendermaßen zu erklären versuchte: Druckt man eine Holzsplatte ab, so entsteht eine schwarze Fläche; die abgedruckte, polirte Kupserplatte hingegen läßt das Papier weiß. Während beim Stich das Dunkel ins Licht gravirt wird, müssen beim Holzschnitt die Lichter aus der Tiese geschnitten werden. Der Künstler hat also die durch

die Blatte gegebene Schwärze vorzugsweise zu benuten und beim Aufzeichnen aus der Tiefe ins Licht zu arbeiten. Außerdem war mir befannt, daß die neuere Technik sich von der alten wesentlich unterschied. Bu Dürer's Zeiten wurden die Zeichnungen auf Birnbaumtafeln von Langholz übertragen und mit Messern ausgeschnitten, während jekt auf Buchsbaumplatten von Kernholz gezeichnet wird, das fich leicht mit Sticheln bearbeiten läßt. Das Schneiden mit dem Meffer konnte bei weitem nicht so zarte und durcheinanderlaufende Strichlagen hervor= bringen, als die jegige Stichelarbeit; die Alten mußten deshalb ihre Auszeichnungen einfach und in derben Strichen halten, und Kreuzschraffirungen wandten sie wegen Schwierigkeit der Ausführung äußerst felten an. Obwohl ich nun die Einsachheit der alten Zeichnungsweise möglichst beibehielt, erlaubte ich mir doch größere Freiheiten in Berwendung der Strichlagen und suchte hauptsächlich große Licht= und Schattenmaffen zu gewinnen; zu weitgehende Ausführung der Modellirung durch Mitteltone aber vermied ich, weil fie dem Holzschnitt leicht etwas Trübes geben; überhaupt war es mein Bestreben, den Charafter des Holzschnittes, seinen durch das Material bedingten Styl, zu bewahren, und weder zur Nachahmung der Alten noch zum Wetteifer mit dem Rupferstich zu ge= oder mißbrauchen. Wenn fväterhin in Besprechungen meiner Holzschnittbilder hervorgehoben wurde, daß fie Etwas wie Sonnenschein an fich trügen, so verdanke ich dieses Lob nicht ganz allein meiner Composition, sondern dem oben an= gedeuteten Berfahren; denn fräftige Tiefen gegen große Lichtmaffen hingestellt, bringen immer eine gewisse sonnige Wirkung hervor.

Ich ging überhaupt nicht auf malerische Toneffecte aus, sondern auf Reichthum der Motive, klare Anordnung und Schönheit der Linienführung.

Der Holzschnitt, der wie die Glasmalerei Jahrhunderte lang unter die in Vergessenheit gerathenen Kunstfertigkeiten gehörte, hatte seine Wiederbelebung in London gesunden, wo er gegen Ende vorigen Jahrhunderts durch den Kupserstecher Berwick für künstlerische Zwecke zuerst wieder in Anwendung gebracht wurde.

Von da an hatte sich eine Holzschneideschule in England heran=

gebildet, die durch den Buchhandel reiche Beschäftigung sand. Georg Wigand war aus sie ausmerksam geworden und hatte einige tüchtige Holzschneider veranlaßt, nach Leipzig zu kommen, von denen ich nur Nichols, Benworth, Allanson nennen will. Ich ging nun mit Freuden an die Compositionen zum "Landprediger von Wakesielb" und zeichnete sie selbst auß Holz. Beim Fortgang der Arbeit stellten sich aber auch ungeahnte Leiden ein; denn der Andlick mancher der sonst sauf die Stirne, wenn der Ausdruck, namentlich der Köpse, die ich ost dreis viermal verändert hatte, um den rechten zu sinden, so umzewandelt war, daß sie mich höchst fremdartig ansahen. Mir war charakteristischer Ausdruck Herzenssache, während die Engländer ihren Stolz in höchste Eleganz der Stichlagen und Tonwirkungen setzen.

Anziehender, als diese Erstlingsarbeit sür den Holzschnitt zum Landprediger, waren mir dem Stoffe nach die nächstfolgenden zu den deutschen Volksbüchern, die mich auf das mir mehr zusagende Gebiet der Romantik führten und mir schon durch Mahdell bekannt und lieb geworden waren. Da ich meines Zeichens doch Landschafter war, beängstigte mich bei diesen Illustrationsarbeiten das unheimliche Gefühl, auf ein quasi unbesugtes Revier gerathen zu sein, und ich sürchtete, daß diese unter der Hand gemachten Nebenarbeiten in künstlerischen Kreisen kaum beachtet, von der Kritik aber übel behanzbelt werden könnten. Ich war daher um so angenehmer überrascht, als ich bald nach Erscheinen des Landpredigers eine freundliche Besprechung in der "Zeitung für die elegante Welt von Sternberg" sand, welche die poetische Aufsassung mancher dieser Vilder mit großer Wärme hervorhob.

Alehnliche Zeichen anerkennender und aufmunternder Beachtung fanden auch die Bilder zu den Bolksbüchern. So äußerte sich Prosessor Julius Hübere, er sei überrascht und ersreut gewesen, als er unter meinen Bildern zur Melusine die Scene "Melusine im Bade" ganz übereinstimmend in der Aussafflung mit seiner Composition desselben Motivs gesunden habe. Desgleichen erzählte mir ein Tübinger Student, der berühmte Aesthetiker Bischer habe in einer seiner Vorlesungen

sehr anerkennend auf die jüngst ohne Namen erschienenen Bilder zu den Volksbüchern hingewiesen und sie warm empsohlen.

Noch während ich an dem Landprediger arbeitete, war ich von hübner zur Mitarbeit an dem ihm übertragenen Borhaug zum neuen Theater aufgefordert worden. Er hatte schon in Duffeldorf eine Scene aus Tieck's Prolog zum Octavian componirt. Diese Zeichnung benutzte er jetzt zu feinem Vorhangsentwurf als Hauptbild, umgab es mit reichen Blumensestons und dramatischen Emblemen und schloß es nach unten mit einem Fries ab. der die bedeutsamsten Gestalten tragischer und komischer Dramendichtung, verbunden durch eine Arabeske, vor= führte. Das Hauptbild malte er selbst. Dehme hatte den landschaft= lichen Hintergrund übernommen, mir war die tragische Hälfte des Friefes, v. Der und Metz die komische zugedacht worden. Ich sträubte mich Anfangs gegen den Auftrag, weil ich Figuren in jo großem Maßstabe noch nie versucht hatte. Sübner aber ließ mich nicht los, und fo componirte und malte ich denn in dem Fries Gruppen und Einzelfiguren: Samlet, Lear, Romeo und Julia, Justina, der wunder= thätige Magus, der standhafte Prinz, Gök, Faust, Camont, Wallenftein, Jungfrau von Orleans und Tell, und fand in dem gemeinsamen Arbeiten viel Vergnügen. Der Theatervorhang erfreute sich nachmals einer großen Beliebtheit beim Dresdener Publicum, das sich an der reichen Composition und Fülle der bekannten Dichtungsgestalten all= abendlich ergötzte. Es bildete sich sonderbarer Weise die Sage unter den Theaterbesuchern, die Hauptfigur des Mittelbildes, die Romange, fei das Portrait der gefeierten Sängerin Schröder-Devrient.

Nach Beendigung der Vorhangsarbeit kam mir von Wigand ein neuer, meiner Natur sehr zusagender Austrag. Gine Sammlung von "Studenten-, Jäger- und Volksliedern" sollte mit Vildern und Meslodien in billigen Ausgaben unter das Volk gebracht werden. Obwohl der Raum sür die Vilder ein sehr beschränkter war, so boten doch die Stoffe der Phantasie einen weiten Tummelplatz sür allerlei Gestaltungen und Capriccios. Die Zeichnungen flogen mir aus der Hand, und es gab ein lustiges Schaffen.

Ich muß hier noch einer vorausgegangenen Arbeit gedenken,

nämlich meiner fünstlerischen Betheiligung an dem illustrirten Musäus, welcher 1842 in G. Wigand's Verlag erschien.

Mein alter, lieber Better, Magifter Jung im Salomonisthor, deffen ich schon zu Unfange dieser Blätter gedacht habe, stieg mit seiner Bücherkiste wie ein Traum aus der Jugendzeit herauf und langte mir die drei Bandchen seiner Mufausausgabe zu. Wie hatte ich doch vor Jahren, an langen Sommerabenden am offenen Fenster fikend, beim Schwirren der Schwalben über den Stadtgraben in diesem Märchenschatze geschwelgt! Die damals ausgestiegenen Bilder meldeten sich wieder, und ich durfte sie jetzt nur mit dem Bleistift aufs Papier bringen. So sehr ich mich nun auch in solchem Schaffen glücklich fühlte. so überfiel mich doch bei dem Gedanken an die hochberühmten Namen meiner Mitarbeiter am "Mufäus", Jordan und Schrödter, eine große Bangigkeit. Hatte ich doch von jeher eine Scheu gehabt, mit meinem Namen auf den großen Markt der Deffentlichkeit zu treten. Bei den= jenigen meiner bisherigen Allustrationsarbeiten, die meinen Namen auf dem Titel nannten, hatte mich vor dem Erscheinen jedesmal eine Urt Ranonenfieber befallen, wie es manche Schauspieler, felbst bedeutende und routinirte, vor jedem Auftreten verfpuren follen. Mir hatte schon in jüngsten Jahren ein stilles Incognitoschaffen vorge= schwebt, bei welchem ich aus glücklicher Verborgenheit heraus beobachten könnte, wie meine Bilder die Leute in freudige Bewegung verfetten. Um schaffen zu können, mußten mir Außenwelt und Bublicum ganz entschwunden sein, und der vorliegende Stoff mußte sich meiner fo bemächtigt haben, daß ich gang in ihm und feiner Bilderwelt lebte.

Dieses gänzliche Versenken und Einleben in die vor mir liegende Geschichte steigerte sich zur innigsten Freude und Productionsluft. Oft, während ich noch an einer Scene componirte, stiegen schon drei neue in meiner Phantasie auf, und ich bedauerte, wenn der Abend kam und der Bleistist weggelegt werden mußte; denn ich hätte am liebsten die ganze Nacht sortarbeiten mögen. Dieser leberreiz der Phantasie trug etwas Krankhaftes an sich; es folgten Perioden der Abspannung und ein nervöser Zustand bildete sich aus, welcher mir Nachts den Schlaf raubte und die Tage oft schwer machte. Der Wechsel zwischen

Aufgeregtheit und Abspannung dauerte auch während der Arbeiten zu "Bechstein's Märchen" sort. Bei der Ergiebigkeit meiner Phantasie bedauerte ich es, wenn der Kostenanschlag des Verlegers nicht zuließ, die Bilderzahl auf das Maß der mir vorschwebenden Compositionen zu bringen, und ich verpuffte, nur um meinem Schaffensdrang zu ge=nügen, manchen Einfall in fleinen Vignetten und Initialen, welcher eine weitere Ausbildung verdient und zugelassen hätte.

In Folge der Berufung Bendemann's, Sübner's und fpater Erhardt's hatten fich auch andere Künstler aus Duffeldorf nach Dresden gewandt, Bürkner, Th. v. Der, Blüddemann, und der auch als Dichter bekannte Robert Reinick: auch Rethel nahm zur Winterszeit seinen Aufenthalt in Dresden, wo er die Cartons zeichnete, welche er im Sommer im Aachener Krönungssaal al fresco malte. Ginen lieben Bergensfreund gewann ich durch Uebersiedelung Thäter's von Weimar nach Dresden. Wir fanden und in fünstlerischen und religiösen Unschauungen innigst verwandt, und da wir nahe beisammen wohnten, gab es auch unter den Frauen und Kindern ein heiteres, trauliches Zusammenleben, und so erwuchs zwischen Thäter und mir eine Freundschaft, die über diefes Leben hinausreicht. Thäter's Redlichkeit, Treue und herzenswärme fprachen schon deutlich aus seinem festen, ehrlichen Wer das Herausarbeiten einer tüchtigen Menschen- und Rünftlernatur aus bitterfter Armuth und Roth zu einem edlen Leben und Wirken sich recht lebendig zur Anschauung bringen will, der lese Thäter's Jugendgeschichte, von ihm selbst niedergeschrieben und in "Westermann's Monatshesten" in einem Auffatze von S. Riegel mitgetheilt. Thäter's intimfter Jugendfreund war der aus ähnlichen Berhältniffen hervorgegangene Ernst Rietschel.

Die meisten der Vorgenannten trasen sich allabendlich in einem Kaffeehause, in welchem auch Peschel, Dehme, Otto Wagner und ich uns einzusinden pslegten. Aus diesem zusälligen Zusammensinden bildete sich ein Gesellschaftstreis, der in einem gemietheten Locale regelmäßig einmal wöchentlich sich vereinigte und gegen zwanzig Jahre lang in jedem Winter sich erneuerte.

In den ersten Jahren seines Bestehens war monatlich ein Com-

ponirabend festgesetzt worden, wo jeder Theilnehmer eine Composition mitbringen mußte, an welcher von Allen die vielseitigste Kritik geübt wurde. Diesen Abenden verdanken die bei Wigand erschienene "Ammenuhr" und das "A.=B.=C.=Buch Dresdener Künstler" mit Text von Reinick ihre Entstehung. Durchs Loos wurde der zu illusstrirende Stoff einem Jeden zugetheilt, von der "Ammenuhr" die Verse, vom "A.=B.=C.=Buch" die Buchstaben des Alphabets.

Da Bendemann in dieser Zeit mit den Fresken im königlichen Schlosse beauftragt war, so brachte er seine Entwürse dazu in unseren Kreis, während die Anderen Compositionen zu beabsichtigten Bildern vorlegten, die auf diese Weise schon vor ihrer Aussührung das Läuterungsseuer einer scharsen Censur passiren mußten. Diese geselligen Abende gaben ein heiteres, vielseitiges, anregendes und fruchtbringendes Zusammenleben. Durch die Berusung Bendemann's nach Düsseldvorf, Thäter's nach München, und durch den Tod Rietschel's, Reinick's, Otto Wagner's und Plüddemann's löste sich der viele Jahre bestandene Verein von selbst auf.

Eine andere Sesellschaft hatte sich zu jener Zeit zusammengefunden, die sogenannte Montagsgesellschaft, an welcher sich litterarische und künstlerische Kräste betheiligten: Auerbach, Sukkow, Klaus Groth u. A. Mit Berthold Auerbach kam ich in einen näheren Berkehr; denn wir sanden in unseren, dem Volksleben entnommenen Stoffen künstlerische Anknüpfung.

Abermals bin ich der Zeit vorausgeeilt und kehre zur Erzählung häuslicher Erlebnisse zurück.

Von 1840 an wohnte ich vor dem Falkenschlage in einem reizend gelegenen Gartenhause. Im Juni leuchtete der Garten in üppigster Rosensülle. Von den stillen Lauben schweiste der Blick ungehemmt über die gleich am Gartenhag beginnenden Kornselder und Kirsch= baumalleen bis hinauf zu den Anhöhen des Plauenschen Grundes.

Jest lärmen die schrillen Pseisen der Locomotive und das Gerumpel der Lastkarren durch Bahngeleise und Straßen, welche aus jenen stillen Kornseldern in die neue, dampsselige Zeit hineingewachsen sind. Unsere Hausgenossen waren so ruhig und friedlich, wie die damalige Zeit. Ueber uns hauste der mit seiner Flöte in den Ruheftand gegangene Kammermusikus Fürstenau, berühmt als Birtuos seines idhllischen Instruments, und geschätzt und geliebt als alter treuer Freund Carl Maria v. Weber's. Im unteren Stock wohnte der Director der neu begründeten polytechnischen Schule, Prosessor Dr. Seebeck mit Frau und Schwägerin; zwischen dieser und meiner Frau entstand bald ein herzliches Freundschaftsverhältniß. Sie war eine Fräulein Oppermann, Schwester des geschätzten Kunstschristztellers Andreas Oppermann, und wurde nachmals die Gattin meines lieben Freundes Ernst Rietschel.

In dem blühenden Garten dieses Landhauses wandelte einige Jahre nach unserem Einzuge die bleiche Gestalt unserer guten Marie, die sich durch Erfältung ein unheilbares Brustleiden zugezogen hatte. Welche Gegensätze berühren, ja durchdringen sich zuweilen im Leben! In dieser Zeit eines vollen, reichen Schafsens durchzog gleichwohl eine tiese, stille Trauer unsere Herzen. Der Arzt hatte mir und meiner Frau mitgetheilt, daß eine Nettung unserer lieben Marie nicht zu hoffen sei. Noch jetzt steht das Wild mir lebhast vor der Seele, wie ich in der Laube sitzend die schlanke bleiche Gestalt langsam aus= und abgehen sehe und ihr Blick zuweilen wie sragend auf mir ruht, "ob Bater wohl weiß, daß ich bald sterben werde?" während die Lippe schwieg. Zu ihren Füßen aber wiegte sich ein lachender Tulpenslor, und an der grünen Gartenwand leuchteten die rothen und weißen Rosen in Fülle.

Es währte nicht lange, so konnte sie ihr Stübchen nicht mehr verlassen.

Ich fand sie einmal am offenen Fenster, die warme Lust des Sommerabends und den süßen Dust der Rosen athmend, welches aus dem Garten zu ihr emporstieg. Sie war in Gedanken versunken, und zum erstenmale löste sich das bisher unausgesprochene Geheimniß ihres nahen Todes. Es hatte ja uns Allen so bange und schwer auf dem Herzen gelegen. Marie schüttete ihr Herz vor mir aus; schüchtern und sorglos zu mir ausblickend sragte sie, ob sie auch mit Zuversicht der Vergebung all ihrer Fehler und Versündigungen sich getrösten dürse.

Ich erinnerte sie an das alte Agnus Dei Lied: "All Sünd hast Du getragen, sonst müßten wir verzagen! Erbarm Dich unser, v Jesu!" Das Wort des Herrn: "Ich bin die Auserstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe", und was wir sonst Aehnliches miteinander innig und ruhig besprachen, ersüllte ihre Seele mit der seligsten Freude. Entzückt ihre Arme ausbreitend ries sie: "O Gott! wie freue ich mich, wie glücklich bin ich! Ich werde bald meinen Heiland sehen." Ihre Augen leuchteten dabei in einem wunderbaren Glanze, der nicht mehr von dieser Welt schien.

Mit Erstaunen und Bewunderung betrachtete ich sie, denn es erinnerte mich diese Erscheinung an ihre Kindheit, wenn sie, etwa zweijährig, von mir auf den Knien geschaukelt wurde, wobei sie dann zuweilen in ein solches Jubiliren ausbrach und ihre Augen so unge-wöhnlich ausleuchteten, daß Freund Peschel darüber stets in künstelerische Extase gerieth. Zetzt aber siel mir die Stelle im Dante ein: "Dessen die Augen und sieh mich, wie ich bin! Du hast geschaut Dinge, daß Du mächtig geworden bist, mein Lächeln zu ertragen."

Wir hatten eine Wohnung auf der Pillnigerstraße bezogen, und hier kam, im April 1847, das Ende ihres jungen Leben heran; sie war achtzehn Jahre alt.

Die letzte Nacht brach herein, und Marie hatte noch einen schweren Kamps, den letzten, zu bestehen. Eine sich immer steigernde Unruhe bemächtigte sich ihrer, sie wollte fort, in ein anderes Bett, in ein anderes Zimmer gebracht sein; sie dat, sie slehte uns darum an. Die Seele, die sich von ihrer Hülle lösen wollte, schien mit diesem Leibe des Todes im heißesten Kampse; sie warf sich hin und her und ries so rührend und flehentlich: "Helft mir, ach helft mir!" und wir Beide, Bater und Mutter, saßen dabei und konnten ihr doch nicht helsen. O wie lang und schwer wurden diese Stunden! "O helft mir!" so tönte es immer wieder, und unter Thränen blieb uns nichts Anderes, als dasselbe Wort hundertmal im Stillen nach oben zu senden: "O Herr, hilf Du, der Du allein helsen kannst, ninm ihre geängstete Seele zu Dir!"

Es mochte nach Mitternacht sein, da rief sie abermals in höchster

Noth: "O liebe Eltern, ich halte es nicht mehr aus, o helft mir doch!" Da trat, von einem Gedanken ergriffen, die Mutter an ihr Bett, zog eines der Pfühle unter dem Kopfe hinweg, und Mariens Haupt sank tiefer auf das Kiffen, während sie vorher mehr in halb sitzender Stellung war. Sogleich legte sich das stürmische Athmen, die Brust hob sich ruhiger, sie wurde still und lag wie eine ruhig Schlasende. Laut= los saßen wir dabei, und ich heftete meine Augen auf das ruhige Pulsiren im Halse. Bald gingen nur noch vereinzelte Bulsschläge — sie wurden immer langsamer — noch einer — und keiner folgte mehr — sie war entschlasen!

Still knieten wir an das Bett und begleiteten die erlöste Seele unter Thränen mit unseren Gebeten in das Jenseits!



## Außzüge

aus

# Cudwig Richter's Tagebüchern

und

Briefe an Freunde.



## Kom 1824.

Sonntag, ben 22. October.

So bin ich denn wieder im geliebten Rom in meinem alten Stübchen, und das alte Treiben geht von Neuem an. Aber es foll nicht das alte bleiben; anders, viel anders foll es werden, denn es muß ja vorwärts gehen. Der Künstler wie der Mensch muffen ausgebildet werden, sich beffer zeigen als bisher, mehr Kraft, mehr Ernft, mehr Bestimmtheit erlangen. Ich gehe nun in das zweinndzwanzigste Jahr; es ift die rechte Beit des Strebens und Entwickelns; darum frei, anhaltend, fraftig gehandelt! Es ist vermuthlich auch mein letter Winter in Rom und möglich, wahrscheinlich vielmehr, daß ich nach einem halben Jahre nicht mehr in Italien bin; ich will beshalb mit dieser furgen, fostbaren Zeit fargen, den Berein jo großer Menschen, so herrlicher Werte, so schöner Natur noch recht benugen, um mir felbst feine Vorwürfe machen zu dürsen. Mein Tagebuch, das mir immer einen sichern Ueberblick über mein Leben geben foll, will ich deshalb anders einrichten; ich werde darin die Begebenheiten iedes Tages aufzeichnen und dann Bemerkungen, Erfahrungen und der= gleichen notiren.

Bei Dehme jah ich bereits angesangene Arbeiten; er hatte den Brunnen unter den Platanen bei Grotta Ferrata untermalt, recht frästig und schön zusammengestellt; desgleichen eine gothische Kirche, wovon ich den ersten Entwurf habe, der in Tivoli bei einem Regentage gemacht wurde, und wosir ich ihm meine Stizze, der Korngang genannt, gab. Seine große Landschaft, das Castel Gandolso, war ausgezeichnet und ist recht gut componirt.

Dehme ist der einzige Landschafter unter meinen Bekannten, welcher in seinen Bildern eine schöne, poetische oder allegorische Deutung giebt. — Bei Koch ist es mehr sein inneres Feuer und eine ungebändigte Phantasie,

Richter, Lebenserinnerungen.

die sich in seinen Landschaften aussprechen, aber wenig in Uebereinstimmung mit dem Ganzen Empfundenes.

Auch mein Trachten war und ist es schon seit vielen Jahren, den poetischen Geist der Natur anszusassen und darzustellen. Es wird mir nicht leicht, denn es giebt sehr wenig Muster. Neigung zum Sentimentalen spürte ich nicht in mir, sonst hätte mich Friedrich angesprochen. Auch Dehme neigt sich zum Sentimentalen, doch ergreist er die Natur immer anders, als Friedrich, und geht seinen eigenen, guten Weg. Dehme braucht die Natur, um seine persönlichen Gesühle und Stimmungen durch sie auszudrücken; ich gehe einen anderen Weg, der mir mehr zusagt; ich versuche, die Natur ihre eigene Sprache reden zu lassen, sie mehr im Großen und Allgemeinen auszusassen, wo die Phantasie einen weiten Tummelplatz sindet und srei herumschweisen kann. Die Bewegung, das Kommen und Gehen, Leben und Sterben der vielgestalteten Clemente, sriedlich verbunden oder im Kamps, kurz das Schöne im Naturleben versuche ich auszudrücken.

24. October.

Beim freundlichen Balentino wurde nöthiges Geld geholt; ich besah mir wieder seine himmlischen Tempera Bilder von Fiesole. Es ist ein Räthsel, wie diese Gestalten hingezaubert sind; ganz Seele, ganz Herzenserguß. Hieran kann man die Macht eines innigen, tiesen Gemüthes erstennen, die Macht der einzig in ihren Gegenstand versenkten Liebe; denn den guten Angelico machte nur das Herz, der Drang, sein Gesühl auf irgend eine Art deutlich auszusprechen, doch nicht im geringsten die Hand zum Künstler; was das Technische betrisst, ist er sehr unbeholsen, in Nebensachen scheint er sogar geschwacklos, wie ein paar Bilder im Vatican deutlich genug zu erkennen geben. Doch stimmen seine rosenrothen und himmelblauen Häuser auch zum Ganzen; es geht ein Gest durchs Ganze. Aber überaus schön sind seine seligen Gesichter, der sanste Ausdruck in der Stellung und Geberde seiner Figuren, und sehr schön seine einsachen Gewänder; nur was er ost und gern sah, malte er gut, Nackendes immer schlecht.

Nach Tische sand ich Briese im Greco; ich erbrach sie aber nicht, sondern ging damit in den Batican. Es sind selige Genüsse, die der Künstler daselbst sindet. Der Reichthum, die Größe, Pracht und Heiterkeit des Ganzen wirken schon so überschwänglich auf das Gemüth. Erst der

herrliche Petersplat, Bernini's Säulenwald, endlich der weite Hof des vaticanischen Palastes, wo Raphael's Logen herabschimmern. Es sind vier Reihen heiterer Logen oder Laubgänge übereinander, welche zu den inneren Gemächern führen. In denen des erften Stockwerks hat Giovanni da Udine feine köstlichen Lauben mit Blumen und Früchten ausgespannt, besonders herrlich find die Decken, wo man durch üppige Rojen und blühende Orangen, zwischen denen bunte Bogel und Schmetterlinge flattern, den blauen Himmel schaut: dann kommen wieder Weinlauben mit rothen. üppigen Trauben behangen, Granaten, Citronen, Aepfeln und Feigen: Meerkähchen, kleine hummelchen, bunte Papageien und viele fremde, schöne Thiere friechen und flattern drinnen herum, picken, naschen und kosen miteinander; man glaubt, es rauschen zu hören, Alles sich bewegen zu sehen. Es ist eine köstliche Phantasie, Fülle der herrlichsten Ratur und füdliches, warmes Leben; das Heiterste, Phantastischste, was man sich nur denken kann. Dabei ift man halb im Freien, halb in beguemer Behausung, und nun denke man sich noch zur Seite die köstliche Aussicht über die Stadt, die Tiber, Hadrian's coloffales Grabmal, Monte Pincio, Quirinal mit dem Obelisten und den Diogkuren, das Capitol, Nero's Thurm bis zur Cestius=Byramide, und über alles dieses und den Pinienwald der Billa Borghese und Villa Raffaele die blauen Sabinerberge und das Latinergebirge. Heitere Lufte beben die frohe felige Bruft, man glaubt sich in einer Zauberwelt, in einem Feenpalaste, wo laue Lüfte kosen, Brunnen rauschen und die Fülle der Ratur sich über unseren Säuptern zauberisch wölbt. Durch diese Logenreihe zu gehen ift ein in die Wirklichkeit getretener Traum aus der seligen, harmlosen Kinderzeit. Im zweiten Stockwerk ist Raphael's Bibel und die schönen Phantafien, ich meine die Arabesken an den Wänden herab. Alles lebt, Alles athmet hier ein herrliches, reiches, volles leben. "Wie der Geift Gottes über den Waffern schwebt und wie er den Menschen schafft und das liebliche Evchen dem gludfeligen Abam zuführt!" und wie viele andere, herrliche Bilder! Welche Götterluft, in diefen geheiligten Sallen zu wandeln, und dazu einen dicken Brief von dem fernen geliebten Mädchen noch ungelesen in der Tasche zu tragen, und die Blicke wieder über das weite Rom und den sonnenhellen Mether schweisen zu laffen! Um meisten entzückte mich biesmal Raphael's Fischzug. Es lebt ein wunderbarer, ja ungeheurer Geist in dieser alten Tapete. Wie mag die Zeichnung gewesen sein? Der tiefste Geist, geheimnisvollste, mächtig ergreifende Leben, diese unbegreisliche Gottestraft

felbst, durchdringt den Beschauer, wenn er still denkend und genießend davorsteht. Ich kanns nicht beschreiben, nicht ausdrücken; denn das un= aussprechliche Räthsel der Natur selbst ist in dieser allerköstlichsken Tapete eingebannt und gewirft, und packt Jeden, der da schaut, und wühlt ties in unserem Innern. Was ist das doch sür ein Zauberer, der Solches wirken kann! Hier kann man nur staunen, sinnen und, das herrliche Werk sreudig genießend, verstummen. Ich eilte nach Hause, in mein Stüdchen, riß die Briese aus; sie entzückten mich unendlich; herrlich und viel schrieb Auguste; es kamen Stellen vor, die mich wunderbar ergriffen. So gehts immer, nach Tagen der Mühe und Noth kommen Freude und Glück, und das Leben blüht srisch.

25. October.

Die aufgespannte Leinwand steht da, doch sind noch wenig Striche mit Kohle drauf gekommen; deun ich laufe immer im Zimmer auf und ab, sinne und trachte, das Ding rein und lebendig aufzusassen. Doch bei solcher Gedankenjagd komunt gerade Nichts heraus, der Geist entschlüpst allen Versolgungen. Nur gegen Abend, da ich zum Fenster hinausguckte, kam mir das Ganze wie ein Lichtblick schnell vor die Seele, und ich zeichenete rasch noch Einiges davon auf; dabei siel mir die Stelle aus dem Dante ein:

### Inferno II. Gejang:

Der Tag ging unter, und des Aethers Bräune Rief die Geschöpse, die da sind auf Erden, Bon ihrer Mühsal; einzig ich alleine Schickte mich an, zu trozen den Beschwerden, Die Weg und Mitleid wider mich erregen; Davon auch wahrhaft soll berichtet werden. O Mus, o hoch Gemüth, gebt euren Segen! O Seele, die du, was ich sehe, schriebst, Hier offenbare sich dein schön Vermögen; Sieh' meine Krast an, ob sie's mag erlangen, Ch' Du dem schweren Gang mich übergiebst.

Jeder Pfuscher schwatzt jetzt viel von Empfindung und Gefühl, das man in seinem Kunstwerke wiedergeben solle, und wenn man nun glaubt, bei ihnen was Rechtes zu finden, so ist man getäuscht; denn ihre Bilder

find empfindungslos, wie Leder. Biele haben schon Abende und Morgen gemalt, vielleicht haben auch Alle Etwas dabei empfunden; aber es ist die große Frage, in welcher Seele der Gedanke gundete, und welchen Bor= rath er da jand, um in mächtiger Flamme aufzulodern; in welcher Seele der Gedanke fich ausbildet und hervortritt. Das Genie ergreift jede Sache, auch die gewöhnlichste, alltägliche, tief und gehaltvoll, der Alltagemensch flach und matt, wie er fie sieht. Geift, Feuer, Leben, Gefühl, Rraft, Gedankenfülle und Phantafie, alle diefe Geifter umschweben die Idee, bauen sie mit mächtigen Geisterhanden im Innern auf, öffnen die tiefen Quellen der Natur, und ein fraftig ausgebildetes Talent trägt das Geistes= werk auf der Malertafel ins Leben kuhn hinein; so schafft das Genie! Der gewöhnliche Mensch hat nicht den göttlichen Drang und das Treiben in sich, er nimmt Etwas aus der Natur, was andere Meister malerisch gefunden haben, und mit ein wenig frankem Gefühl und vieler Runft, d. h. Technik, trägt er es auch ins Leben. Bringt ein solcher Maler nun noch rechte Kreuze, Kapellen, Mönche und Vilger an, so gilt er vielleicht auch für einen tief denkenden Rünftler.

Talent ist Geschicklichkeit: Genie schöpserische Seelenkraft.

Der Geist muß sich die Technik bilden, oder vielmehr, die Technik muß sich nach und nach aus dem Geiste bilden und ihm entspringen.

Wer eine fremde, angenommene Technik seinem Geiste anpassen will, hat sich verrechnet; beide werden schwerlich harmoniren. Hier steckt die Originalität des Vortrags.

Ein jedes große Genie, ein Solon, Perikles, Dante, Giotto, Raphacl, Shakespeare, Mozart hat mehr von der götklichen Schöpferkrast, von dem inneren hohen Leben, dem zeugenden Geiste erhalten, als Millionen andere Menschen; sie wirken und schaffen für Viele.

Jejus ist der höchste und größte Genius und überstrahlt Alle, wie die Sonne die Sterne. Er war von unermeßlicher Gottesfrast, — Liebe, — ersüllt. Aller Geist strebt zu seinem Ursprung, zu Gott zurück, und je mehr er gesäutert ist, desto eher wird er sich der reinen Flamme ver= mähsen.

Aber wer kann so Etwas in Worten aussprechen, nicht einmal recht denken! Ahnung davon ist das Beste, sie ist unser reinstes, wenn auch schwächstes Seelenvermögen.

Donnerstag, den 26. October.

Mit der Composition geht es ziemlich langsam von statten; sie wird mir immer zu voll, zu reich an Motiven, und ich möchte diesmal das Sanze sehr einsach haben; denn großartige Ginsachheit ist gerade der Sauptcharafter der schönen italienischen Ratur. Es bleibt fest in mir, jum Sommer je eber je lieber jurudzukehren; ich werde in Deutschland leben, so will ich mich auch in und für Deutschland ausbilden; was mich Rom lehren konnte, habe ich, dünkt mir, bereits inne; eine fichere Richtung meiner Runft war es, was ich suchte; ich habe den Weg gefunden, aber er weist mich eben nach dem Baterlande, weil dort die Ratur liegt, die mit mir, mit meinen innigften Gefühlen, mit meinem Leben und Sein verwachsen ist, und durch welche ich auf meine Landsleute am mächtigsten wirken kann; denn wer will den Geift einer italienischen Landschaft recht empfinden, recht geniegen und beurtheilen, der nicht felbst dort eine Beit lang lebte. Ich habe ersahren, welchen schwachen Gindruck in Deutschland recht mahr und treu wiedergegebene italienische Ratur auf die Meisten hervorbrachte.

27. October.

Ich wandere mit meinem lieben Wagner nach dem Effen gewöhnlich über die Passeggiata auf Trinita di Moute, und wenn wir am Ende der= selben angelangt find, auf den uralten Stadtmauern stehen und hinaus nach den blauen Sügelbergen sehen, dann schwillt unser Berg vor Baterlands= sehnsucht, wir senden Grüße den Lieben und denken gleichwohl mit schwerem Bergen daran, wie wenige Monde wir noch hier fein werden im alten, schönen Rom, über deffen graue Dächer wir jest hinsehen, und uns an dem Glockenschlagen und Läuten ergöhen, welches fast ununterbrochen von den gahllosen Thurmen über die dampfende Stadt erklingt. Bon den gelben Ulmen und Akazien-Alleen, unter denen man hingeht, ziehen sich belaubte Gärten hinab. Bieles sproßt hier wieder neu empor, als wäre ein zweiter Frühling; Gras und Blumen, Salat und Cartenpflanzen stehen jung da, nur die Mandelbäume blühen nicht, die find durr. Aber die Rosen glüben an den Brunnen, die Orangen reifen, Citronen schmücken sich mit duftigen Silberbluthen. Auch die Lerche singt wieder so schön in der Campagna, nur die roth und gelb gefarbten Bufche über dunklen Gewäffern hangend, find ftumm. Die herbitliche Abendluft raschelt im welten

0

Laube, und die Nachtigallen, die im Frühjahr ihr Liebeslied daraus emporjauchzten, sind sortgezogen. Der Frühling ist erlogen.

Rom ist mir jetzt interessanter und merkwürdiger, wenn ich bedenke, daß ich so geliebte Plätze verlassen soll.

Ein hübsches kleines Kind hat Beit. Alls ich heute Abend von unserem Balcon die Sonne untergehen sah, guckte Dorothea mit der hübschen Muhme Abelaide zum Fenster heraus; und wenn Dorothea mit dem kleinen Patschhändchen winkt und mich rust: Signor Gigi! — so neunt sie mich, — so wird mirs recht wohl, ich denke dann an meine Anguste.

28. October.

Abends ging ich wieder einmal mit Freund Wagner vor die Porta Pia. Es war ein entzückendes Abendroth, Alles so durchsichtig roth, dabei jo klar und frisch. Wir setten uns in die einsam gelegene Ofteria im Winkel an den hölzernen Tijch, denn drangen unter den Ulmen am Zieh= brunnen wars fast zu kalt, es schnitt ein rechter Gerbstwind von den Gebirgen herein. Wir sagen vertraulich in unserem dunklen Eckhen und tranken einen belicaten Wein und agen ein paniotto und jungen Broccoli=Salat mit Giern dazn: dann tam ein hübsches, junges Mädchen, brannte die Lampe an, welche inmitten der Küche von der schwarzen Decke herab= hing, und putte dann Kränter am Herd, und der Liebste, ein närrischer Handwurft, rührte Mehl und Fett im Tiegel, und nun wurde von den Wiesenkräntern ein fritto gemacht. Es war immer Lust und Leben hier, mochte aber eine ziemlich liederliche Wirthschaft sein. Das Wohnhäuschen war im Hof beim Brunnen in alte Tempelmauern hineingeflickt. Wir gingen, da es Racht war und der Mond vom kalten Himmel schien und der lette Abendschein noch hinter den fernen schwarzen Säufern und Bänmen schimmerte, recht fidel nach Hause und sprachen unterwegs ernsthaft erst von Mädchen, dann vom Heirathen, von Hausfrauen, Bildung, zulett von den Sternen und der Ewigkeit.

Sonntag, ben 29. October.

Früh genoß ich den stillen Sonntagmorgen, der Knabe brachte mir den dampsenden Kaffee und Brod und dabei schrieb ich an Auguste. Beim Plattner holte ich mir Stilling's Leben. Das hat mich schon auf Manches ausmerksam gemacht, und wird nicht ohne Nuten sür mich auch hinsichtlich der Kunst sein. Nachmittag hinaus auf den Monte Testaccio; es war viel Tumult da. Oben auf dem Scherbenberge unter dem Kreuze genossen wir die himmelweite klare Ferne. Auch siel der Blick auf die weißen Kirchhosmauern an der Cestius=Phramide, wo nun wieder ein Deutscher liegt, der arme Rist und der gute Berthold, ein braver Mensch. Abends lange in der Corona di ferro, unsere jetzige Kneipe.

2. November.

Ich war bei Berstappen, und da sah ich den Geschmack des Publicums, die Macht des Russ. Die Bilder waren unter aller Kritik schlecht und erbärmlich; und dieser war mir in Dresden recommandirt worden und nicht Koch. Doch soll Berstappen srüher gut gemalt haben; ebenso haben auch Bogt und Catel besser gemalt, aber die Mode und Geldsucht brachten sie so herab.

5. November.

Schnorr war bei mir und Reinhold. Man mag wohl mehr von nieinem Sommerstudium erwartet haben, als es ist. Heute nach Tifch war ich bei Welker und befah mir wieder die radirten Blätter von Rlein und Erhardt. Wie war mir zu Muthe, als ich die alten, deutschen Bretterhütten wieder sah und die einfachen, gemüthlichen Scenen deutscher Natur! Italien ift freilich großartiger, aber diese ift empfindungsreicher und anziehender. Bor Ave Maria besuchte ich Beit. Welch ein Mann ist das! Ein Chrift, ein Deutscher, ein Künftler und zwar in der ganzen Mülle des Wortes. Mein Vertrauen, meine Liebe zu ihm wachsen täglich mehr. Er hatte eben ein wunderschönes tunftvolles Bildnif gemalt, es stellt einen Briefter vor, der nach Memphis in Egypten geschickt worden ist. Dann standen noch da: der betende Chriftus auf dem Delberge und die Cartons zum vaticanischen Bilde zur Villa Massimi, und zu den sieben setten Jahren in Casa Bartoldi. Er wies mir auch einige Zeichnungen von Rhoden, Schnorr und von Olivier den Salzburger Kirchhof, ganz einfach aber zu kleinlich und ängstlich gezeichnet. Beit gab mir eine gute Lehre; er fagte: "ich finde überhaupt, daß alle Landschafter zu viel auf ihre Bilder bringen, fie follten einfacher fein." Wenn ich feine eigenen Arbeiten zu dieser Aeußerung denke, so fühle ich erst recht, was er damit

gemeint hat. Koch gab mir neutich auch eine gute Lehre. Er hatte nämtich meine aufgezeichnete Composition gesehen, und sand daran viel auszusehen; nämlich, daß die großen Bäume im Bordergrund den Massen des Hintergrundes schaden, daß ich überhaupt große schöne Massen wählen und das Ganze nicht überladen müsse. "Zeichnen Sie sich das Ganze erst auf ein Quartblatt, alle einsachen Linien und die Beleuchtung bestimmt angegeben, und dann tragen Sie es ganz und gar ohne Zusehung auf die große Leinwand über; das Ganze muß immer groß und einsach bleiben!"

10. November.

Ich ging zu Koch und holte mir das Nibelungenlied, auch gab er mir sein Studienbuch mit nach Hause. — Meine Composition ist ganz weggewischt und ich plage mich schrecklich mit einer anderen. Wenn nur diesmal etwas Tüchtiges würde, aber immer habe ich keine rechte Lust zu italienischen Landschaften.

11. November.

Diefe Composition macht mir ganz unglaubliche Mühe; besonders mag ich mich nicht gewöhnen, einen schönen Gedanken der Zusammenstellung wegen aufzuopfern, doch brachte ich gegen Abend die Composition wieder zusammen, nur gefällt sie mir gewöhnlich am anderen Tage nicht mehr. Rach Tische ging ich mit einigen Freunden die Galerie Borghese zu beschauen. Unter einer Menge mittelmäßiger Bilder find auch einige fehr toftbare. Aber por Allem zog mich ein Tizian an. Ich schätze diefen Meister immer höher. Er gleicht fast dem Ariost an Reichthum, Fille und frifcher, füdlicher Schönheit der Bilder. Die Landschaften in feinen Bildern find gewiß mit die schönsten, die man sehen kann. Es ist ein herrlich bluhendes Leben drin und eine Poefie, Musik möcht' ich fagen, in feinen Farben, die einzig ift. Der Sauptgrundsatz der alten venetianischen Maler scheint mir der zu sein: Eine jede Farbe muß sich durch ihre eigene Kraft von der anderen losheben und glänzen; fie darf deshalb nicht mit hellen, weißlichen Lichtern vermengt werden; deshalb aber muffen sich auch die Farben immer so anordnen, daß die brillantesten und ungemischten dahin kommen, wo das Auge am ersten hingeleitet werden foll. Auf dieje Art bildet nun jede Farbe eine schone Maffe für fich, und in den Landschaften find daher auch nicht taufend Färbehen ineinander gearbeitet,

fondern Alles steht in seiner eigenthümlichen Localfarbe da: maffig, groß, einfach und bedeutend. Alles, was nicht im Licht fteht, ist meist mit Lasurjarben gemalt; sie sind an sich schattiger und zugleich glänzend, denn fie faugen den Lichtstrahl ein, wohingegen Körperfarben ihn zurückwerfen. So ist beim Tizian gewöhnlich die ganze Landschaft, als untergeordneter Theil, größtentheils mit Lafurfarben gemalt, ebenfo Stoffe und dergleichen; aber das Fleisch ist desto stärker impastirt, wogegen die anderen Karben nur dunn und durchsichtig erscheinen. Die Zusammenstellung der Farben beim Tizian ift unbeschreiblich schön und reizvoll. So hat er zu seinem blühenden, rosenfarbenen Fleisch gewöhnlich einen dunkelgrünen Sintergrund von dunklen Bäumen, oder Gras mit Blumen erfüllt. Wie schön ist aber auch in der Natur die Rose in den dunklen Blättern, oder die Abendwolfen am lichten Frühlingshimmel über der grünen, blühenden Erde! Gleich einer folchen Rose, oder gleich einem solchen rosenfarbenen Frühlingswölkchen, ruht bei ihm ein jugendfrischer, blendender Mädchen= förper in der grünen Blätternacht, und obenhin schwimmt der dunkelblaue Mether, und weiße Wölfchen gieben fühl und luftig drin hin; doch beschämt der Glang des blühenden Leibes jene Boltchen.

#### Sonnabend den 13. November.

Ich las diesen Rachmittag noch einmal im Stilling und schrieb mir Einiges heraus. Es ist ein treffliches Buch, und Manches wurde mir deutlicher, in Bielem wurde ich bestärkt; es entwickeln sich jest gang eigenthümliche Gedanken in mir, und ich bin feit diesem Sommer fehr anders geworden. Biele, und zwar die guten unter meinen hiefigen Bekannten, haben mich lieb, sie halten mich für einen unverdorbenen Menschen mit einem kindlichen Gemüth, andere wikige und kluge nennen nich findisch, charakterlos. In mir aber herrscht ein doppelter Geist: ich möchte das erstere bleiben, zugleich aber einen gewissen Ginfluß auf Andere gewinnen; untersuche ichs genau, so ift das nur Eitelkeit. O felig der Mann, der so weit Herrschaft über sich bekommen hat, sich an das Gerede und Urtheil der Welt nicht zu kehren und feinen Weg mit festem Glauben beharrlich fortzuseken! Das ist nothwendig fürs Leben und für die Runft. Ich habe oft den Bunich gehabt und ihn auch gegen Freunde geäußert, als ich in Allbano an dem Rlofter faß und zeichnete, in diefem Rlofter als Monch zu leben, abgesondert von der Welt in einer herrlichen Natur,

und ganz Gott und der Natur und Kunft mich zu weihen, und nur das zu malen und so zu malen, wie mirs in die Seele kommt nach meiner besten Neberzeugung; denn hier im Leben kann ich mich doch nicht ganz rein von der Mode und frei von der Regel halten.

Die Gedanken und Vorfätze, welche meine Seele beschäftigen, sind in der Kürze ungefähr diese:

Immer nach alter, deutscher Weise streng rechtschaffen zu leben und rein zu bleiben im Sandel und Wandel; dabei fromm, ein Chrift, wie er fein foll nach dem Sinne Jefu; denn Religion, Glaube und Liebe allein jühren zur Wahrheit und zur Glückseligkeit; nicht der äußeren, die tann boch nicht beständig und acht sein, aber zur inneren, diese ist Seelen= friede. Glaube und Liebe konnen Alles bewirken, konnen Bunder thun, denn fie find überirdische Gotteskräfte. Der Glaube kann Berge versetzen, jagt Christus: ich meine, man kann das jast buchstäblich nehmen. Wunder, welche Jesus und die Apostel wirkten, geschahen fie nicht aus der Kraft und Macht des Glaubens? Bon einfältigen, aber weisen und frommen Menschen hat man oft schon wunderbare Dinge gesehen und gehört. Bei jolchen Menschen ist auch der Glaube fest wie Felsen. Kluge Leute find zu flug, um recht zu glauben, recht zu lieben; das zeigt ja oft die Erfahrung. Alle Worte Jesu find unendlich tief, ewig wahr, und enthüllen die menschliche Ratur und die Rraft Gottes am herrlichsten; darauf ift festes Bauen, daran trügt keine Sylbe; Er ift die ewige Wahr= heit felbst; ich habe eine unbändige Sehnsucht, die Bibel zu lefen, kann fie aber nicht fogleich bekommen.

Ich will künftig immer arm und einsach leben, ich mag müssen oder nicht; soviel werde ich durch Malen, Zeichnen und Kadiren bei anshaltendem Fleiß und Geschicklichkeit immer verdienen, um leben zu können. In der Natur und meiner Kunst will ich meine höchsten Freuden suchen und werde sie da finden; denn sie stammen von Gott, sind unergründlich reich, ewig wechselnd und doch immer dieselben, treu und wahr, wie alle Werke Gottes.

In der Kunst soll Tiese und Einsachheit mein Bestreben sein. Diese Worte sind leicht ausgesprochen, aber ich sühle jett mehr dabei, als sonst; um aber die Natur mit tiesster Empsindung und den Gegenstand mit erschöpsendem Geiste zu sassen und mein Gemüth dadurch auszudrücken, treibt mich mein Sehnen und Verlangen nach deutschen, insbesondere nach den heimisch vertrauten Gegenden, weil ich doch diese nur recht kenne, recht

tief empsunden und gefühlt habe. Es wird doch Seelen geben, die das Gute in solchen gemüthlichen, gedankenvollen, aber kunst- und schmucklosen Arbeiten erkennen, schätzen und wohl auch einst aus Licht ziehen werden, wenn auch Tausende darüber wißeln und spotten. Ich arbeite ja nicht, um reich zu werden, und Weniges erwirbt man immer.

Doch die Gedanken liegen hier wie ein Chaos wild, dunkel, zerstückt durcheinander und die Worte verderben den sesten guten Grundgedanken, ich will ihn weiter versolgen und es wird mir eins nach dem anderen wohl klarer werden. Diese Woche kann ich so ziemlich zusrieden übersehen, gebe der himmel, daß ich in der nächsten noch besser vorrücke, aber leider geht das immer nur sehr langsam.

Sonntag, ben 14. November.

Beute Nachmittag gab uns Flor einen Schmans auf dem Monte Mario. Vormittag ging ich aber mit Thiele, Bein und Freund in die Sixtinische Rapelle, wo ich das jüngste Gericht zum erstenmale fah. tann die Empfindungen nicht beschreiben, die mich überwältigten. Bild schildert würdig den ernsten Tag des göttlichen Gerichts. Diefer Reichthum von bedeutenden, poetischen Motiven, diese Riesenphantasie überfliegt alle Borftellung. Unten die Auferstehung der Todten, der Kampf der Engel und Damonen um die Seelen; Auffahren der Seelen. Chriftus der Zürnende ift von der fürbittenden Mutter und allen Seiligen und Batriarchen umgeben. Chor der Engel mit Christi Marterwerkzeugen. Der fürbittende Joseph. Sturg der Berdammten. Ueberfahrt Charons. Die Solle; das find ungefähr die Sauptgruppen des großen Bildes. Wie groß und bestimmt die Umriffe der einzelnen Riguren find, fieht man an einigen untenstehenden. Wie groß und ernst Alles gedacht, wie vortrefflich jede Gruppe motivirt ift, kann man nur felbst feben. Wie bedeutend die Beleuchtung 3. B. bei der Neberfahrt des Charon, welcher fich in schauer= vollem Dunkel gegen die hellblikende Luft abhebt! Es ist ein ungeheures Werk! Alle Kehler Angelo's, die man ihm oft mit Recht zuschreibt, gehören mit zu feiner Größe und find infofern teine Fehler. Die Propheten und Sibhllen und die Schöpfungsacte an der Dede, tann man fich nicht größer und erhabener dargestellt denken. Doch davon keine Worte; in meiner Bruft leben ewig jene Göttergestalten und die erhabenen Phantafien des großen Geiftes.

Wir speisten zu Mittag in einer kleinen niedlichen Kneipe mit Gärtchen, wo Raphael oft von seiner großen Arbeit ausruhte. Das Gien war einmal recht aut: zuppa rape, testa fritto und ganz delifates abacchio und ein stubendes Weinchen dazu: ich will den Schmaus nicht vergeffen, benn wir waren herzlich luftig. Nach Tische zogen wir auf den Monte Mario. Die Anderen waren schon alle beisammen, agen und tranken tabier und wir thaten auch nach Kräften. Es war einer der fröhlichsten Tage, die ich verlebt habe. An dem Ziehbrunnen (den Fohr gezeichnet) stand ein Tisch, zwei Fäffer Wein darauf und Brot, Burft, Schinken und gebratene Hühner in Menge. Um dieses grine luftige Plätchen standen die schönen dunklen Chpressen, durch welche man eine reizende Aussicht nach Rom und das Latinergebirge hatte, besonders schön machte jich der St. Beter mit dem Batican. Aber wir befümmerten uns wenia um die Aussicht, denn wir waren zu lustig und Scherz und Kurzweil nahmen kein Ende. Hoff, Flor und Stirnbrand sangen lustige Lieder, gegen Abend fingen wir auch an zu walzen und mit einbrechender Racht wurde bei Fackelschein noch ein wilder Cotillon getanzt und ich mit Stirnbrand tangten vor. Dann wurde gespielt. Braun las ein recht hübsches Gedicht auf Mor und gulekt traten wieder die Sanger gufammen und aufs Neue erklangen wunderschöne Melodien in die tiefe Sternennacht hinaus. Die Enpressen waren roth von der Fackelgluth erleuchtet und oben funkelten die Sterne blau herein; in der Stadt schimmerten einzelne Lichtchen, Alles war fo still und feierlich, nur ein dumpfes Rauschen, wie vom Winde, strömte durch die Racht. Ich lag an einer Eppresse und war recht felig, fühlte ganz das Glück diefer schönen Stunde. Nachts gogen wir herein. Auf der Straße vor dem Engelsthore tangten ein paar Winger noch den Saltarello und ein dritter klimperte auf der Bither dazu. Thiele toll und wild sprang mit dazu und tummelte sich herum wie ein Bacchant.

16. November.

Bei Reinhold sah ich endlich einmal seine Salzburger Stizzen; sie waren außerordentlich schön, sowohl die dargestellte Natur, als auch die Behandlungsweise, und letztere, vielleicht auch erstere, gewiß viel schöner, als seine jezigen kunstvollen Arbeiten. Nur zu leicht nimmt man eine stylisitet Art zu zeichnen und zu malen in Kom an, welche, obgleich kunstreicher in Linien und schöner in den Formen, was man so schön zu nennen

beliebt, doch bei weitem nicht jene naive Unbesangenheit erseken kann, mit welcher man in früheren Jahren rein und natürlich die Natur wiederzu= geben trachtet; und Naivetät, schöne reine Natürlichkeit, wirkt immer viel ftärker auf das Gemüth des Beschauers, als die feinste Kunft. Denn wo der Verstand und das Wissen vorherrschend ift, muß das Berg schweigen, und Gefühl, Gemuth, diese garten Seelenkräfte, sich verbergen; was nicht lebhaft und tief empfunden aus dem Herzen strömt, kann auch nicht wieder zum Berzen geben; das ift eine alte, bekannte Lehre. Man traut den Gemüthskräften viel zu wenig zu: was auf das Gefühl des Menschen wirken foll, muß aus dem Gefühl hervorgehen. Wiffen ift nur für den Berstand, aber Runst ist nicht Wissenschaft. Man betrachte das Leben und die Werke der größten Meister: Raphael, Mozart, Shakespeare, das Nibelungenlied, ja die Bibel und das Leben Chrifti felbst: mir find die Productionen jener Zeiten und ihrer Genien keine Rathfel, wohl aber ift mir rathfelhaft, wie man das Alles in neueren Zeiten nicht begreifen konnte. Von Hornh fah ich das erste Bild unvollendet und im Migmuth von ihm zerrissen; und doch war ein außerordentlicher Geist darin. sich Horny mit einer Nachahmung der ganz alten Meister, und fand da natürlich für sein Fach unüberwindliche Schwierigkeiten; hätte er sich doch seinem eigenen Geift gang überlaffen, er hatte bald sein Ziel erreicht.

Sonnabend ging ich mit Wagner an unseren lieben Plat beim Lateran hinaus, und uns war überaus wohl, im alten, lieben Rom zu sein. Eine wunderschöne Herbstabendsarbe lag über dem Albanergebirge, unsere wohlsbefannten Oerter schimmerten freundlich herüber, und wir sühlten eine süße Sehnsucht dahinaus. Wenn ich am Lateran bin, sühle ich mich recht glücklich in Rom, aber die blauen Hügelberge, von der Passeggiata des Monte Pincio gesehen, erregen immer Heinweh in mir. Uebrigens verzing die Woche wieder, ohne daß ich mit meinem Vilde sonderlich vorgerückt wäre; doch machte ich einige recht gute Verbesserungen.

19. November.

Sehr mißmuthig stieg ich heute aus dem Bette; ich war gestern Abend etwas voreilig im Reden, das verdrießt mich heute recht. Die Hauptsache aber ist: Koch zeichnete mir in meine Landschaft hinein und gab mir Rath, wie ich sie anordnen möchte; Schilbach kam dazu, und wenn dieser es weiter sagt, werde ich wieder in salsches Gerede kommen. Die Composition wird mir immer sataler, ich habe sast die Lust verloren, und unwiderstehlich zieht es mich zu deutschen Bildern. Auch Koch's Rath gesällt mir nicht, doch nehme ich mir einiges Gute daraus. Noch einmal will ich Alles wegwaschen und zum drittenmale ansangen.

Sonntag, ben 21. November.

Ich habe vergangene Woche Erimm's deutsche Sagen gelesen, und sie haben mir viel Aufschluß über Aufsaffung deutscher Natur gegeben; denn ich suche Alles, was ich lese, auf meine Kunst anzuwenden; ich will meine Gedanken später darüber aufschreiben, wenn Alles im Klaren ist. Ueberhaupt reinigen sich meine Ansichten immer mehr. Ich habe Luther's Bibelübersehung mir angeschafft, und las die Bibel zum erstenmale; denn in der Schule hatten wir nur einen ganz kurzen Auszug derselben. Ich kann nicht sagen, was sie mir sür Wonne gewährte, und welche tiese, göttliche Wahrheit ich in den Worten Jesu sinde.

22. November.

Ich habe heute meine alte Wohnung bei der Mariuccia verlaffen und wohne nun Via Isidoro Nr. 20, wo Götzloff wohnte; dieser ist zu einem Baron gezogen, für den er arbeitet.

24. November.

Triber Regentag. Bor Tisch ging ich zum Meister Koch; er malte an der griechischen Landschaft nuit dem Regendogen; eine vortrefsliche Composition. "Wenn die Landschafter über die Kunst, und über ihr Fach recht nachdenken, dann ists auch aus mit der Landschafterei", sagte er heute. "Die Kunst soll eins sein, wie die Natur, und nicht in Fächer getrennt, sonst ist es keine wahre, rechte Kunst mehr." Wie Tizian, Poussin, Caracci, Domenichino die Landschaft nahmen, so sei es recht; denn sie machten kein besonderes Fach daraus. Es ist gewiß viel Wahres an dieser Behauptung, und besonders, daß die Landschaft meist historisch sein soll und muß. Aber die Landschaftsmalerei läßt sich höher ergreisen, als Koch es selbst glaubt, und meines Erachtens ist sie noch nie recht ergriffen worden.

Am meisten schimpst Koch aus jene seichte Bildung und Vielwisserei, die besonders in Deutschland eingerissen ist, wo solche Werke, wie ein Conversations = Lexikon aus Tageslicht treten. Er hält sich allein an die Natur und an das echt gediegene Classische, was die Welt hervorgesbracht hat.

Donnerftag, den 25. November.

Nachmittags ging ich zu Biffen, dem Dänen, welcher sein Studium in meiner Nachbarschaft hat. Er arbeitete an einem Basrelies, die Jugend vorstellend, auch hatte er schon die Zeichnung entworsen, um die Alter der Menschen durchzusühren. Es waren treffliche Gedanken und außersordentliche Phantasie darin. Besonders gesiel mir der Gedanke im letzten Blatte, wo die Großeltern gestorben sind und die Enkel um sie klagen. In den vorhergehenden Stizzen machen die Großeltern immer die mittelste Gruppe aus, wo Söhne und Enkel um die ruhenden Alten spielen. Hier aber, auf dem letzten Blatte, stehen die beiden Sessel in der Mitte leer, und die Hinterbliebenen klagen und weinen zu beiden Seiten in schönen Gruppen.

Bissen will nichts von Styl und stylisiren wissen. Er ahmt nicht die Antife nach, obwohl er sie genug schätzt.

Die Gründe, die er angab, stimmen ziemlich mit meinen Ansichten überein. Natur ist die Basis, und Gesühl, Gedanke erzeugt das Kunst-werk. Etwas schön und wohl Erdachtes einsach und im Geiste der Natur so gut als möglich darzustellen, ist Ausgabe aller Kunst. Jeder soll sich seinen Sthl selbst schaffen, dann wird sich Jeder originell (eigenthümlich) ausdrücken, so wie es seiner Natur und seinen vorgestellten Gedanken angemessen ist.

Warum soll ich die Regeln dieses und jenes alten Meisters nachahmen? Ich fann und soll nur mich geben und nicht einen Anderen, in dessen Geist ich mich doch nie einstudiren kann. Der Kunstzweck strebt ins Allgemeine, die Darstellung aber bleibe individuell. Ich soll aus den Werken eines jeden großen Genies lernen, wie es seine Kräfte benutzte, wie Alles in ihm ein Ganzes ist, Alles organisch aus einem Geist, nach einer Regel gebildet. So soll auch ich mir meine Regel aus meinem Geiste schaffen und bilden, und meine Kunst, mein Leben, meine Ansichten, Alles das nunß eins mit mir sein, aus Einem entsprungen.

So wars bei den Alten auch. Shakespeare, homer und die Sanger

der Nibelungen stehen hierin am höchsten da. Bei den neueren, besten Dichtern ist schon viel zu viel Nachahmung, und was bei den Alten natürlich ist, erscheint hier schon fünstlich studirt und gesucht.

Abends spazierte ich allein zur Porta Pia hinaus. Es war ein schöner Abend, der Himmel voll rother Wolfen. In den grünen Sbenen tönte das serne Blöken der unzähligen Schasheerden. Auf dem Heinwege tras ich Rhoden und wir diskurirten mancherlei; aber der Alte schien versdrießlich. Er ist nicht glücklich; sein Leben ist öde und matt, die Kunst giebt ihm keine, die Natur wenig Freude mehr. Ich blieb heute Abend wieder, wie gestern, zu Hause, und es ist mir recht wohl in dem heimslichen, kleinen Stüdehen; ich schreibe, sinne oder lese in dem herrlichen Nibelungenlied oder in der göttlichen Bibel, und das ist mir nühlicher, als das unausstehlich sade Geschwäh oder rohe Getümmel in der Kneipe. Ich denke wieder mit rechter Schnsucht nach Hause und freue mich, meine Eltern und Geschwister und meine über Alles geliebte Anguste wieder zu sehn. Wie herzlich wünsche ich ihnen durch meinen Umgang manche srohe Stunde zu bereiten, ach, und wie sehr hat es mein armer Bater nöthig und auch die gute Auguste.

26. November.

Die Worte Koch's: "Die Landschaftsmalerei hört auf, wenn man recht über Kunst denken wird", geben mir auch Stoff genug zum Denken. Ich that srüher schon oft mit Betrübniß einen ähnlichen Ausspruch, und doch bin ich wohl davon zurückgekonmen. Wenn ich bedenke, welchen großen Eindruck die Ratur immer auf jeden gefühlvollen Menschen hervorbringt, wie Gott sich in ihr offenbart, wie sie seit Anbeginn in reizendem Wechsel sich immer gleich bleibt, den irrenden und schwankenden Menschen der einzige sichtbare Leitsaden, eine lebendige Hieroglyphe von Gottes Gesehen und heiligem Willen ist, worauf der Mensch immer wieder zurücksommt und hingewiesen wird, wie Jesus selbst in ihrer Betrachtung sich stärkte und in ihren unwandelbaren Gesehen den Willen des Laters sand und deutete, und seine Gleichnisse aus ihr entnahm, wie er die Katur, also die sinnliche, körperliche Offenbarung des ewigen Geistes betrachtete, so muß ich sie doch als einen erhabenen Gegenstand sür die Kunst ansehen, wenn sie nur groß, umsassehen Gegenstand sür die Kunst wird.

Ich muß die Natur in solchen Momenten auffassen, wo sie mich und Richter, Lebenserinnerungen.

jeden Menschen am mächtigsten ergreist (z. B. Tages= und Jahreszeiten). Ost spricht sich der Sinn ihrer Erscheinung deutlich aus, aber nicht immer. Es giebt auch Momente und Gegenstände in der Natur, welche unser Gefühl wunderbar anregen, wo wir eine süße Sehnsucht empfinden nach unbekannten Wesen, nach dem ewigen Baterlande vielleicht. Solche Empfindungen gleichen denen, welche durch die Töne einer schönen Musik, oder durch einen wunderbaren, nächtlichen Traum erzeugt werden.

Soll dein Werk auf den Teist wirken, so muß es auch ungeschwächt aus dem Geiste hervorgehen, deshalb erfinde und arbeite nur mit recht tieser Liebe und mit Glauben. Denn diese Kräfte des Geistes, wenn du sie recht mächtig in dir hast, werden mehr wirken, als alle Technik und Theorie und alle Vortheile deines Kopses und deiner Hand.

Das Canze behandle recht groß und so einsach, als möglich, und mit Hinweglassung alles Kleinlichen, Unnügen. Aber alle Motive, welche beistragen können, den dargestellten Gedanken oder die Empfindung deutlicher auszudrücken und zu bereichern, suche anzudrücken.

Einsachheit, Größe und Tiefe der Gedanken zeugen von deinem Geiste, der Reichthum der Motive von der Fülle deiner Phantasie.

Von Künstlern weiß ich teinen, der das ganz erreicht hätte. Uhnungen davon findet man am besten und meisten bei Ruisdael, einigermaßen auch bei Friedrich und Nicolaus Poussin.

Es foll aber ja keine künstliche Allegorie aus der Landschaft gemacht werden, das ist wider den Geist der Natur. Aber wohl giebt sie uns oft ernste, bedeutende Winke, zuweilen scherzt sie in der bunten, lieblichen Fülle und giebt uns den Borschmack des Himmels.

Die Form ist körperlicher, der Ausdruck geistiger, und kommt also zuerst in Betracht.

Es giebt eine poetische Anordnung der Farben, von welcher aber noch wenig Gebrauch gemacht worden ist. (Ausgenommen Raphael, Tizian, Poussin.)

Es ist ausgemacht klar, wie jede Farbe sür sich eine besondere Wirkung auss Gemüth hervorbringt und so auch in Zusammenstellung mit anderen, wobei natürlich ein gewisses Verhältniß beobachtet werden muß.

So 3. B. Grün ift frisch und lebendig, Roth freudig oder prächtig, Biolett melancholisch, (wie bei Friedrich), Schwarz haben die meisten Bölker sür die Farbe der Trauer, des Todes angenommen. Gelb zu Blau ist matt, sterbend, traurig. Grün zu Rosenroth lieblich und üppig.

Grün zu Roth — Pracht, Fülle; Grün zu Blau — heiter, ernst, erhaben. Wie melancholisch ist z. B. die Farbe der Weide, und der Olivenwälder! Wie düster, schwermüthig das dunkle Graugrün der Linde; wie heiter das Lichtgrün der Buche! Welche Empfindungen erregen die gelben Bäume im Herbst mit den schwarzen Aesten, die welken Blumen und Gräser! Wie gespenstisch der schwarze Cichwald im Winter, wo der Schnee weit hingebreitet liegt und auf den Aesten hängt! Eine solche geistige Anordnung der Farben hat viel Aehnlichkeit mit der Musik, so-wohl in der Behandlung als in der Wirkung. Farben sind Töne. Auch in den Farben muß die möglichste Einsachheit beobachtet und auf große Massen gesehen werden; denn je einsacher, desto stärker ergreisend werden sie wirken.

Welches Leben, welche Frische, blühende Fülle erregt Tizian's Colorit. Es sind immer große, reine Farbennassen. Gine süße Wehmuth und Sehnsucht ergreist uns bei Poussin's Landschaften. Es sind graue, gemischte, etwas dunkse Farben.

Koch's Landschaften würden mir besser gesallen, wenn weniger Styl darin zu spüren wäre. Dadurch giebt er den Eindruck nicht, den die Natur giebt. Der Künstler sindet viel daran zu bewundern, aber den Nichtkenner und natürlichen Menschen läßt es ungerührt. Koch hat übershaupt viel Feuer, Leben, Geist, aber wenig Liebe, Gesühl und reine Natürlichseit. Das sieht man auch in seinen Bildern; wenige gehen zu Herzen, obgleich sie recht schön sind.

Es ist gewiß recht gut für den Landschafter, wenn er die Boltssagen, Lieder und Märchen seiner Nation studirt. Er sieht darin den Geist des Bolkes, welcher mit diesen Sagen seine Umgebungen belebt. Die örtlichen Sagen und auch die Märchen knüpsen sich sast immer gerade an solche Gegenstände, welche in der Natur unser Gemüth am wunderbarsten erregen. Das Bolt sucht diesen Geist zu sassen oder auszudrücken, indem es wunderbare Geschichten daran knüpst. Und wahrlich, er ist auch immer gut getrossen, ächt volksthümlich aus der Sage selbst und dem Glauben und Empfinden des Bolkes entsprossen! Wie herrlich sind in den Märchen das geheimnisvolle Waldesdunkel, die rauschenden Brunnen, blühenden Blumen und Knospen, die singenden Bögel und die bunten, ziehenden Wolken ausgesaßt, in den Sagen: alte Burgen, Klöster, einsame Waldsgegenden, sonderbare Felsen dargestellt! Köhler, Schäfer, Pilger, schöne Jungsrauen, Jäger, Müller, Kitter, Niren und Riesen, das sind die natürlichen, romantischen Bersonen, welche in jenen Sagen spiesen.

Ich möchte wohl recht den Shafespeare studiren. Er scheint mir das Wahre und Rechte in der Kunst erreicht zu haben. Er ist seinen eigenen Weg gegangen und steht einsam und einzig da; von seiner Mitwelt wenig geachtet, bis ihn eine gerechtere Zeit aus Licht zog und er jest ganz gewürdigt und erfannt worden ist.

3. December.

Um Sonntag mit Stölzel vor der Porta Bia. Seute Vormittag war ich mit Untermalung der Composition sertig. Auch habe ich schon wieder etwas Neues angesangen und ausgezeichnet, und will beginnen es zu malen; es ist der Wasserstrahl bei Lend in der Gegend von Gastein. Um Sonntag fand ich eine Recenfion im Runftblatt, welches im Café -Greco liegt, über die Dresdener Ausstellung; es waren nur wenige Bilder Mein Bild wurde darin gewaltig gelobt, und so wenig ich auch von allen Recenfionen halte, jo that es mir doch fehr wohl, und die Eitelkeit regte sich gewaltig. Eitelkeit ist gewiß unsere größte Schwäche, und fein Mensch, besonders wenn er nach dem Rechten ernstlich strebt, bleibt frei davon; vielleicht ift Eitelkeit selbst bei den beften Sandlungen mit im Spiele, und wie viel Gutes und Rechtes thun wir rein um ber Sache felbst willen? Ich möchte ein tüchtiger, ein großer Künstler werden, aber ich fann nicht leugnen, daß Gitelkeit und Ruhmsucht dabei ist; es ist mir nicht rein um die Kunst zu thun, obwohl man sichs ost genug vorlügt. Es würde wohl wenig Gutes gethan werden, wenn Eitelkeit nicht wäre; das Boje muß das Gute wirken; ich will aber trachten, mich frei und los davon zu machen.

Nachmittag war ich bei Koch; er war nicht da. Ich sprach lange mit seiner Frau; sie ist eine einsache, aber ehrenwerthe brave Frau, und ihre grauen Locken zieren sie schön, ebenso, wie die Ordnung im Hause und die Reinlichkeit und Erziehung ihrer Kinder sie hoch preisen. Wenn Auguste so ist? ich glaube es!

Bei Rohden war ich gegen Abend, und wir philosophirten tüchtig; denn er fam auf mein Lieblingsthema. Abends noch mit Wagner am Lateran. Es gefällt mir das Leben jeht sehr in Kom; ich möchte immer in Rom leben, aber Kom dürfte nicht in Italien sein.

4. December.

Ich habe wieder einmal Urfache zufrieden am Schluffe der Woche zurudzubliden. Ich finde mich auch beffer ins gesellige Leben. Das Leben genieße ich jett recht eigentlich und ich fühle mehr als jemals meine köst= liche Freiheit und Unabhängigkeit. Das schmerzvolle Seimweh und das Unbequeme des fremden Landes peinigt mich nicht wie im vorigen Winter. Ersteres ist zu einer sugen Sehnsucht geworden, und was das Lette betrifft, jo weiß ich mich drein zu schicken; auch hat das hiefige Leben jo viel Schönes, daß man das deutsche darüber vergeffen konnte, vor Allem die unschätzbare Freiheit. O wie wahr find des alten Dürer's Worte in einem Briefe, den er aus Benedig fchrieb: "Hier bin ich ein Berr und frei, daheim aber ein Schmaroger." Aber ich werde mich immer soviel als möglich unabhängig zu halten suchen. In der freien, herrlichen Natur will -- ich immer leben, in ihren Geist immer tiefer einzudringen suchen, in ihr Gott recht erkennen lernen, und den allmächtigen Gott der Liebe von ganger Seele lieben, immerdar bis ans Ende; ihn will ich preisen tief und ftill im Herzensgrund, ihn preisen durch mein Leben und durch die Werke meiner Runft. Leben und Runft muffen eins fein und burjen fich nicht scheiden; jo wars bei den Alten.

Rohden ist ein braver und verständiger Mann, aber er fann seine Lebensansichten nicht mit seiner Kunst vereinigen, drum geht letztere unter; durch diesen Zwiespalt seines Innern ist auch sein Leben todt und trübe und er hat keine innige Lust. Giebt Gott mir rechte Glaubens= und Liebeskrast, so habe ich Alles, und mein Leben ist schön bei allen Leiden und Trübsaken, die es bringen wird.

5. December.

Vormittags ging ich mit Wagner, Bach und Swickert in die Galerie Camuccini und genoß den einzigen, wundervollen Tiziau: "Das Bacchanal" (Figuren von Bellino). Ich fann feine Worte finden, um den Eindruck zu beschreiben, den er auf mich gemacht hat; ich war außer mir, bin es noch jest, nachdem ich so manchen Genuß den Tag hindurch gehabt habe; aber dieser Tizian hat mich ganz und gar eingenommen, und ich denke immer nur an ihn. Ich gehe vielleicht fünstigen Sonntag allein wieder hin. Wenn ich den Werth der Laudsschafter taxiren sollte, so fäme zuerst Tizian mit Kuisdael, Everdingen, dann Claude v. (auch Nicolaus Poussin fommt vor Claude).

Mus Tizian's herrlichem Bilde "Das Bacchanal" weht eine wunder= bare Frische und holde Lebensfülle; das Colorit ist wahre Zauberei, eine Rraft, ein Glang und eine Gluth in den Farben, die einen wunderbaren Reiz wirken und schon für sich die hochste poetische Stimmung im Beschauer erweden. Die Composition nun ist höchst einfach, grandios und Auf einem luftigen Plätichen am grünen Walde haben fich die Götter zum fröhlichen Feste versammelt und niedergelaffen. Die Figuren find schön gemalt, voll Ausdruck und Leben, aber ziemlich gemein, ja völlig traveftirt dargestellt. Bur Rechten erhebt sich ein großer Wald, der bis in die Mitte des Bildes geht; bunte Bogel figen in den Zweigen und fingen zum luftigen Mable. Unter den dunklen Baumftämmen fieht man das blaue Meer und den Goldfaum der Abendröthe. Der Wald ift hier unten jo licht und herbstlich dargestellt, wie man es fich nur denken kann. In der Mitte über einzelnem Waldgebufch, in deffen Dunkel Faune herum= kriechen und Ephen von den Stämmen lösen, erhebt sich schroff und höchst phantaftisch ein steiler, schattiger Tels, auf deffen Gipfel eine Burg vom Abendlichte bestrahlt wird; weiches Gewölf gieht hinter dem braunen Berge an der tiefblauen Luft hin. Der Berg fenkt sich waldig herab und Wild jagt über die Wiefe dem fernen Walde zu. Bon Fels und Sügel aus dem grünen Walde brauft ein dunkler Quell und rinnt vorn durch die lichtgrüne Wiefe. So muffen Landschaften gemalt, so muß die Ratur aufgefaßt werden.

Das ist der Styl, der sich zu Heldengedichten eignet; er ist größer, edler, als der lyrische. So groß, so sinnvoll und lebendig und so einsach nun auch deutsche Natur ausgesaßt!

O, was bleibt mir für ein großes Feld übrig! Gott gebe doch das Gelingen! Rach Tisch mit Stölzel, Müller nach S. Onosrio. Herrliche Aussicht! Torquato Tasso's Grab gleich au der Kirchthüre im Winkel. Fresken von Pinturicchio. Der Papst, welcher mit großem Gesolge durch Traskevere kam, gab uns einen halben Segen. Pietro in Montorio Aussicht. Bilder von Pinturicchio, Piombo w. Im Hof schöne Kapelle von Bramante. Das Loch, wo Petri Kreuz gestanden haben soll.

Oben eine ganz wunderschöne Statue des Petrus, die schönste, welche ich noch gesehen habe, außerordentlich würdig und ernst dargestellt. Sie mag aus srüherer Zeit sein, als die Kapelle. Am Kleide waren Blumen und Verzierungen eingeprägt. Zulet auf Ripa Grande, wo ich mit Stölzel eine Fogliette köstlichen Muskatwein leerte.

6. December.

Nachmittags ging ich allein nach Aqua cetoja hinaus. Ich setzte mich an das Ufer der tückisch rauschenden Tiber und zeichnete. Diefer Strom macht hier einen Bogen durch das weite Campagna = Thal, in welchem zahllofe Beerden Schafe, Kühe und Pferde weiden und der Gegend ein recht morgenländisches Unsehen geben. Blaffe Wolfen zogen in der ftillen Luft, das bleiche Salblicht des leichtbedeckten Simmels breitete einen eigenen Reiz über die sterbende Herbstgegend, nur hie und da schien ein wenig duutles Blau aus dem streifigen Gewölk. Die Gegend machte gang den Eindruck auf mich, den ich vor Nicolaus Pouffin's Landschaften empfinde: Tiefer Ernst im Gemuth, und eine fauste Sehnsucht, die das Herz recht erwärmt. Die suße Stille, die über den weiten, ruhigen Ge= filden lag, gab das Gefühl der Einfamkeit, nur der Tiberstrom, der sich weit und glänzend vor mir ausbreitete, zog rauschend seine Kreise und glitzerte in der Ferne; seine trube, schlammige Oberfläche verbarg die ge= fährliche Tiefe. Unweit davon war die Stelle, wo die schöne Rosa Bathurft verfant, vielleicht auch die Stelle, wo der edle, große Fohr von den tückischen Wassergeistern hinabgezogen wurde. Kein Leichnam kam wieder zum Vorschein. Das Geschrei einer Schaar Seemöben, welche vom Ufer aufflogen, wedte mich aus meinen Träumen, in welche mich das Wafferrauschen immer versenkt. Es ist ein wunderbares Glement. wahrlich, es ist nichts natürlicher, als daß die Vorsahren an Wassergeister dachten, und sich ausmalten, wie die schönen Niren des Mittags ans Land fommen, sich in die grünen Erlenzweige setzen, welche schattig ins Ge= wäffer hangen, und die gelben Haare fammen und flechten; oder wie fie im Baffer emportauchen und durch wunderbare Melodien dem träumenden Rnaben das Herz mit Sehnsucht füllen, bis er in ihre Arme hinabünkt und die Fluthen ihn verschlingen; oder wie sie dem grimmen Sagen den nahen Untergang weiffagen. Naturempfindungen find hier zu Bildern gemacht, und man kann die ächten, alten Sagen nicht genugiam studiren. Wie lodend ist ein klares Waffer, welches den blauen Frühlingshimmel mit den weißen Wölkchen spiegelt! Welch ein erhabenes Bild die tiefblane, bewegte Fläche des ungeheueren Dzeans! Wie luftig der Quell. der aus der finsteren Rluft freudig aus Tageslicht springt und durch Gras und bunte Blumen hineilt! Oder wie melancholisch ein tiefer, schwarzer See, z. B. der Hintersee. Prächtig ist ein breiter Strom, der jich glänzend durch das Land schlängelt, wie in Raphael's Fischzug.

Es wurde Abend. Die Lionessa mit ihren Schneespitzen und der ganz weiße Belino rötheten sich von den Strahlen der Abendsonne, welche durch die Wossen drang. Rauchsäusen stiegen in der Campagna empor, wo die Hirten ihre Nachtstätten bereiteten. Großhörnige, graue Stiere, und wilde Büssel weideten in den weiten Steppen, Pferde rannten wild in den umzäumten Wiesen, und sern am Torre del Duinto, welcher sich malerisch auf einer selsigen Hügelgruppe erhob, tönte das Geblöf einer endlos verstreuten Schasheerde. Es wurde sühl; ich stizzirte aber noch Manches, auch das Grabmal der Gracchen an dem anderen Tiberuser, zündete eine Zigaro an und schlich an den Schissselbern hin und kam spät zur Porta del Popolo herein.

#### 7. December.

Mit Wagner vor die Porta Pia nach unserem beliebten Kneipchen. Wir sprachen auf dem Heinwege über malerische Gegenstände unserer deutschen Natur; besonders Wintergemälde kamen da zum Vorschein z. B. (ich) "ein Schneegestöber": Der alte Harsner geht in seinen Mantel ge-hüllt, auf dem schon dicker Schnee liegt, einem nahen Dorse zu, wo man eine Hütte erblickt, woraus der Rauch steigt, und durch das Gestöber hindurch sieht man den grauen spigen Kirchthurm. — Dann erzählte ich ihm auch meine Frühlingslandschaft. Wagner dagegen: "ein Kirchhof, wie in seinem Geburtsorte (ein Dors bei Meiningen), wo auf den Gräbern alle jungen Frühlingsblumen und runde Knöspehen blühen und an der niederen Mauer Hollunder und blühende Hasplunßstauden. In der Ferne sieht man ein Stück des Thüringerwaldes, wo noch einzelne Fleckchen Schnee glänzen."

#### 9. December.

Nachmittags mit meinem lieben Wagner wurde der Tempel der Minerva medica gezeichnet; durch die Porta Latina (Bogen des Drusus) zurück; wir zeichneten noch S. Balbuina und besprachen uns über die Reise. Ich werde vermuthlich mit ihm reisen, aber dann muß ich im Februar mein Bild beendet haben, acht Wochen nach Neapel und zurückgehen und Anstaug Mai von Rom abreisen. Das wäre ganz herrlich; ich will recht fleißig sein. Bivat Dentschland! Dort soll meine Knust erst blühen; dort sindet sie ihr Baterland, hier ist sie auf srendem Boden.

17. December.

Meine Kunstansichten haben sich wieder erweitert, verbessert; das Gemuthvolle, Charatteriftische in der Natur mit Phantafie aufzufaffen, habe ich nach Kräften studirt, und habe es wenigstens erkannt. Doch das Bild von Tizian, Roch's Rath und Lehre, Beit's Worte: "Die Landschafter follten einfacher wählen," gingen mir immer im Kopfe herum, und jett habe ich mich, wie ich glaube, ziemlich ins Klare gebracht. Meine ehemalige Luft, mit allerhand Phantafien das Bild auszufüllen, dieser wilden Tochter allen Raum zu lassen, und so oft ins Kleinliche, Tändelnde zu verjallen, habe ich aufgegeben. Ein Gedanke, fräftig, tief, umfaffend ausgedrückt, mit möglichst wenigen Mitteln, in großen Licht= und Schattenmassen, großen Saubtfarben und möglichst naturgetreuem Charafter ber Detgils. Wird die deutsche Natur so behandelt und einsach und großartig aufgefaßt, so kann sie eben so edel wirken, wie die italienische, und ihr ernsterer, gemüthvollerer Charafter, ihre Fülle und ihr Reichthum werden fie noch darüber stellen. Mit kurzen Worten ist mein Gedanke der: Deutsche Natur zu einem Ideal, zu edler Größe zu erheben, damit fie nicht, wie bisher, den untergeordneten Rang der Johlle behält, sondern zum Spischen sich erhebt. Meine Selden sind die Elemente in ihren lieblich geeinten oder feindlich entzweiten Wirkungen. Der Gegenftand ist groß und erhaben genng. Aber verwünscht und verbannt seien die fleinlichen, beschränkten Beduten-Maler, und noch dazu wenn sie es nicht fein wollen und doch find.

23. December.

Diesen Nachmittag machte ich etliche Besuche; zuerst beim Koch. Es
ist interessant, diesen Mann dem ernsten Beit gegenüber zu stellen. Er
verhält sich wie Ariost zu Dante. Koch's Nebersülle der grandiosesten
Phantasien und heiteren, üppigen Lebens, dazu seine ost sehr bedrängte
Lage und doch immer heitere, überlustige Laune, sein anhaltender, un=
glaublicher Fleiß, mit Lust, Liebe und Studium verbunden, worin er
vollsommen den Alten gleicht, sind bewundernswerthe Eigenschaften. Dabei
sührt er gewiß ein glückliches Leben. "Ich wäre recht glücklich," sagte er
neulich, "wenn ich nur mehr Geld, mehr Berdienst hätte! Mich hätte
das Geld nicht schlechter, sondern gewiß besser gemacht, als ich bin. Dann
hätte ich srüher geheirathet und die Schnurrpseisereien und losen Gesells
schaften wären unterblieben —" "Ist das wirklich wahr?" schrie — R. R.

"Ja, gang gewiß," versette er fehr ernsthaft. Dann ging ich auch zum Reinhardt; es fah gang toll bei ihm aus. Er felbst im Bemb, ein graues Mütchen auf, schlechte Rohrpfeife im Munde, graue, zerfette Sace und grobe, zerriffene und mit groben Stichen hie und da zusammengefetzte blaue Leinwandhofe am Leibe. Sein Geficht aber ift fehr ausdrucksvoll, stark markirte Züge eines tüchtigen deutschen Mannes, der Sturm und Wetter mehr ausgesetzt war, als der Stubenluft. Alle Zimmer lagen voll; did mit Staub bededte Zeichnungen, angejangene Gemälde, Rupfer= ftiche, Malergeräthe, auch Flinten und Armbruft; einige Eppsmasten von Berftorbenen, vermuthlich alten Freunden; auch der Abguß eines Wolfstopjes. Er war fehr wortkarg, aber höflich und gerade. Dabei liegt eine Bescheidenheit in dem gangen Benehmen diefes derben, frajtvollen Mannes, die außerordentlich liebenswürdig ift. Seine früheren Baumftudien find vortrefflich, doch die jetigen Arbeiten gefielen mir nicht. Talent und Reuer findet man in allen seinen Sachen, weniger gründliches Studium und Gefühl.

Sein Leben ist sehr zurückgezogen und ziemlich freudlos; er mag die Menschen nicht von der besten Seite kennen gesernt haben; seine häußelichen und Familienverhältnisse sollen gleichsalls ziemlich traurig sein. Er ist mit seiner Frau nicht getraut, und hat eine sehr schöne Tochter, die aber durchaus keinen Maler heirathen soll. Reinhardt besitzt außersordentliche Charakterstärke, Feuer, Festigkeit und Krast, Achtung sur alles Hohe und Schöne, aber — keine Liebe!

Chrifttag, Freitag, den 24. December.

Heute ist die Eröffnung der heiligen Thüren in der Basilica und großer Spektakel. Ich bleibe zu Hause und arbeite. Ich weiß nicht, welche Sehnsucht mich ergreist, welche Wehmuth an diesem heutigen Tage. Uch, wie herzlich wünsche ich Nachricht aus der Heimath! Nachmittags war ich allein auf der Passegiata; es war leer und ein kalter Nordwind wehte; verlangend sah ich nach den Vergen. Alle Glocken tönten, das Fest am St. Peter ging an.

Ich aß mein schmales Abendbrot in der Kneipe und ging bald nach Hause; denn es mußte um sieben Uhr geschlossen werden. Hier saß ich nun allein, recht wehmüthig gestimmt; denn ich dachte an die liebe Heimath.

O hätte ich doch ein kleines Stündchen in Tresden sein können, um unerkannnt durch die nächtlichen Gassen zu lausen, und die erleuchteten Fenster zu sehen! Dann wäre ich auch nach dem Dohnaischen Schlage hinausgerannt und hätte dort gelauscht, was wohl der Geliebten bescheert wird.

#### Erfter Weihnachtsfeiertag, den 25. December.

Ein recht heller, schöner Tag, es weht eine frische Tramontane, und die Gebirge liegen voll Schnee; ich arbeitete in meinem warmen Stübchen, und es war mir ein süßer Gedanke, mit jedem Strich auch meinem innigsten Wunsche, der Rückreise nach dem geliebten, theuren Vaterlande näher zu kommen. Dort kann ich diese alten, schönen Feste recht innig begehen unter lieben Freunden oder an der Seite der Geliebten. O, die schönen, süßen Zeiten! Nein! so hohe Reize auch das hiesige Leben haben mag, es hat Nichts sür den Verlust unserer alten, heiligen, herrlichen Gesbräuche zu vieten; und überhaupt schon die Entbehrung deutscher Sitten und Gebräuche muß den Deutschen kalt und endlich schlecht machen; ich sühle recht, wie alle sremden Sitten schlädlich wirken. Jedes Volk muß Sitte, Gebrauch und Geset aus sich selbst entstehen lassen, es wird immer das Passendigte und Beste bleiben.

#### Abend bes erften Weihnachtstages.

Ich saß allein in der Dämmerung im Studium vor meinem Bilde, sabte mich in schönen Erinnerungen selig verlebter Zeiten in der Heimath, schwärmte in Zukunststräumen, sang und psiff allerhand durcheinander, wie es die sehnsüchtige Stimmung gab und schürte die Gluth im Focone, welcher vor mir auf dem Stuhle stand. Der kalte Abendhimmel mit seinen schimmernden Sternen schien so recht seiertäglich zum kleinen Fenster herein, und mir wars so herzlich wohl. Und wie ich so das holde, süße Leben betrachtete, wie gütig und weise mich Gott bisher geseitet, da durchsdrang mich ein wunderbarer Feuerstrahl glühender Begeisterung, und ich sandte meine tiese Anbetung meinem hohen Vater nach den glänzenden Sternen.

Schönheit, der Abglanz des göttlichen Geiftes, wird in jedem Gewande die reinen Gemüther mächtig ergreifen und sie veredeln, indem sie das Göttliche auch in sich fühlen; deshalb ist gar nicht nöthig, ja sogar nicht recht möglich, daß ein ächtes Kunstwerk eine Moral enthalte. Moral ist sür den Körper, der noch in der Sünde lebt, Schönheit aber zur Erweckung des göttlichen Funkens in unserem Geiste, der, so ost übertäubt, nur schläft, und dieser reine Funke, das Göttliche im Menschen, bedars der Moral nicht.

Jedes schöne, edle Gefühl, weil göttlichen Ursprungs, wird ewig sein, wie unser Geist, wenn es auch in diesem Leben durch trübe Einwirkung betäubender Widerwärtigkeiten verschwinden sollte, es wird in einem bessern Leben wieder erscheinen, heiliger und herrlicher noch, weil es von der drückenden Hülle besreit und gereinigt ist.

"Wortgehalten wird in jenen Räumen Jedem schönen, gläubigen Gefühl! Wer es glaubt, dem ist das Heil'ge nah!"

## Kom 1825.

Um neuen Jahrestage.

Mit Gott habe ich nun den ersten Tag begonnen. Der Allmächtige möge mich leiten nach Seiner Weisheit; denn was kann und was ist der Mensch ohne ihn! Mir ist um Mitternacht ein neu Gestirn ausgegangen, es leuchtet und wärmt zum Leben, und ich sange nun erst an zu leben nämlich im Glauben und in der Wahrheit.

Heiliger Gott, gieb mir Kraft, daß ich das Ziel erlange!

Ich habe noch kein Jahr mit diesem Ernst angesangen; es soll auch kräftiger sortgesetzt werden; mit unablässigem Fleiß will ich nach der Wahr= heit streben, ernst, gediegen, kräftig.

### Mittwoch, den 5. Januar, am Dreifonigsabend.

Heute früh war es sehr neblich und recht winterlich dunkel, so daß ich nicht gut malen konnte, und ich zeichnete deshalb eine Landschaft, welche ich schon seit einigen Tagen im Kopse herum trug: "Eine versallene Burg auf einer öden Felsenspitze ragt aus dem Rebel, welcher im Thale und an den hohen Tirolerbergen herumzieht. Der Vorgrund bewachsenes Gestein auf einer steilen Höhe; alte Helme und Schwerter liegen im Moos." Rachmittags ging ich zur Porta Pia hinaus, um zu zeichnen, aber es war zu windig. Ich arbeite und studire jetzt so anhaltend, daß ich zuletzt keine Lust mehr zum Schreiben habe.

Mein einziges Buch ist jetzt die Bibel, und ich glaube, sie zu versitehen. Seitdem mir die heilige Schrift und seuriges Beten den Glauben erweckt haben, bin ich recht glücklich; ich lebe jetzt erst, da ich nun den seinzig wahren Weg des Lebens gesunden habe.

Ich wünschte wohl ein ganzes Jahr mit bloßem Zeichnen und Componiren zubringen zu können, während dessen ich keine große zeitraubende Arbeit zu liesern hätte, wie es jetzt der Fall ist.

Die Kunst soll des Menschen Leid und Lust mit Beziehung auf höhere Wahrheit in schönen, edlen Bildern darstellen. Die äußere Ratur ist uns (ästhetisch genommen) größtentheils nur in ihren Beziehungen zum Menschen interessant und merkwärdig, deshalb müssen die sogenannten historischen Landschaften (wie die von Tizian, N. Poussin) immer den ersten Rang einnehmen. Ich werde deshalb Alles ausbieten, um auch die menschlichen Gestalten ordentlich zeichnen zu lernen, nur sehlt es mir hier an Zeit und Gelegenheit. Besonders möchte ich gern nach Dürer und überhaupt nach den Alten zeichnen.

Ich bemerke an mir einen großen Hang zu einem leichtsertigen Zeichnen, wobei alle Form so wenig berücksichtigt wird; überhaupt habe ich die Form immer sehr vernachlässigt und nicht daran gedacht, daß in ihr ganz besonders der gediegene Styl sich zeigt. Im Fohr sinde ich immer mein Ideal wieder; er hatte daß gehörige Talent und den richtigen Weg, auf dem er gewiß jenes Ziel erreicht hätte, welches mir immer noch sehr sern liegt, wenn ich, sodald ich nach Deutschland komme, nicht wenigstens zwei die drei Jahre recht anhaltend sortstudien kann, wie es hier in Kom geschehen ist, so kann ichs nie erreichen. Ich verlasse mich auf Gott und meinen Wohlthäter Arnold.

8. Januar.

Ich sah die Panoramen von Enslen. Wie garstig sahen die flachen, kleinlichen Gegenden um Kassel und Dresden auß! Freilich waren es auch keine schönen, ausgesuchten Gegenden Deutschlands, aber ich dachte mit Widerwillen an meine Abreise.

9. Januar.

Wie ich früh aufstand und die Laden öffnete, sah ich Schnee und Regen vom finsteren Himmel sallen, und der Schnee wurde immer dichter, und blieb endlich liegen, doch blos bis Nachmittag. Ich habe altdeutsche Lieder (Wunderhorn) zu lesen, und so bringe ich die Abende recht gut hin; aber oft bin ich sehr unwohl und kann sast Nichts mehr essen.

10. Januar.

Nachmittags war es hell und wunderschönes Wetter; ich ging besthalb mit Wagner zur Porta Pia hinaus in die Campagna; einen unsbeschreiblich schönen Abend genossen wir da. Die ganzen Gebirge lagen bis in die Ebene hinab voll glänzenden Schnees, die sonst so braunen, öden Felsenberge waren recht säuberlich fandirt, und da die Sonne unterging, überzog sich Alles mit wunderzartem Rosasarb; die Schatten leuchteten ganz grün, wie Türkis, aus den himmlischen Schneerosen, und der Himmel nahm über senen Bergen einen Glanz an, der mich unbeschreiblich entzückte, und den ich wohl vermögend sein möchte auszudrücken. Er hatte die wässerige Reine und Durchsichtigkeit eines glänzenden, blauen Edelsteins.

Wer mag das malen ?!

12. Januar.

Heute besuchte ich mit Dehme Schnorr. Er wohnt im Palazzo Casarelli und hat eine wunderschöne Aussicht, sast rings herum über die ganze Stadt. Ein Bild von Rehbenih: "Christus vom Teusel versucht", stand unvollendet da; serner eins von Schnorr selbst: "Lasset die Kindlein zu mir kommen", unendlich schön gemalt; beide sür Ambach. Ferner: Zwei Zeichnungen aus der Odyssee: 1) wie die Mädchen vor dem nackten Odysseus stiehen, und 2) wie sie heimsahren mit der Wäsche und Odysseus im Hain wartet. Vor Allem aber zog mich eine Landschaft von Horny an: "Ein Abend am Monte Serone bei Olevano"; es war ganz wunderbar gemalt, die Anordnung schlecht, aber mit einer wundervollen Farbe und vortresslicher Zeichnung und Behandlung.

Abends blieb ich zu Hause und componirte einige Laudichaften, doch blieb es nur beim flüchtigen Entwurf; morgen muß ich es rein zeichnen. Ich bin jett so vielsach beschäftigt, die Zeit drängt, das Herz zagt; ich komme deshalb wenig dazu, ins Tagebuch zu schreiben; denn ich bin zuletz zu müde und abgespannt.

Meine einzige Lust ist die Kunst; obgleich ich jetzt eben nicht zus
strieden mit meiner Arbeit sein kann, so lebt doch Liebe und Hoffnung
in meiner Brust. Auch habe ich wieder rechte Lust nach Deutschland (aber
nur nicht nach Hause), um nur einmal mit Ruhe, ohne Zeitbeschränkung,
studiren zu können. Wenn ich mir eine deutsche Landschaft so dargestellt
und so ausgestührt deuke, wie der Abend von Hornh, so din ich ganz bes
geistert von dem Gedanken, je eher je lieber so Etwas anzusangen.

Sonnabend, den 15. Januar.

Abends tamen wir mit Schnorr zusammen; unfere Compositionen wurden ausgepackt und zuleht die zwei Bücher mit Zeichnungen (Landschaften von Schnorr durchgesehen. Solche lebendige Auffaffung habe ich nur in fehr wenigen und nur in hiftorischen Landschaften gefunden. Wie herrlich find 3. B. einige Partien vom See bei Remi, mit den badenden Mädchen und mit der Dianajagd. Bei einer außerordentlichen Ginfachheit der Darftellung und Behandlung haben Schnorr's Landichaften einen wunderbaren Reiz, einen schönen, durchs Ganze gehenden Gedanken, recht natürlich, lebensfroh und gediegen ausgedrückt. Er hatte unter seinen Landschaften auch ein Gartchen hinter einem Saufe, wie man es in Dlevano oft fieht. Darin waren zwei Madchen, die aus dem Saufe fommen und Rosen vom Strauche brechen, um die Büte damit zu schmücken. Schnorr hatte diese beiden Figuren aber wieder ausradirt, weil sie ihm zu empfindfam, und der Gedanke sowohl als die Zeichnung der Figuren nicht natürlich genug ichienen. Jene unbefangene Grazie, welche wir in der Natur finden, ift allein die mahre, achte Runftschönheit; "da, wo sich die Grazie zeigt, mit Bewußtsein zeigt, bort fie auf, Grazie, Schonheit zu fein, und wird Affectation."

Eine sehr traurige Nachricht für uns Alle war die, daß heute Nachmittag der gute Reinhold gestorben ist. Er wird und wurde von Allen geschätzt und geliebt, denn er war eine edle Natur.

Sonntag, ben 16. Januar.

Vormittags war ich in der protestantischen Kirche auf dem Capitol. Der Pastor Richard Rothe hielt eine überaus herrliche Predigt über die Epistel Pauli an die Kömer 12. Cap., 7.—16. Bers, welche anfängt: "Hat Jemand Weissaung, so sei sie dem Glauben ähnlich."

Unter die Weissager und Propheten zählte Kothe auch die Künstler als solche, deren Berus es ist, zu streiten sür den Geist; zu streiten mit Leben wider den Tod, mit dem Geist wider das Fleisch. Aber die Kunst, ihr hoher Geist, muß sich auf Glauben gründen; denn er ist das Höchste, wosür wir gern und leicht mit allen Krästen kämpsen mögen; und es ist wahrlich auch der höchste Zweck der Kunst, geistige Streiterin Gottes zu sein. Kämpserin sür der Menschheit höchste Sache, sür den Glauben, den Geist.

Schnorr sagte neutich, daß man die Kunst eigentlich nur so betrachten könne, als sei sie das Wertzeug, woran der Künstler selbst seine ganzen geistigen Fähigkeiten und Anlagen entwickeln und ausbilden solle. Es mag richtig sein, aber Paulus giebt uns da noch einen höheren Begriff von unserer Kunst, der alle Mühseligkeiten, mit denen der ächte Künstler sast immer zu kämpsen hat, mit Lust ertragen und überwinden läßt.

Sonnabend, den 22. Januar.

Ich bin jest jast jeden Abend zu Hause oder in kleiner Gesellschaft, und das Kneipwesen ist mir recht zuwider. Gestern Abend bei Schmidt, wo Houwald's "Bild" vorgelesen wurde. Ich hatte die Rolle des Leosnardo, Dehme den Maler. Mit der Arbeit geht es sehr langsam, weil sie mir wenig Vergnügen macht. Die Lust, dies Frühzahr nach Deutschsland zu reisen, hat sich doch wieder bei mir eingestellt, und der alte Vorsah ist am Ende doch das Beste, mich und die Kunst im Vaterlande auszubilden, da ich es doch nur in der Fremde erst recht kennen gelernt habe.

Diesen Abend bei Thomas mit Maydell, Hoff und Dehme. Maydell (as wieder vor und sprach oft recht herrlich. Ach, es ist eine Wonne, in einem solchen Kreise wahrhaft guter, srommer Menschen zu sein! Wie schön wäre die Welt, wenu alle Menschen von einem Gefühl durchdrungen, sür ein Ziel beseelt wären, wo Frömmigkeit, Sanstmuth, Frohsinn den argen Wis, den eitlen Stolz verbannte, wie es hier in unserem kleinen Cirkel ist. Jest endlich im Glauben sinde ich mich ruhig, weiß, was ich soll, was nicht, was unnüt ist, was nühlich; nun habe ich ja das Höchste vor mir und kann auf sestem Wege wandeln.

24. Januar.

Abends Versammlung mit Schnorr. Diesmal hatte Wagner die beste Composition, eine Urgegend. Ich bin immer noch nicht ganz einig über das wahre höchste Ziel in der Laudschaftsmalerei, doch ist mir eins klar: sie sei volksthümlich; was nutt ihr das Fremde.

25. Januar.

Abends beim Pajtor R. Rothe, welcher Vorlejungen über Kirchen= geschichte hält. Rachher unterhielten wir uns bei einer Tajje Thee, und Rothe las uns aus Hamann's Schriften vor.

Sonntag, den 30. Januar.

Unsere Versammlung bei Thomas gestern Abend war wieder recht interessant; wir kamen in einen Kunstdiskurs, den ich gern auf Friedrich's Auffassung der Naturgegenstände lenkte, weil ich selbst darüber in Gewißheit kommen wollte.

Man hat oft versucht, die bedeutende Sprache der Natur zu entziffern und zu erklären; z. B. die geometrischen Grundformen der Rörper: Linie, Bunkt, Kreis, Dreieck; jede drückt Etwas aus und erweckt eine andere Empfindung in uns, wie die Linie Ausdehnung, der Punkt Busammenziehung, die Wellenlinie Bewegung zc. So ift man auch weiter gegangen, und hat 3. B. die Bögel mit den Gedanken verglichen, welche fern und nah, schnell auf luftigen Schwingen nach allen Gegenden fliegen. Fisch verglich man mit der Empfindung; er lebt ftill in seinem flussigen Element, und die kleinste Bewegung erschüttert kreisend das Wasser, und die Ringe ziehen fich weit hin und erfüllen das ganze Gefäß. Das mag man nun Alles leicht nehmen und für unbedeutend halten oder nicht, man ahnt doch wohl den lebendigen Geift, welcher durchs 2001 geht und jedem Blümchen, jedem Fels, jeder Linie, Farbe, Ton feinen eigenthumlichen Charafter, sein inneres geiftiges Leben giebt, wodurch diese Dinge auf unfer Gemuth wirken und jene unerklarbaren Empfindungen in ung erregen. Ueber jene geiftige Auffassung der Ratur tamen wir nun auch auf Friedrich zu sprechen; mir scheint die Auffassungsweise Friedrich's auf einen Abweg zu führen, der in unseren Zeiten sehr epidemisch werden kann; seine meisten Bilder athmen jene trante Schwermuth, jenen Fieberreiz, welcher jeden gefühlvollen Beschauer mächtig ergreift, aber immer ein untröstliches Gefühl hervorbringt. — Das ist nicht der Ernst, nicht der Charakter, noch der Geist und die Bedeutung der Ratur, das ist hineingezwungen. -Friedrich feffelt uns an einen abstracten Gedanken, gebraucht die Natur= formen nur allegorisch, als Zeichen und Hieroglyphen, sie follen das und das bedeuten; in der Ratur spricht fich aber jedes Ding für fich felbst aus, ihr Geist, ihre Sprache liegt in jeder Form und Farbe. Gine schöne Raturscene erweckt freilich auch nur ein Gefühl (nicht Gedanken), aber diefes ist so weit umfassend, so groß, gewaltig, machtig, daß ihm gegen= über jede Allegorie vertrodnet, zusammenschrumpft. Hier zeigt sich die Alehnlichkeit der Landschaftsmalerei mit der Musik, diese giebt uns auch immer nur ein Gefühl, aber durch die verschiedene Modulation der Töne und des Rythmus ist es so weit umfassend, daß die Phantasie, der ganze

Beist des Menschen ausgeregt wird und Raum hat, weit und selig herumzutummeln in dem schönen Gefilde. Meinen Geift herauflocken mit einem Bilde, ihn dann an einen abstracten Gedanken jeffeln, nimmt allen achten Reig, und verfehlt die eigentliche Wirkung. Die Befreiung des Geistes. diefes Gefühl der Freiheit in einem weiten, schönen, befeelten Raume, das ift es hauptfächlich, was die Natur jo wohlthätig auf uns einwirken läßt. Es ift ein unglückseliger Brrthum unserer Zeit und zeigt ihre Neberipannung, Schwäche und Kränklichkeit, daß fie gern trüben, fieberhaften Bildern nachgehen mag. (Byron und in befferem Sinne auch Friedrich.) Sie erschüttern uns, reißen dann plötlich den Faden ab und überlaffen uns unserer gereizten Empfindung. Wie rein, herrlich, natürlich ist der alte Homer in seinen Naturschilderungen, und doch wie bedeutend! In unseren Zeiten halt man das für das größte Kunstwert, welches unseren franken, schwachen Geist am tollsten reizen und aufregen kann. Das zeigen die widerlichen Ritter- und Gespenster-Romane, die weinerlichen Geschichten von Lasontaine, die unzüchtigen Romane von Cramer; doch schaden diese unbedeutenden Producte der Kunft wenig, aber jene großen Talente und geistreichen Männer, die uns dasselbe, nur in einer besseren Schale, oder mit einer guten Absicht, aber in gang migverftandener falicher Sulle auftischen, diese find gefährlicher.

Montag, den 31. Januar.

Abends Compositionsgesellschaft. Schnorr hatte sein Porteseuille mit allen Zeichnungen, Stizzen und Entwürsen zu seinen Malereien in der Billa Massimi, welche uns einen ungemeinen Genuß gewährten. Er trank mit uns Brüderschaft; dann gings noch zum Vierwirth.

Freitag, den 4. Februar.

Seit gestern geht es besser mit meiner Arbeit. Abends componirte ich; aber immer sallen mir uur deutsche Naturen ein, nie etwas Italienisches. Heute Abend beim Pastor Rothe. Diese Abende gewähren mir außersordentlichen Genuß. Wir hatten heute wieder von den Gnostifern zu hören, die uns aber nicht sonderlich schmecken. Gott ist so groß, daß ihn kein menschlicher Geist zu sassen vermag; wir sollen aber auch deshalb nicht weiter grübeln, sondern ihn erkennen und bekennen, soweit er es sür

gut sand, sich den Menschen zu offenbaren. Wer über die Offenbarung hinaus will, verliert sich in endlose Tiesen und Abgründe und geht unter. Je des Streben aus unserer Individualität heraus zer= sließt in Nichtigkeit.

Sonntag, den 13. Februar.

Aus der Bibliothek holte ich "Altes und Neues von G. H. Schubert" und "Glockentöne", zwei treffliche Bücher; dann, wie gewöhnlich, aufs Capitol in die Kirche, wo Kothe herrlich predigte über die Liebe. Nachsmittags — denn das Wetter war zu schön — ging ich mit Hoff, Thomas und Maydell die Straße nach Frascati hinaus. Es war mir da wieder einmal recht wohl, und die Frühlingsahnung durchdrang meine Bruft. Das malerische Landvolk zu Fuß und zu Esel, welches in die Gebirge zurückkehrte, belebte die Straße. Das Albaner-Gebirge stieg so rein blau hinter den alten, bewachsenen Wasserleitungen auf, welche die stille Ebene der römischen Campagna durchscheiden. In der Ferne, gegen den abendsglänzenden Horizont, erhoben sich die einsamen Gräber auf der Via Appia und bei Cecilia Metella die schönen Pinien.

Dienstag, den 15. Februar.

Früh erwectte mich wieder das luftige Gezwitscher der Böglein, welche den Frühling ahnen, und ihre wunderbaren Melodien anstimmen. Ach, wie ich mich da innerlich so bewegt sühle! Ich bete zu Gott mit sröhlichem Herzen, athme die srische Morgenlust am Fenster und freue mich recht, wie die schönen Frühwolken am blauen Himmel hinziehen. Wie herrlich ist zeht mein Leben! Welche unbeschreibliche Seligkeit giebt doch der Glaube an Jesum! O, könnte ich doch mein Glück recht vielen anderen Menschen mittheilen, könnte ich in Liedern und Bildern ausströmen, was mein Herz so überschwenglich erfüllt, so glücklich macht! O, würde ich immer erfüllter von einer heiligen Liebe! Das ganze Leben sei Liebe!

22. Februar, um Mitternacht.

Eben komme ich aus unserer Gesellschaft vom Pastor; er las heute über den Gottesdienst der Christen im zweiten Jahrhundert, aus einer Schrift des Justinus. Ich bin wieder einmal recht erbaut, recht froh und heiter gestimmt. Es ift eine tiese, dunkle Nacht draußen, der Himmel hat sich diesen Abend umzogen, und nun rauscht ein leiser Frühlingsregen nieder in die Citronenbäume, in die Feigen- und blühenden Mandelbäume. Einen ersquickenden Dust von jungen Pflanzen und beseuchteter Erde haucht die laue Nacht. Die Brunnen plätschern in den Höfen, einzelne Fenster über den dunklen, stillen Gärten sind noch erleuchtet, und der große Palazzo Barberini steht matt erhellt in ruhig großen Massen in der Ferne und schaut recht ernst und bleich in die dunkle Frühlingsnacht hinein. Uch, was so eine Nacht zum Herzen spricht, das ist über Alles schön!

llebermorgen will ich mit Mandell, Thomas Hoff und Dehme nach Oftia und Nettuno wandern.

3. März.

Jeder Tag spendet mir so viel Neues, Gutes und Schönes, daß ich nicht weiß, was ich Alles aufzeichnen soll. Den Brief an Arnold, in welchem ich um Berlängerung meines Hierseins bitte, werde ich erst heute sortschicken können, und es hat mir Mühe genug gemacht, ob ich ihn auch wirklich sortschicken soll; denn die Sehnsucht nach dem Baterlande verläßt mich doch nie ganz, und kommt an manchem Tage so hestig, wie die Frühlingsstürme, welche jetzt durch die heitere Luft brausen.

Jest strebe ich mit aller Krast nach dem letzten Ziele in meiner Kunst: "Gott in der Natur!" Aber wie? Das ist mir noch recht dunkel.

4. März.

Die italienische Natur hat doch bei aller ihrer Schönheit etwas Todtes; ich finde in ihr nicht diese ergreisende Sprache, sie sieht nicht aus, als hätte sie der liebe Gott gemacht, sondern als könnten sie Menschen auch so ersinden. Daher mag es wohl auch kommen, daß der Italiener so wenig Gesühl für Naturschönheit hat. Er bleibt, wenn er sich erholen will, in seiner schmutzigen Stadt, geht in die dumpse, wüste Osteria, während der Deutsche an jedem schönen Sonntage zum Thore hinauszieht und sich im Freien zu ergößen sucht.

Ein schönes Buch, das ich jetzt lese, "Altes und Neues von G. H. Schubert", enthält einige gute Stellen über den Text: "Ihr kennt Ihn aus den Werken der Ratur."

10. März.

Mit Maydell im Batican. Wir besahen die Tapeten (die sieben ersten, denn die anderen sind wohl schwerlich nach Raphael). Es ist eine ersteuliche Bemerkung, wenn man sieht, daß Raphael in diesen Werken, welche doch mit unter seine letzten Arbeiten gehören, wieder auf seinen stüher eingeschlagenen Weg zurücktommt; und zwar vollkommener und gereinigter. Er schließt sich hier wieder herrlich an die Reihen seiner großen Vorsahren. Raphael hätte also Größeres noch gestesert, wenn er länger gesebt hätte. Eine Grabsegung Christi von Mantegna (Brustbilder) ist eines der tiessten herrlichsten Bilder im Vatican; gegen diesen Ernstscheint alles Andere Scherz und Spielerei. Der todte Christus erinnert an die Christusbilder des Dürer. Wie Raphael der Maser der Madonna, so war Dürer der Maler des Christus; man sindet ihn selten so würdig dargestellt, als bei diesem.

12. März.

lluser äußerlicher Berus in dieser Welt ist eigentlich nur der Stab, an welchem wir bis zur Psorte zwischen Glauben und Schauen pilgern. Dort legen wir den Stab ab, und der Pilger geht ein. Ganz und gar wie Pilger sollen wir uns betrachten, rastlos unseres Weges wandeln, die Augen immer auf den leitenden Stern gerichtet. Christus ist voransgegangen, und wir sollen ihm nachsolgen.

19. März.

Bor einigen Tagen sah ich Zeichnungen von Reinhold aus Salzburg, die sehr schön waren, auch einige Zeichnungen von Fohr aus der Campagna und von Nemi, welche mir aber gar nicht sonderlich gesielen; seine deutschen Arbeiten sind viel schöner, er kam in eine unverstandene altdeutsche Manier hinein, welche ihm sehr nachtheilig sein mußte.

25. März.

Ich erwarte recht ungeduldig die Briese vom Bater und von Arnold, welche es endlich bestimmt entscheiden werden, ob ich dableiben kann oder nicht. Mir ist beides recht; wie es kommt, so will ich es als das Beste, von Gott Bestimmte annehmen, und mich nicht dagegen sträuben. Gestern sah ich ein Buch Zeichnungen von Fohr; eine wunderbare Aussalfungsgabe

ist nicht zu verkennen, obgleich diese Sachen nicht immer gar schön ge= macht waren.

Zu Mittag hatte ich Briese von Böttger und meiner Auguste. Die Unlust zu meinem Bilde ist nun wohl auss höchste gestiegen; ich muß mich mit aller Gewalt zwingen, daran zu arbeiten. Parthei mit seiner Frau und Schwägerin und die ganze Casa Putti waren neulich bei mir, und diesen schien es zu gesallen.

Sonnabend, ben 27. Märg.

Ich bin recht unglücklich, daß ich gar nicht arbeiten kann; trot aller Anftrengung wird es eher schlechter als beffer. Heute Abend war ich beim preußischen Gesandten Bunsen eingeladen. Er hatte wieder einige alte Rirchenlieder bekommen, welche Hempel und Koopmann vorspielten und fangen. Es waren einige dabei aus dem achten und neunten Jahrhundert. und eines, welches zu Karl des Großen Zeit in Deutschland entstand. Baini, Kapellmeister an St. Peter, welcher sich um die altitalienische Musik einzig verdient macht, sammelt diese Gesänge und hat sie vierstimmig gesett. Die Originale sind bloß für eine Stimme. Musit hat es diefelbe Bewandtniß, wie mit der Malerei; die Blüthezeit der italienischen Musik hat nicht mit Balestrina angesangen, sondern bei ihm, der sie außerordentlich vervollkommnet und bereichert hat, endete sie, und der ächte firchliche Styl, welcher vor ihm blühte, artete nach ihm aus und verlor Ernst und Tiese. Palestrina's lette Werke sallen ungesähr in Raphael's erste Zeit. Also ergiebt sich ein ähnliches Resultat, wie in der Malerei; mit Raphael hat die Blüthezeit der Malerei nicht begonnen, sondern bei ihm hat sie aufgehört, indem er die höchste Stufe derselben erreichte, und nach ihm Alles ausartete. Daffelbe gilt nun auch von Baufunft und Bildhauerei. Kann diese Borzeit barbarisch gewesen sein? Parthei's Schwägerin sang mit Klein und Koopmann aus Figaro und Don Juan: aber jo herrlich diefe Sachen auch waren, jo machten fie doch einen fehr verschiedenen Gindruck gegen jene alten Gefänge. Während die je das Gefühl erheben, heiligen und eine himmlische Kraft einflößen, jo möchte man bei Mozart's Melodien zerschmelzen; sie beengen fast das Herz. Aehnliches empfinden wir auch beim Lefen neuer Poefien gegen alte. Nehmen wir das Nibelungenlied, den Homer, die biblischen Gefänge und Geschichten (nur als Poesien betrachtet), welch außerordentlicher, grandioser

Geift weht uns daraus entgegen; die Gefühle find fo groß, umfaffend und erhaben, wie die ganze Natur selbst. Aber eben, weil wir von derfelben fehr weit abgekommen find, deshalb verftehen wir diese herrlichen Schriften fo wenig, finden in ihnen fo viel Anstößiges, und sind fo verwöhnt, daß uns ein Roman viel mehr gefällt und zu Berzen geht, als die einfachen, großen Ribelungen ic.; und eben diefes Spielen, Reigen und Bergerren unserer Gefühle hat uns so elend gemacht, und daraus kommt die Sentimentalität, von welcher wir uns wohl nicht gar fo leicht werden frei machen können. Go glaube ich nimmermehr, daß Offian's Lieder acht find, höchstens sehr schwache Nachahmungen; denn diese Gefänge tragen zu fehr den Stempel des Modernen an fich; man vergleiche fie doch mit den Liedern anderer Nationen aus einer folchen Periode; da tritt das Leben bestimmt und als ein Ganzes gerundet vor unsere Augen, wic es im Offian nimmermehr der Fall ist, und von Religion, die doch so innig mit dem Leben aller Urvölker verbunden war, ift da keine Spur zu finden. Die Alten in Poesie und Malerei sprechen ein Gefühl bestimmt laffen uns daffelbe gang genießen und juhren uns gludlich herans, vielmehr lösen das Ganze in eine reine volltonige Harmonie auf. Das Moderne hingegen, (welches fast immer sentimental ift, wenn es etwas Hohes aussprechen will) läßt uns troftlos und verwirrt in dem Gefühl stecken, welches es erregt, indem da, wo die Auflösung eigentlich kommen follte, in einer Diffonang abgebrochen wird. Das find die pitanten Saucen, welche noch im Stande find, uns verwöhnte, entnervte Courmands ein wenig zu reizen und mit Berachtung blickt ein folches Leckermaul auf die derben, gefunden Speifen, auf die Nahrungsmittel für gefunde Magen. Bohl dem, der mit töftlichem Sunger sich an diefen recht ftarten und erholen kann! Darum fort mit all dem falsch modernen Bettel: lerne ver= stehen, was es heißt, sich recht rein an die Ratur halten.

Ich habe wohl Zeit meines Lebens kein glücklicheres Ghepärchen gesehen, als den Pastor Rothe mit seinem Weibchen; und welche liebe, gute Menschen sind es auch! Ich begleitete sie beim Rachhausegehen bis an ihr Haus, und es war mir dabei recht wunderlich, wie die Beiden auf ihre dunkle Wohnung hinschritten, über der die zeeundlichen Sterne blitzten.

Palmjonntag, den 28 März.

Gestern wallsahrtete der Papst barjuß mit vielen Pilgern und seiner Familie nach einigen Kirchen. Heute ist ebensalls große Prozession gewesen,

aber ich hatte keine Lust, hinzugehen. Es ist trübes Wetter. Früh vor der Kirche ging ich noch auss Campo Baccino. Die Ulnen werden grün, und über ihnen erheben sich wieder recht schön die braunen Ruinen.

Oftersonntag, den 4. April.

Ein recht ruhig genossener Tag. Früh in der Kirche, wo Kothe ganz herrlich predigte. Thomas hatte und jünf Personen wieder zu sich gebeten. Ich ging nach der Kirche mit Dehme auf die Passeggiata, wo ich recht an meine Auguste dachte, die heute in Lockwiß bei der Consirmation ihrer Muhme, der kleinen Henriette, sein wird. Bei Thomas wurde nun ein Osterlämmlein verzehrt, und nachher gingen wir in die Campagna nach der Porta San Lorenzo hinaus. Abends war Kuppelbeleuchtung, aber keine Girandola. Ich bin jeht sehr schwach auf der Brust, und muß mich deshalb sehr in Acht nehmen. Gestern zeichnete ich am Torre del Cuinto.

10. April.

Wie herrlich ist es jett in meinem Stübchen! Jeden Morgen ist mein erstes, in mein Studium zu gehen, die Glasthür zu öffnen und die reine Morgenlust zu trinken; dabei habe ich den reizenden Blick in die Nachbargärten, wo Alles blüht und dustet, Mandel- und Pfirsichbäume. Da setze ich mich nun hin, lese in der herrlichen Bibel David's Psalmen oder den Paulus. Dann kommt der Kaffee, und daraus geht es an die Arbeit. Das Bild ist nun auch ziemlich sertig. Gestern war Schumacher's und Müller's Abschiedsschmaus in der Benvenuto Cellini-Aneipe; morgen gehen sie sort, auch Rehbenitz, der vierzehn Tage zum Besuch da war, geht wieder nach Perugia zur Marchese Florenzo. Auch ich habe oft rechte Lust heimzuziehen, und gleichwohl würde ich sehr erschrecken, wenn ich nach Hause sollte. Ich warte recht mit Schmerzen aus Briese.

14. April.

Noch immer warte ich auf Briefe; ich kann kaum arbeiten vor Unruhe, dazu habe ich Bruft- und Kopfschmerzen; der nahende, drückende Sommer, mein schlechtes Gemälde, die Sehnsucht nach der Heimath, Alles bestürmt mich aufs Neue recht gewaltig. Freund Oehme bekam gestern einen großen Pack Briese, auch einen sehr ersreulichen vom Prinzen Friedrich, welcher ihm gute Aussicht für die Zukunft giebt. Ich möchte herzlich gern mit Ochme zurückreisen. Am Montag reisten Schumacher und Müller ab, in kurzer Zeit gehen auch Mühle, Längerich, dann Wagner, Schwalbe, Wessel, Homas, Oehme, und so die meisten der alten Bekannten. Mir bliebe Niemand, als Maydell, wenn ich dableibe. Schnorr hat schon angesangen, in der Villa Massimi den rasenden Roland zu malen; die Landschaft wird wunderschön, und ich srene mich, sie sertig zu sehen.

20. April.

Gestern war ich in der Farnesina und dann in der Kapelle des Fiesole im Batican, wo ich auch Stölzel's Zeichnung sah. O Fiesole!! Hente sah ich die Steindrucke von Ferdinand Olivier, Gegenden von Salzburg; außerordentlich schön.

Meine größte Lust und wahre Seligkeit bleibt mir immer in meiner schönen Kunst, obgleich sie mir auch manche harte Stunde macht. Ach, es ist so schön, das nachahmen zu können, was der liebe Gott so schön und herrlich erschaffen hat; aber wenn ich doch erst im Vaterlande wieder wäre, es ist doch ein größerer Lebensgenuß zu Hause, und man empfindet, lebt und giebt es auch schöner in seiner Kunst wieder. Mir geht jetzt ein Werkchen im Kopse herum, in welchem ich die besten Sachen und Gessihle weiner Wanderung niederlegen könnte. Welche abwechselnden, schönen Natur= und Lebensbilder bieten sich dar! Es könnte einige Lehnlichsteit mit F. Olivier's Werkchen haben, nur nicht so stein und affectirt gezeichnet. Die Herrlichseiten des Nordens und des schönen Südens müßten darin entsaltet werden. Das Ganze aber ohne Prätension.

21. April.

Wir haben jetzt seit unterschiedlichen Abenden des Dr. M. Luther "Erklärung des Baterunser" vorgenommen, und uns daran höchlich ergötzt und gestärkt. Welche überaus gewaltige Sprache sührt doch dieser Glaubensschel! Bei ihm ist die Sprache lebendig, ächt aus dem Volke, keine studirte Büchersprache. Er studirte sie auf dem Markt und da, wo das Volk sich austummelte, und nicht in gelehrten Brocken auf der hohen Schule. Von der Tiese, dem Umsang, dem Leben seiner Sprache will ich gar nicht reden.

Ich denke jest manchmal daran, wie ich, wenn ich daheim sein werde

mir so unterschiedliche hübsche Antiquitäten anzuschaffen Lust habe. So zuerst eine alte Bibel, dann einige alte Holzschnitte und Kupferstiche von Albrecht Dürer, hernach alte Chronifen, den Theuerdank und ähnliche Geschichten; auch einige alte Waffen, wie Helm und Schwert, möchte ich haben und eine schöne Harse, daneben das Psalmenbuch. Es ist kein leerer Wahn, und hat einen tiesen, vielleicht doppelten Grund, daß wir Alle eine verlorene, schöne Zeit beklagen und uns nach ihr zurücksehnen. Es war sonst wirklich besser. Es war etwas Ganzes, jeht aber ist Alles Stückwerf und Alles Mode.

Sonntag, den 24. April.

Gestern Abend war Wagner's Abschiedsschnaus. Ich und Oehme gingen vorher miteinander in ein Kneipchen vor der Porta del Popolo nach der Villa Borghese zu, wo wir unter den grünen Hollunderbüschen, beim Gläschen Weine sitzend, den schönen Abend verplauderten. Es ist wahrlich ein recht wichtiger Schritt im Leben, wenn man gleichsam von der hohen Schule in Kom nun zurücksehrt; wie ganz anders gestaltet sich da das Leben! Wir alle Drei haben recht reizende Aussichten sür die Zusfunst; wie werden sie uun in Ersüllung gehen? Felsensestes, anhaltendes Vertrauen aus unsern lieben Herr Gott, das ist das Sicherste und Beste. Er weiß ja am besten, was uns Noth ist, und macht allen Menschenwitz und Pläne zu Nicht und Schande. Wir ließen nochmals unsere Gläser sliegen und tranken auf das Wohlsein unserer Mädchen und vor Allem unseres lieben Vaterlandes.

Sonntag, den 19. Juni.

Letzter Tag mit unserem guten Thomas zusammen. Abends mit Oehme, Faber, Maydell, Thomas und Rothe auf Papa Giulio.

20. Juni.

Wir begleiteten früh Thomas bis Ponte Molle, wo wir Abschied nahmen, und das war der erste, der mich recht sehr schmerzte; aber wie ganz anders verläßt man einen Freund, von dem man weiß, er hat seinen Gott zum Reisegesährten, als einen anderen, der Ihn nicht hat, weil er Ihn nicht kennt. Wie ein Schiff ohne Steuer, ohne Kompaß und Segel übergiebt man ihn den unsicheren Wellen und Winden. Spät des Abends ging ich noch mit Oehme auf Trinita die Monte herum und wir be= und versprachen Vieles.

21. Juni.

Ich bin seit einiger Zeit sehr unwohl und sast immer schwermüthig. Aus der Heimath bekomme ich keine Nachrichten und die letzten vom Vater sind schlecht.

25. Juni.

Sonnabend, gegen Mitternacht, da wir von Flor kamen, nahm ich Abschied von meinem lieben Dehme; das thut mir am wehesten; ich bin nun recht traurig und kann mich nicht erholen. D, hätte ich mit ihm meinem lieben Vaterlande entgegen eilen können, wie sroh wäre ich; das muß mich immer schmerzen; denn hier wird mir nicht wohl. Reise mit Gott!

26. Juni.

Morgens suhr ich mit Mandell, Flor und Schwalbe nach dem Gebirge; wir kamen aber diesen Tag nur bis Genazzano; ich war sehr unwohl und trübe.

7. Juli, Mittags in Civitella.

Am 30. verließen uns Flor und Schwalbe, und nun waren wir endlich allein!

## Civitella.

Biele beklagen sich über das in jetziger Zeit so üblich gewordene Bermischen in Künsten und Wissenschaften. Der Maler wolle in seinen Bildern singen und dichten, der Dichter dagegen malen zc. Unverständige mögen das vielleicht unverständig brauchen, aber die Meinung, richtig genommen, ist vortresslich und das einzige Mittel, Kunst und Wissenschaft auf ihre Höhe zu stellen, wo sie allein hingehören und allein wirken können. In dem letzten Jahrhundert wurden alle Zweige der Kunst und Wissenschaft so ganz von einander getrennt und so aus allem Bezug und Bershältniß zum Leben gerissen, und als ein sür sich und durch sich selbst bestehendes Ganzes angesehen, daß wohl mancher gescheite Mann nicht mehr wußte, was er aus der Kunst eigentlich machen solle, und diese selbst alles innere Leben berlor, weil sie seinen Zusammenhang und Bezug zu dem sie umgebenden Leben hatte, nämlich zum Leben des Bolses, welches freilich auch sein eigenes Leben mehr war, weil alle Poesie (wie noch jetzt) daraus verschwunden ist.

Man betrachte nur Ban= und Bildwerfe aus dieser Zeit, wie leblos, wie so ganz allein nach der todten Regel sind dieselben gearbeitet! Berzgeblich suchte manches Talent durchzudringen, und konnte sich gleichwohl nicht ganz über sein Zeitalter erheben, und über jenen angelernten akademischen Wust hinaus schwingen, um srei die eigene Bahn zu gehen. Der Schüler wurde Nachahmer seines berühmten Lehrers, so pflanzte sich ein Ding sort, welches sie Kunst nannten. Nachahmung war Alles, was man beabsichtigte und manchmal erreichte; und so konnten die Deutschen, da sie Nationalität und eigenthümliches Volksleben verloren hatten, auf den tollen Einsall gerathen, in Nachahmung griechischer Werke, deren Geist und Leben sie doch nicht erkannten, sonst hätten sie das eigene erkannt, ihr höchstes Ziel zu sinden.

Es kann Reiner den Somer verstehen, der nicht von den Serrlichkeiten seiner eigenen vaterländischen Natur und Geschichte recht herzinniglich durchdrungen ift, und wer das ift, dem wird gewiß niemals einfallen, fein Baterland zu gräcifiren, oder die Gegenstände seiner Darstellungen aus einem fo gang von dem feinigen verschiedenen Lande herzunehmen, wobei er nur aus der staubigen Bücherquelle und nicht zugleich vom frischen Born des Lebens ichopfen kann. Die Zeiten des Mittelalters hielt man für gang roh und barbarisch, und doch beschämen uns ihre Geschichte, ihre Bau-, Schrift-, Mufit- und Bilderwerke. Alles ift durchdrungen von dem herrlichsten poetischen Leben, Alles macht ein großartiges, vollendetes Ganze. Man sehe nur so einen riesenhaften Christendom an, wie herrlich er, wie ein himmlischer Baum emporwächst, und wie die schlanken Säulenstengel, Knospen und Laubwert uns hinaufziehen, und dagegen eine ganze Seiligenwelt zu uns herabgekommen zu sein scheint, am Portal uns begrüßt und inwendig an den Gräbern unserer in Frieden ruhenden Boreltern tröftlich uns anschaut; wie ein tiefes, heiliges Licht durch die verklärten Farben der hohen, bunten Tenfter hereinbricht, furg, Alles vereint auf uns ein= wirft, uns zu erheben und unfere am Werktage abgestumpften Sinne aufzuwecken und hinaufzuziehen zum Allmächtigen. Da ift Leben brin, und eine ganz andere Grundregel, als in jenen modernen, halb griechisch, halb chinefisch ausgeführten Gotteshäufern, wo bloß eine einformige Symmetrie, table Wande und finnlose Zierrathen zu feben find, und der Sauptzweck der zu sein scheint, viele Menschen vor Regen zu schützen. Und so steht es auch mit den neuen Malereien, welche zur blogen mechanischen Binfel= fertigkeit ansarteten. Leben, Kunst und Wissenschaft waren vormals innig verbunden und zwar durch den Glauben. Die Kirche war das große, schöne Band, wo sich Alles sammelte und sich Alle wiederfanden.

Wie unpoetisch ist unsere Zeit, wie ganz arm an großem Stoff; das sühlen auch Alle, daher das Klagen über schlechte Zeit, Lebensüberdruß und das Zurück= und Borwärtsblicken. Wir sind in der Morgendämmerung. Viele wünschen sich die balfamische Nacht mit ihren schönen Sternen zurück, Andere sehnen sich vorwärts zum goldenen Tage. Aus dieser Stimmung mag wohl auch der Künstler Nutzen schöpfen. Er ist genöthigt, entweder das srische, herrliche Leben der romantischen Vorzeit zu ersassen, oder er schließt sich eng an die Offenbarung, die uns vorwärts das schöne erhabene Ziel weist. Beides vereinigt ist wohl das höchste für unsere Zeit.

16. Juli.

Mein immerwährendes und vergebliches Bemühen, in der Landschaft meine besten und höchsten Gefühle aussprechen zu können, was doch der Zweck der Kunst ist, hat endlich einen Ausweg gefunden. Muß ich denn nun gerade Landschaftsmaler fein? Warum nicht schlechtweg Maler? Dann male ich Alles, wozu mich der Geist treibt. Das war auch Fohr's Streben, und E. Dietrich verband mit wenig höherer Ginficht zwei Kächer, die eben gar nicht getrenut sein sollten, und deren beider Untergang es war, daß man fie trennte. Das Technische der Landschaft habe ich nun so weit in der Gewalt, daß ich mich frei bewegen kann; nun ist es mein eifriges Bestreben, auch in den menschlichen Figuren es dahin zu bringen : dann habe ich Spielraum und gewonnen Spiel. Fürs erfte will ich mich in das romantische Gebiet wagen, wo Natur und Mensch gu gleichen Theilen herrichen, Gines dem Anderen Bedeutung und Intereffe giebt, und später, wills Gott, wage ich mich auch weiter in ein heiliges, großes Gebiet: dazu gebe Gott mir feine Gnade und Gedeihen, dann ift mein ganges Leben und Beruf Umgang mit Gott und feinen Werken.

20. Juli.

Nicht dann blühte die Kunst am herrlichsten, wenn sich das Leben des Boltes am herrlichsten und srischesten bewegte, sondern immer nachher, wenn das Volk schon im Sinken war.

Hunft blühte am höchsten, als ihre thatenreiche Zeit schon abnahm. Dante und Giotto lebten, als das große Leben Italiens verschwunden war und die großen Kämpse sich in innere Zwistigkeiten und bürgerliche Zwietracht aufgelöst hatten. Da zogen sich die großen Geister (da die Zeit des äußeren Handelns und der öffentlichen That vorüber war) in das abgesschlossen, heilige Gebiet der Kunst und Wissenschaft zurück.

Kunst und Poesie soll sür die Modewelt nichts Anderes sein, als ein angenehmeres Reiz = und Ansmunterungsmittel sür langweilige Stunden. Daher überall die grellen Lichter, die extremsten und zerbrochensten Darsstellungen und die ganz seichte Composition. Das Ginzelne oft reizend, von bleudender Schönheit, das Ganze ohne Zusammenhang, die Anordnung locker, Gedanken schwach und flach.

Meines Erachtens foll die Runft nur unfere schönften, reinften Stunden

füllen, uns aus der farblosen Wirklichkeit in das bunte Reich der Phantasie versehen, wo der trübe Flor von den Erscheinungen genommen ist, und das ganze Leben sich rein und groß zeigt, Vergangenheit, Jukunst und Gegenwärtiges umschließend. Sie soll den Staub und Schmutz, die Kruste, die sich sobald im Leben um Herz und Gemüth legt, abnehmen und uns mit einem sreien, reinen und großen Blick entlassen.

Kunst und Wissenschaft sind eigentlich ein Heinweh, und der Punkt, in welchem alle Theile von Kunst und Wissenschaft zusammentressen werden, ist die Grenze des Vaterlandes. Man ist jetzt so weit gekommen, daß Manche wohl schon den Vereinigungspunkt sehen mögen. Manche sind auch wohl schon in der Heimath, Viele gehen noch ganz in der Irre.

Die meisten von Denen, die schon die Grenze des Baterlandes betreten, haben ihr Bündlein an der Grenze liegen laffen, um desto schneller den hohen Zinnen zueilen zu können.

Maydell fragte G. H. Schubert, wie es fäme, daß die Natursorscher so oft von der Offenbarung abwichen. "O", sagte Schubert, "wir mit unserem bischen Naturkunde schwimmen auf einem Strom in einem engen Thale, welcher bald nach Norden, bald nach Süden läuft und sich so ewig fortwindet, und Giner schreit: "Nach Süden geht der Lauf!" ein Anderer: "Nach Norden!" wie sie es gerade vor sich haben, indeß die Offenbarung hoch oben einhersliegt und, den Lauf des Stromes mit einem Blick übersschend, uns zurust: "Er geht nach Osten!"

Freitag, den 19. August.

Abends auf dem Sasso; dort las ich das Capitel über die Nachsolge Jesu und das andere über dessen Liebe zu den Menschen. Wie wohl mir da war, kann ich nicht schreiben. Alles löste sich auf und ich sahrein und klar. Ein Strahl der Abendsonne siel durch die bläulichen Kalkselsen auf die gelben Grashalme; der Rocca di Mezzo, Canterano, S. Stesano lagen so herrlich vergoldet in der grünen Tiese. Falken flogen über den Kastanienwald, Schwalben schossen pseitschnell durch den bunten Abendhimmel. Das schöngesormte braune Gebirge, mit den einzelnen rothen Sonnenblicken, besonders an der Cervara, war herrlich zu schauen, und über all das Land flossen die stillen goldenen und blauen Abendwolken hin, in den wunderbarsten Gestalten und Farben. Za, wie schön muß der sein, der dies Alles so schon gemacht hat, da die ganze Natur doch nur

ein schwacher irdischer Abglanz von der Herrlichkeit des Schöpsers ist. Wie schön wird der neue Himmel und die neue Erde sein, die uns der Herr schon bereitet!

Warum die wunderbare Liebe des Menschen zu seinem Vaterlande, warum das Heinweh in der Fremde? Ist es denn nicht wirklich ein Vorsbild unseres ewigen Vaterlandes? Und das Streben der Menschen nach Ruhe, Glückseligkeit, der Durst nach Wissenschaften, um durch dieselben über sich und die Welt ins Klare zu kommen, ist es denn nicht das ewige Heinweh, womit sich die Menschen schon seit Jahrtausenden herumplagen? Die heilige Schrist giebt über alles das gewissen Ausschlaß, denn jedes Wort ist von unendlicher Vedeutung, und das ewige Wort wird sie uns erst noch besser verstehen lehren.

20. August.

Der Gedanke und die Gewißheit der Heinreise im kommenden Frühjahr machen mich unaussprechlich froh und heiter; wie will ich noch das letzte Jahr meiner Abwesenheit von der Heimath genießen und benutzen; denn, wenn der Herbst seinen melancholischen Mantel unmimmt, der kalte Wind über die kahlen Berge bläst und die letzten dürren Blätter von den Bäumen jagt, dann stehe ich wohl auf einer Anhöhe, das Känzchen auf den Schultern, und schaue in das schöne Elbthal hinab, erblicke die Thurmspitzen der gesiebten Baterstadt, eile hinab und drücke alle die Gesliebten an die Brust, nach denen ich mich so lange gesehnt habe. Ein neuer Lebensabschnitt geht an, ein ernster und wichtiger, und ich habe alle Ursache, meine Kräste jetzt noch auszubilden, um ruhig austreten zu können. Nun, jetzt wird es auch gehen, denn ich habe den Heiland zu meinem Lehrmeister gewonnen; wohl dem, der ihm vertraut!

27. August.

Seit gestern bin ich wieder sehr frank. Werde ich aus Italien kommen? Ich sehe immer mehr, wie ich in der Kunst ganz und gar auf meine alten Prinzipien zurücksomme. Wie in so vielen Dingen, muß man sich auch hier durch eine lange Schule hindurchschlagen, um gereinigt und ge-läutert zur alten Einsalt wieder zu gelangen. Diese Schule, dies angelernte Wesen in meinen jehigen Bildern stört mich immer. Ich wünschte,

ich wäre im Stande, die Natur mit einem recht einfältigen, frommen Kindersinn zu ersassen und sie ebenso anspruchslos und einsach, wie ein liebevolles Spiel, darzustellen und zu behandeln. Ich habe bei so vielen Künstlern gesehen, wie ihre ersten Versuche, die mehr Spiele ihrer Neigungen waren, bei weitem mehr inneres Leben und eigenthümlichen Geist zu erstennen gaben, als nachher, da sie die Sache mit Ernst betrieben und völlig erlernten und studirten. So war es auch mit Wagner und Oehme.

Mandell sagte, daß dies in den Wissenschaften oft der nämliche Fall sei. Man könne es sich so vorstellen: "Einer, der nach einem großen Schloß geht, sieht es in der Entsernung vollständig vor sich und kann sich vom Ganzen einen deutlichen Begriff nachen; wenn er nun aber ins Schloß hineinkommt und in den vielen Gängen und Gemächern immer nur das Einzelne sieht, entschwindet ihm das Ganze. Wenn er aber das Schloß wieder verläßt und auf dem nämlichen Punkte steht, wo er es zum erstenmale in der Ferne erblickte, da hat er es wieder ganz, und weil er jeht auch den innern Ban, die Höse, Gemächer und Irrgänge drinnen kennt, so wird er nun eine recht vollkommene Idee und Kenntniß des ganzen Schlosses haben."

2. September.

Es ist sast immer bös Wetter und ich kann nicht hinaus, und habe auch hier nichts Sonderliches vor. Ich habe angesangen, eine Landschaft zum Todias zu zeichnen, welche ich im Winter, wills Gott, zu malen gedenke. Indem ich heute das Buch Todia durchlas, siel mir besonders auf, wie die Geschichte so ganz auf meine jezige Lage paßt.

15. September.

Aus dem Brief an Bruder Willibald:

Für den kommenden Winter habe ich auch schon ziemlich ein Vild herausphantasirt und Studien dazu gesammelt. Da ich nämlich immer mit sehnsüchtigem Herzen an kommende Ostern denke, wo ich dem lieben Vaterlande entgegeneilen werde, und mich solglich diesen Winter immer die Reiselust zwicken wird, so bin ich gesonnen, den jungen Tobias mit seinem Engel zu malen, wie er mit der Arznei in der Tasche sür seinen blinden Vater nach Hause zieht. Es soll ein Herbstmorgen werden mit schönen, blauen Vergen; in der Ferne aus einem hohen, schattigen

Fels liegt das alte Schloß Olevano, in der weiten Campagna schwimmen die filbernen Morgennebel herum, und dann gieht fich die Strafe aus dem Thale herauf in den Vorgrund, wo der junge Tobias (non io) mit dem schönen Engel einhergewandert kommt. Im Mittelgrund liegt ein Häuschen unter Obstbäumen, wo ich so Alles anbringen will, was man sich in einem Hüttchen wünscht, in welchem man mit Weib und Kind ein ruhiges Leben führen möchte. Ueberhaupt will ich die Landschaft recht reich und reiselustig halten, daß den Leuten dabei das Berg aufgeht, und die, welche gereist sind, die Arme in die Seite stemmen, mit der Zunge schnalzen und rufen: "Ja, das Reisen, das Reisen, ihr Herren, ist eine herrliche Sache, ich bin auch einmal auf Reisen gewesen." Und ich, der Maler, denke: Geleite mich auch, Gottes lieber, heiliger Engel, führe mich fo ge= fund und frisch ins Baterhaus, wie den jungen Tobias, gieb mir Arznei für den guten Bater und führe mich auch zur lieben Braut, wie diesen zu Sara, Raquel's Tochter! Siehst Du, lieber Bruder, so schmückt die Runft das Leben; sie ist unsere Begleiterin auf allen unsern Wegen, in Luft und Leid. Bei ihr will ich gern arm bleiben, Kartoffeln mit Calg und Brot effen. Lag die Leute in der Welt sich hudeln, lag andere berühmte Modefünstler um die Großen herumfriechen und schmeicheln, sie werden ihres Gutes nicht froh dabei. Die Kunft ist ein Aussluß des Edelsten und Besten unseres Innern. Das muffen wir pflegen; unsere Seele muß rein werden, und muß erhaben werden, indem fie fich demüthigt. Wir müffen Etwas vernommen haben von der Sprache des Geistes, wir ntüffen unfer himmlisches Bürgerthum erkannt haben, dann wird der Künstler ftill und mild, wie ein freundlich verheißender Stern, in das dunkle Lebens= bild hineinleuchten, gern gesehen, weil er freundlich spendet, und wenn auch arm bleiben, aber doch felig fein in einer einfältigen, klaren Seele, und einst heimgeben in das wahre ewige Vaterland.

24. September.

Die Zeit unseres Ausenthaltes hier geht nun zu Ende und ich freue mich recht sehr auf Kom, um bald mein Bild ansangen zu können. Wenn ich es doch recht verstände, in den individuellen Charakter eines sehen Gegenstandes (in der Landschaft einer seden Gegend überhaupt, und sedes einzelnen Felsens, Baumes, jeder Pflanze, Wolke zc.) einzugehen und ihn herauszubringen, so daß sedes Ding sein eigenthümliches Leben und Regen offenbart! Aber das ist das Schwerste.

So lange man nicht selbst klar in sich geworden ist, nicht bestimmt weiß, was man will, und wie das auszusühren ist, wird man auch nicht sortschreiten, sondern nur schwanken und irren.

Deutschland! Das Wort mit allen feinen großen Erwartungen war es, welches vor zehn bis zwölf Jahren Kunft und Wiffenschaft emporhob. Der Geist des Voltes rauschte auf, wie eine Welle. Die Erwartungen des deutschen Bolkes wurden von den Fürsten nicht erfüllt, die schöne Welle brandete und verlor sich. Wo ist denn jett das schöne begeisterte Treiben hin? Alles verloren und verschwunden. Die Männer, die jetzt noch dasteben, find der Kunft mude, fie feben, daß fie nun in folchen Berhältniffen doch nicht durchdringen, nicht das werden fann, was sie werden sollte. zeitiger Frühling! Frost tam in die taufend herrlichen Anospen, sie fielen ab, und nun ifts vorbei. D, was hatte aus Deutschland werden konnen, hätte Alles feinen freien Sang geben fonnen. Selbst die großen Kunftler, welche noch Alle leben, find gang unvermerkt von ihrem eigentlichen Streben abgekommen. Sie find nicht deutsch, streben auch nicht mehr danach, sondern ahmen nur die alten Staliener nach; aber daß sie nicht aus dem Leben, nicht aus fich selbst schöpfen können, bringt eine gewiffe Müdigkeit hervor, die man fast bei ihnen allen spüren kann. Wie anders hätten sie sich entfalten können, wie weit größer noch werden!

25. September.

Diesen Winter will ich noch recht sleißig zubringen, vor allen Dingen Figuren zeichnen und Anatomie studiren. Dann will ich aber trachten, den romantischen Styl herauszusinden und sür mein Schaffen sicher zu stellen; ich muß daher mancherlei Zeichnungen zur Probe machen. Ein jeder Künstler, wenn er am mächtigsten wirken will, müßte sich so local als möglich machen, und nicht nur seine Kunst im Sanzen an das Leben und den Geist seines Vaterlandes, seiner Nation anschließen, sondern auch an den seiner allernächsten Umgebungen.

Ich kann zu Hause nicht nur kleine Bilder aus den Umgebungen Dresdens auffassen, sondern habe auch herrlichen romantischen Stoff um Meißen und die alten Schlösser, Städte und Bergwerke im Erzgebirge; dann die von Allen gekannte sächssische Schweiz, die reiche Ausbeute nicht nur aus vergangener, sondern auch gegenwärtiger Zeit enthält.

Mandell hat mich konterfeit und sehr wohl getroffen. Im Gesicht liegt Güte, Streben nach etwas Gutem, zugleich Schwäche und Mißtrauen.

26. September.

Mir ist gar wunderlich zu Muthe; ich sreue mich sehr auf die baldige Beziehung der Winterquartiere in Rom, wohin Mahdell morgen abgeht, um Logis zu miethen. Unaussprechlich wohl ist mir, und tausend= saches Leben in allen Adern. Diesen Monat werde ich zweiundzwanzig Jahre alt; die schönsten Jahre kommen; o wie will ich studiren, lernen und etwas Tüchtiges in diesem Jahre leisten, wenn der liebe Gott Gestundheit giebt.

5. October.

Am Montag ging ich mit Maydell über Rocca S. Stejano nach Rocca Canterano: von da hinab nach Austa und dann die Cervara hin= ausgeklettert. Kostüme. Schöne ernste Mädchengesichter. Wilde romantische Lage. Ueber Nacht beim Arzt in Austa. Am Dienstag srüh ging Maydell nach Tivoli, ich nach Subiaco und Abends wegen schlechtem Wetter nach Civitella zurück.

## Ki v m.

19. October.

Ueber Genazzano nach Rom zurückgekehrt; ich bewohne Dehme's alte Wohnung.

Man sollte wirklich auf die gewöhnlichen Volkskalender mehr Fleiß verwenden, und ich habe wohl Lust, noch fünstig die Kupser dazu zu machen, wenn sich nur ein Gleichgesinnter sür die Wahl des Textes sände; man könnte viel Gutes damit stisten. Gerade in solchen geringen und niedrigen Dingen liegt ost viel Segen.

30. October.

Gestern Abend zum zweitenmale bei Schnorr; ich sah Zeichnungen von Fohr, Hornh und Steinzeichnungen von F. Olivier; welchen Sturm erregen solche Sachen in mir! O, wie weit bin ich noch zurück; hätte ich nur etwas Gutes gemacht! Mein Bild ist ausgezeichnet und morgen wirds untermalt.

Stunden geben, Neujahrswünsche stechen, Kalenderplatten kraßen, was sind das für niedrige, verschmähte Dinge für einen Künstler, aber wie Gutes, Wirksames, Schönes könnte man dadurch stisten, wenn diese Dinge mit dem rechten Geist und der ächten Liebe ausgesührt würden! In solchen niederen, verschmähten und verachteten Dingen liegt großer Gottessegen. Ein Neujahrswunsch auf Stein gezeichnet von Olivier sührte mich darauf. Welch tieses, seuriges Gemüth muß dieser F. Olivier haben, sieht man es doch schon aus seinen Landschaften und Figuren. Aber die trostlose, todte Zeit hat die köstliche Pslanze verachtet, und nun kann sie doch nicht so srei velätter entsalten und die weiten Leste ausbreiten.

4. November.

Unsere Sonnabendzusammenkunst bei Schnorr ist mir von großem Rußen; ich lerne immer tieser in die Herrlichkeiten der Kunst hineinblicken, und sehe zugleich, wie ich noch so schrecklich arm und leer dastehe. Nach Dresden zu gehen empfinde ich eine recht tiese, innerliche Schen; das Kunstleben zeigt sich dort von einer jämmerlichen Seite, und hier ists so schön.

Schnorr sagte neulich: Man müsse die alten deutschen Meister als einen herrlichen, abgeschlossenn Kreis für sich stehen lassen; doch das höchste, die Idee in den reinsten, natürlichsten (naturgemäßen) Formen auszusprechen, habe nur Raphael erreicht, und das müsse einzig auch unser Bestreben sein.

11. November.

Da ich den Abend vorher, als ich von Bunsen kam, gesehen, daß reiner Sternenhimmel und Tramontane war, brach ich allein am andern Morgen schnell auf und ging nach Ariccia über Castel Gandolso. Es war herrlich und ich schmauchte ein Pseischen ums andere, ging durch prächtige Alleen am Albaner See und sah Rachmittags den See von Remi. Racht in Ariccia.

12. November.

In Nemi; durch den herbstlichen Wald nach Rocca di Papa und Campo d'Annibale. Graue Höhen von Tusculum, darüber die beschneiten Gipsel der Sabinerberge. Grotta Ferrata. Campagna. Abends Bolk aus den Abruzzen, welche die Felder bestellten. Wasserleitung. Letztes Pseischen.

Am Christtag.

Es war nach langem Regen ein milder, reiner Tag, und ich ging mit Mandell nach Torre del Quinto. Wie reizend lag die Ferne um uns, immer großartiger, immer mächtiger erscheint mir das römische Land.

# Briefe.

An J. Thomas und J. N. Hoff in Frankfurt a. M. 1826 bis 1841.

An Johannes Thomas.

Dresden, September 1826.

Lieber, theurer Thomas!

Wie fehr freute ich mich, diesen Sommer einige Tage bei Dir zubringen zu können, aber leider ift mir dieser Wunsch, wie so mancher andere, vereitelt worden. Seit einigen Wochen laufe ich nun in der lieben Baterstadt herum, und ich kann eigentlich noch gar nicht recht zu mir selbst tommen; noch immer suche ich Rom und glaube römisches Leben zu finden, aber hier pfeift Alles einen gang anderen Ton. Ich hätte Dir wohl recht sehr viel zu schreiben; aber ich muß ruhigere Tage abwarten. Recht herz= liche Frende machten mir Deine Fortschritte in der edlen Malerkunft, be= fonders hat das Schloß Eppstein eine rechte Meisterfarbe, und an Bäumen und Pflanzen fieht man, wie Du diese mit großer Luft und Freude studirt hast. Es thut mir aber leid, Dir sagen zu müssen, daß es etwas sehr Undankbares ift, feine Sachen auf die Dresdener Ausstellung zu geben. Die Zahl Derer, welche wirklich ein Runftwerk zu würdigen wiffen, die fich über das Schöne darin recht herzlich freuen, mag gar gering sein. Die Künstler, Runftkenner und Liebhaber besitzen hier einen solchen Tact, auf den ersten Blick die ganzen Fehler aufzuschnappen und dann fogleich mit einem Verdammungsurtheil herausznrücken, daß ich schon oft die armen Leute bemitleidet habe, daß sie für ihre paar Groschen Entrée nichts als Aerger und Berdruß haben. Mir wirds närrisch zu Muth, wenn ich an die schiesen Ragenfilberblicke denke, an die bleichen, hohlen Gesichter, auf welche man wetten möchte, fie hatten zeitlebens nur mit Arfenik ober Aqua Toffana zu schaffen gehabt, und, man follte es kaum glauben, fie nennen sich Künstler, Kenner! sind mit Aesthetik und mit schöner Kunst gesüttert worden.

Ach, lieber Bruder Thomas, wenn wir doch ein stilles Winkelchen wüßten, wo wir uns zurückziehen könnten aus dem eklen, tollen Treiben; wenn doch wieder alle sünf beisammen wären, wie Sonnabends in Rom, wo wir einander stärkten und ausrichteten und so froh in dem Herrn waren.

Doch, ich foll Dir eigentlich etwas Weniges über die ausgestellten Sachen schreiben, und da will ich mich furz fassen. Bon historischen Bildern ift nichts Ausgezeichnetes da. Schnorr hat feine Bathfeba und eine Albaneferin hier, welche freilich seinem Ruf nicht eutsprechen, und die Krähen hacken deshalb ganz unverschämt darauf los. Wagner ist auf große Abwege gekommen; es ist unbegreislich, wie er so Etwas hat machen können; die Farben find fo grell und widerlich, die Zeichnung fo flach, daß man wirklich Mühe hat, nur einiges Talent noch darin aufzufpüren. Landschaften fieht man hier am meisten, und darunter recht gelungene Sachen. find die gemüthvollsten und gedachteften gewiß die von Bruder Dehme. Seine betenden Bergleute im frühesten Tagesgrau erregen recht wunderbar die Phantasie und gesallen allgemein. Gin heller Morgen am Meer mit dem Besub, ein Klostergang bei Sorrento und ein Nachtstück au der See find — ich will ihn lieber nicht loben, denn da er den Brief einschließt und vielleicht lieft, so könnte er stolz und eitel werden. Lieber, guter Thomas, komme doch künftigen Sommer mit Mandell, welcher Dich gewiß besuchen wird, nach Dresden, dann wirst Du auch Dehme's große, wunder= schöne Landschaft sertig sehen; (ich werde vermuthlich auch ein ganz kost= bares Bild fertig haben, wo wir gang herrlich über einander fandalifiren Bielleicht reife ich mit Dir gurud; denn ich muß den lieben fönnten). Rheinstrom noch einmal sehen. Komme ja, lieber Thomas, es gabe dann noch recht schöne Tage mit unserem Mandell, den wir dann vielleicht zum lettenmale sehen. Schreibe mir doch bald, und, wo möglich, theile etwas geistliche Cabe mit, wonach ich großes Verlangen trage; das Manna ist hier rar, fast nirgends zu haben; ware doch Rothe hier, so wars mit uns ganz anders. Biel Schuld mag ich wohl felbst haben; denn was verlange ich nach dem Diener, wenn ich den Herrn zu jeder Stunde haben kann.

Tausend Grüße an den lieben Hoss. Ich wünsche wohl recht bald von Euch Etwas zu hören. Bald auch ein Mehreres von meinem Treiben.

Dein treuer Bruder

Ludwig Richter.

#### Un Johann Nicolaus Boff.

Dresden, 30. October 1827.

Theuerster Hoff!

.... Diesen Sommer war die siebe Vaterstadt wirklich ein deutsches Florenz; denn es waren zusällig so viel alte Kömer beisammen, als hätten sie nur ein wenig dem Sirocco aus dem Wege gehen wollen. Die ganze Compagnie bestand nämsich aus: Schnorr (später auch Ferd. Olivier), Näcke, Maydell, Schrödter, Faber und Madame, Peschel, Schumacher, Oehme, Ich! Nachzügler waren: Remy, welcher vor turzem in aller Stille sich hierselbst trauen ließ und mit seiner Frau gen Berlin zog; dann der alte Khoden und endlich Thürmer, welcher als Prosessor (mit vierhundert Thaler) hier angestellt ist. Du kannst Dir vorstellen, was sür vergnügte Partien wir bei den herrlichen Sommertagen anstellten; es war ein heiteres Nachspiel des herrlichen römischen Lebens. —!— Ach, da wird mir gleich ganz wunderlich ums Herz, wenn ich an Kom denke. "Alte Träume, kehrt ihr wieder? Weg, du Traum, so Gold du bist; hier auch Lieb und Leben ist!" Letzteres sagt man aber doch sehr gezwungen und mit süßsaurer Miene.

Meine Arbeit macht mir das meiste Vergnügen und sast jeden Tag zu einem Feiertag, wenn es nur recht gelänge. Ich habe einige Bilder von Tivoli und Civitella sür Herrn v. Quandt und ein Bild (ebensalls aus dem Sabinergebirge) uach Hamburg zu malen. Uebrigens läßt hier Niemand Etwas malen; es ist das schrecklichste Philistervolf, das man sich denken kann. Die Schlimmsten selbst sind die Akademiker, vom ersten Prosessor bis zum letzten Schüler der Akademie. Kein Kunstzinn und keine Liebe, Alles stroh= und hekerlingsressende Thiere, welche die edlen Körner geistiger Aussaat gar nicht zu würdigen verstehen.

Das Anhängen und Kleben an dem Kleinen, Gemeinen, Kohen, und gänzlicher Mangel an Beherzigung des Himmlischen und Ewigen, des Großen und Geistigen findet man überall. Run wandeln wir so hier im finstern Thal, recht im Gesühl der Pilgrimschaft, und daß wir hier feine bleibende Stätte haben, darum wohl uns, daß wir ein sestes, prophetisches Wort zum Stab und zum Führer haben; wir werden die Heimath nicht versehlen.

Es ist eine große Gnade von Gott, daß, wie Hamann sagt, "jeder gottsuchende und liebende Mensch ein Allerheiligstes innerhalb seiner sieben wahren und süns salschen Rippen erbauen kann, und sollte er auch, gleich Dante, durch die ganze Hölle geführt werden, seinen Himmel trägt er auch da mit sich; ja, mitten durch die Hölle, rein und unbesteckt! Das ist der wahre Tempel Salomonis, das ächte Heiligthum, der wahre Stein der Weisen, und die Universalmedizin, die den Frieden giebt, der höher ist denn alle Vernunst."

Meinen alten, lieben Thomas grüße, füsse, herze und schmatze viel tausendmal in meinem Namen; sag ihm (und laß Dir, liebster Bruder, auch gesagt sein) er solle um Weihnachten recht viel schreiben.

Meine Braut grüßt Dich und Thomas von Herzen, ingleichen der alte Oehme und Schumacher.

Der Berr fei bei Euch!

Dein Bruder

Ludwig Richter.

Ubrejje: L. R. "Schandlajtmaler" gr. Schießgajje Nr. 711. 4. Etage. Dresden.

Un Johannes Thomas.

Meißen, den 13. Juli 1828.

Mein theurer, innigftgeliebter Thomas!

Manufactur. Die Schüler sind hier meist Söhne der Maler an der Porzellan-Manufactur. Die beiden Lehrer an der Kunstschule sind Leute, die nicht gerade große Talente haben, aber doch so gewöhnlich gute akademische Zeichner sind. Allein sie bekümmern sich auch nicht im geringsten um die Arbeiten ihrer Zöglinge, sondern lassen diese ganz verwildern, und jene werden dann meist als Grün- oder Blau-Maler an der Manusactur angestellt und treten in die würdigen Fußtapsen ihrer Väter.

Ich habe mich nun mit vieler Lieber Aller angenommen, suche bessere, lebendigere Kunstansichten unter die jungen Leute zu bringen und habe die besseren und geschickteren ganz an mich gezogen, daß sie mich auch im Hause aufsuchen. Mit diesen stelle ich mich, so viel als es gerade schicklich und gut ist, auf Freundessuß, was sie umsomehr zu mir zieht. Die

Mühe, die ich mir so mit ihnen gebe, hat zu meiner Verwunderung schon in der kurzen Zeit, als ich da bin, erstaunliche Früchte getragen; Alle steuen sich, wenn ich komme, und hängen mit viel Liebe an mir. Habe ich dann Diesen oder Jenen einmal auf meiner Stude, so suche ich sie ganz besonders dahin zu bringen, daß sie zu der Einsicht gelangen, ein guter Künstler müsse auch ein guter Mensch werden; denn nur ein solcher bringt edle Früchte aus dem guten Schatz seines Herzens, sowie ein böses Herzens nur böse Früchte bringen kann. Nun entzündet sich allmählich ein Leben in Dem und Jenem, was mich herzlich ersreut und recht im Glauben stärkt. Mit einer Auswahl der Besseren denke ich später eine kleine, malerische Tour ins Erzgebirge zu machen, wo ich sie dann nach und nach aus dem lebendigen Anschauen der Natur zu Dem hinzeigen kann, der sie zum Schemel Seiner Füße erwählt hat. Die beiden Lehrer sind alte Bäum e; sie mögen die Augen allein austhun, wenn sie wollen; Gott gebe, daß sie noch ein Nachsrühling zum Blühen bringe.

Nun mein Leben im Hause. O dasür kann ich Gott nur loben und preisen; da herrscht Gottessriede, und bei all meiner Arbeit und Geldnoth (eine recht egyptische Plage) bin ich mit meiner lieben, guten Frau doch stets sröhlich und wohlgemuth. Sie läßt Dich, sowie unbekannter Weise Hoff und besonders dessen liebe Frau herzlich grüßen. Ich hätte Dir, mein theurer Bruder, schon längst geschrieben; allein eine Krankheit, die gerade von Pfingsten bis Johanni mich zu Allem untüchtig machte, mir aber eine ernste Mahnung vom lieben Vater und recht gesegnet war, vershinderte mich auch am Schreiben. Jeht hoffe ich nun von einem Tag zum andern, ein Papa zu werden; dann bin ich erst ordentlich Regent im Hause, und da uns Beiden schon jeht nirgends wohl wird als zu Hause, so wird dann der neue Zuwachs noch ein stärkerer Magnet werden. Gott möge bei uns bleiben.

So hast Du nun all mein Treiben in der Kürze beschrieben; aber über dieses habe ich eigentlich vergessen, auf Deinen Brief Einiges zu beantworten, was mir darin aufsiel; aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt man hier zu Lande, und wenn Du mir recht bald antwortest, so werde ich mich in ein kleines Scharmützel mit Dir wagen, damit ich Dir aber wenigstens gleich einen recht prächtigen Schuß beibringe, so sage ich Dir: daß Du immer und immer noch der alte, liebe Thomas bist, aber (jetzt kommts) der war gewöhnlich eine unterwegs zerplatzende Bombe oder Granate. Viel, viel schwings, herrliches krästiges Feuer, aber er zielt

nicht recht genau, und dann aber passirt ihm so ost das Malheur, daß das liebe Gut mit einem prächtigen Knall auseinanderspringt, ehe es noch aus den rechten, den bestimmten Punkt gekommen ist. Künstiges Mal sollst Du eine große Predigt über diesen Text bekommen; sur jeht aber bitte ich Dich, sei doch so gut, und schieke mir eine so recht gefüllte Granate in mein Lager, ziele einmal nach Kops oder Herz, ich werde Dir recht vielen Dank dasur wissen. St. Paulus räth uns ja auch, das Schwert der Liebe gegeneinander zu sühren. Damals gab es aber noch keine Artillerie, sonst wäre mein Gleichniß noch effectvoller gewesen.

Unseren Bruder Hoff grüße von Herzen. Ich werde ihm nächstens auch mit schreiben; desgleichen bitte ich, mich seiner lieben Frau zu empsehlen. Gott sei mit ihnen, mit Dir und mit uns Allen.

Dein

getreuer Bruder

Ludwig Richter.

An Johannes Thomas.

Meißen, den ersten Oftertag 1835.

Mein theurer Freund und Bruder!

Heute ist Ostersest, und der Schnee, der vor den Fenstern wirbelt und die grünen Knospen und Blättlein bedeckt, soll mir sörderlich sein, mich an den Schreibtisch zu treiben und das iröhliche Hallelusa mit Dir altem, lieben Herzens-Thomas zu theilen. Solltest Du denn nicht (so sern Du nämlich noch ein flinker Junggeselle bist) einmal den Stab zur Hand nehmen können, das Bündel schnüren, um so con amore die alten, wohle bekannten römischen Kirchengesichter auszusuchen? Es wäre seht gerade eine schöne Gelegenheit, alle beisammen zu finden, weil unser lieber Mandell Ende Mai oder Ansang Juni hierher kommt und dann über München und Wien nach Hause will. Mein Dach und Küch und Keller (in lehterem ist zwar nichts) stehen Dir zu Gebote, und ich wollte Lust= und Freudensprünge Deinetwegen executiren, so hoch Du es nur verlangtest. Kommst Du aber nicht, so schische einen lieben Brief, und gieb Nachricht von Dir und auch von Hoss und Schilbach, wenn Du Etwas von ihnen weißt; ich verspreche Dir augenblicklich zu antworten.

Hoff foll eine Lithographie an Krüger geschickt haben, habe sie aber

noch nicht gesehen, und will auch ein Herr Subscribent sein, wenn das Blatt nicht zu thener ist (es soll die Grablegung sein).

Schreibe mir aber, wie siehts in Deinem Herzen, in Deinem Hause, in Deiner Werkstatt und sonst hie und da in Franksurt auß; was macht Passaunt, Beit? Bist Du mit ihnen in Verbindung, und erinnern sie sich meiner, so kannst Du ihnen sagen, wie sehr ich sie schätze und liebe. Passavant war einmal bei mir in Meißen, und ich möchte wohl ost bei ihm sein dürsen. Und daß ich Veit nicht näher habe kennen lernen, woran in Rom theils meine abscheuliche Blödigkeit, theils meine sonderbaren Vershältnisse Schuld waren, das bereue ich immer noch.

Run will ich Dir auch Dies und Das von mir berichten. Zuerst also:

a) aus meinem Herzen. Da ist nicht viel zu sagen. Gottes Erbarmen trägt äber noch immer dies thörichte Herz, und wie gerne möchte ich, es wäre besser, brennender von Liebe zum Herrn aller Gnaden, ein reiner, williger Altar. Uch, Er möge es sich selber noch bereiten nach Seinem Wohlgesallen!

Ferner steht in meinem Herzen, gleich oben in den ersten Reihen, unter andern lieben Gestalten, ein alter, lieber Johannes Thomas, hat einen weißen, etwas schäbigen Filzhut auf und einen langen, härenen Philosophenmantel an, bei welchem der Schneider ein paar Ellen in der Breite hätte zusezen können, vermuthlich aber in die Hölle spediret hat, weshalb besagter Johannes Thomas den Mantel vorne straff zusammenhalten muß. Er sühlt sich stets, wie Eisen zum Magnet, also zu seinen Freunden gezogen, daß er selbige beim Spazierengehen gewöhnlich nach einer Seite gegen eine Mauer drängt. O, wenn Du wüßtest, wie ich diesen Mauerdränger liebe, wie gern ich ihn jest wiederschen möchte, zehn oder zwölf Jahre älter, à la mode zugestutzt, aber noch mit dem alten, treuen Herzen von damals!

- b) aus meinem Hause. Weib und Kind wohlauf, lieben uns alle einander, was aber prosaisch zu beschreiben ist, weils keine welthistorischen Abwechslungen dabei giebt. Marie ist sechs Jahre alt, lang und schlant; Heinrich sünf Jahre, kurz und dick; Aimee ein Jahr, klein und rund und hat sechs Jähne. Zuletzt noch eine stotternde Magd mit rother Nase, wosür sie aber nichts kann.
- c) aus meiner Werkstatt. Ich male in Oel und in Aquarelle, kupsers stechere und mache Alles, was die Leute Chrbares verlangen. Be-

stellungen giebts wenig, doch einige. Vor einiger Zeit malte ich eine große Landschaft nach Riga, die mir ein hübsch Geld brachte, und wosur ich in das Land meiner heißesten Sehnsucht, nach Italien (Garda-See und Carrara) pilgern wollte, wo aber meine gute Frau so krank wurde, daß mir das schöne Geld die Aerzte sammt dem Apotheker holten. Darüber bin ich desparat worden und will nun ansangen, deutsche Sachen, böhmische Dörser und dergleichen, zu malen, was bisher gänzlich unterblieben ist.

Sonst ist der Dresdener Kunstverein der alleinige Lebens= und Gnadenspender sür uns armen Maler allhier, und ein eben so nothswendiges und heilsames Institut, als die Suppenanstalten in Zeiten der Hungers= oder Kriegsnoth. Man weiß aber nicht recht, ob Kunstsoder Künstlerhunger sie begründet und so nothwendig gemacht hat. Aber Spaß bei Seite! Es ist nicht zu verkennen, daß Beschäftigung überall Talente geweckt, einen Jeden gesördert und somit die Kunstgehoben hat. Großartige Begeisterung dasür darf man jeht nicht verlangen. Wenn Dirs interessant ist, und ich Gesegenheit weiß, kann ich Dir etliche meiner Kadirungen sür den Verein nach meinen und anderen Bildern zukommen sassen.

d) Dies und Das. Seit einem Jahre beschäftigt mich in Nebenstunden der Dante, und dann Schubert's Geschichte der Scele, und an beiden Werken hänge ich sehr: sie werden mir immer lieber und jedes in seiner Art lehrreicher. Auch erwarte ich täglich ein Rescript über Ausbebung der hiesigen Zeichenschule, und ich werde dann, wie mancher andere große oder lange Ex als langer Ex-Zeichenmeister meinen Ausenthalt in Dresden nehmen und privatisiren, vermuthlich auch ein paar Thaler Pension oder Wartegeld erhalten. Diesen Sommer über bleibe ich bestimmt noch in Meißen.

Dehme ist immer der Alte noch, treu und liebevoll, und ich hänge sehr an ihm, obwohl ich ihn selten sehe, da er in Dresden sehr entsernt wohnt. Eine Anstellung hat er nicht, aber wohl den Gehalt vom Mitregenten. Sonst ist ein kleiner Kreis christlicher Freunde in Dresden und Umgegend, meistens Künstler und junge Theologen, die mir gar lieb und ostmals ein großer Segen sind, und solltest Dich schon freuen, alle die Brüder Treuenherz kennen zu lernen. Kügelgen ist Hosmaler in Bernburg (am Harz) und kommt

auch in einigen Wochen nach Dresden. Sein Umgang ist äußerst interessant, geistreich und fördernd.

Schließlich aber die Bitte, räche Dich nicht an mir durch Schweigen, sondern schreibe bald, bald, bald!

Dein ewig treuer

Adrian Ludwig Richter.

Un Johannes Thomas.

Dresden, den 27. Juni 1841.

#### Theuerster Freund!

Du bist mir doch mit Deiner lieben Spistel zuworgekommen, obwohl Du mir lange Zeit gelassen hast, diesen Streich abzuwenden. Ja, ich bin saul gewesen, saul im Briefschreiben — vielleicht, weil ich so ein sleißiger Maler gewesen — ich bekenne es reumüthig und dasür mit Feder und Dinte.

Wie schön wäre es, wenn Du noch Deinen Plan, hierher zu fommen, aussühren könntest; Schwaßen sollte mir dann leichter werden, wie Briesschreiben, und mit dem alten, lieben Oehme wollten wir ganz hübsche Abende zubringen. Der Traum wegen einer gemeinsamen Reise würde aber wohl ein Traum bleiben müssen, da ich jetzt tüchtig in der Arbeit sitze und obendrein fürzlich eine Reise nach Böhmen mit Oehme und Peschel gemacht habe. Hättest Du nur zwei dis drei Wochen srüher geschrieben, so hätten wir mit unserer Tour noch gewartet und Dich dann noch mitgenommen, was ein herrlicher Spaß gewesen wäre. Bor= und nachher verging die Zeit in Festlichseiten, da wir Cornelius, dann Schworr und zuletz Thorwaldsen hier hatten. — Das Alles hat Zeit und Geld gekostet, und ich habe nun den Frack wieder ausgezogen, hab' in die Hände gespuckt, das Werkzeug ergriffen und nun geht es an ein Büffeln.

Ich habe mir immer gewünscht, die Kunft wie Hans Sachs treiben zu dürsen: den Tag über Schuhe zu machen und die Muse nur in Mußestunden zu empfangen und sie zur Erquickung und Herzstärkung zu brauchen.

Eigentlich habe ich auch so eine Art Leistenhandwerk, welches einen großen Theil meiner Zeit wegnimmt, nämlich erstlich meine akademischen

Stunden (dabei jällt mir ein, Dich zu erinnern, daß ich gar nicht Projejjor bin, und der Titel hie und da jälschlich und zu meinem Nerger mir angehängt wird), zweitens aber besonders Buchhändlerarbeit. Ich habe nämlich seit einigen Jahren eine Unzahl Zeichnungen sür Buchshändler geliesert und mir dadurch allerdings meine Eristenz erleichtert, da ich mich großer Austräge für Bilder eben nicht zu rühmen weiß, mein Sehalt von der Atademie auch sehr unbedeutend ist; aber diese Arbeiten haben auch das Nachtheilige gehabt, daß ich wenig malen und mir keinen Rus verschaffen konnte; denn ich habe nie ein Bild aus einer auswärtigen Ausstellung gehabt. Was Du in Franksurt gesehen hast, ist ein altes Bild, das vor zehn bis zwölf Jahren der Kunstverein kauste, und jetzt ein Kunsthändler wahrscheinlich herungeschiecht hat.

Meine Familie ist auch ziemlich zahlreich, ein Junge und vier Mädels, die mir aber viel Freude machen, trot aller Unarten. Ich wohne zwar etwas beschränft, aber sehr sreundlich vor der Stadt und schreibe Dir diesen Brief (es ist Sonntag Nachmittag) in der schattigen Laube, eine lange Reihe blühender Rosenbüsche vor mir, in welchen dann und wann ein liebslicher Wind wühlt, welcher auch Ursache ist, daß eben auf diesem Bogen ein großer Dintenklecks entstanden, indem er mir das Blatt umwars. Freund Dehme wohnt ganz in meiner Nähe, und wir mit Peschel sind so ost beisammen, daß selten Giner ohne den Anderen zu sehen ist, weshalb wir auch das Kleeblatt heißen und am Ende noch zum Spott der Leute werden können.

Oehme hat auch vier muntere Rangen, giebt jest viel Stunden und verdient sich auch sein Stücklein Brod im Schweiße des Angesichts. Du wirst merken, daß wir also nicht gerade der großen Welt Mastkälber sind; aber wir haben als unseres Herrn Gottes ehrliche Dienstmänner doch auch vollauf, und mehr, viel mehr, als wir verdienen.

Als eine große Enade erkenne ich auch das innige Verhältniß mit den beiden sieben Freunden, die wir einander in dem Einen, was Koth thut, wie in einem redlichen Kunststreben treulich anregen und einander zu sördern suchen. In ersterer Beziehung stehen wir ohnedies ganz allein. Es ist tein gläubiger Prediger da, den man allsonntäglich hören könnte, kein anregender Umgang. — Alles schläft wie Murmelthiere und Kahen, und wir gähnen auch manchmal, daß Du es in Franksurt hören könntest, denn Schläfrigkeit steckt an. Doch sorgt ein Anderer dasür, daß, wenn an Unsereinen das Gähnen und Schläfern kommt, eine kleine Zuchtruthe

wieder munter macht, damit es nicht ganz zum Schlasen kommt. Es ist aber immer sehr bedenklich und traurig, so ein Zustand, und der Schmerz darüber ist sast das Lebendigste an uns.

Aber lieber, theurer Johannes Thomas, ich breche ab und warte, bis Du kommst und selber siehest; denn meine Frau kommt eben mit dem Kassee, und die Kinder solgen nach, wie die Krähen dem Säemann und sperren schon wieder die Schnäblein auf. Ich nuß also schließen und grüße Dich von Dehme. Meine Frau grüßt die Deinige von ganzem Herzen, sie srent sich, Dich zu sehen.

Dein

treuer

Ludwig - Richter.



6. Februar.

Der Hang zur Reslexion hängt mit dem zur Kritik zusammen. Sobald diese beiden Dinge vorherrschend werden im Leben, in der Kunst oder Wissenschaft, so lange wird man auch die richtige Einsicht in das Wesen der Dinge verlieren; Reslexion und Kritik ähen und zersehen nur die Gegenstände, und damit habe ich nur Fragmente des Dinges, aber seinen wahren, geistigen Inhalt gar nicht gewonnen. Etwas Anderes ist das selbstverleugnende, ruhige und liebevolle Eingehen in das Object; da serne ich sein Wesen von innen heraus verstehen. Die Schönheit einer Götterstatue serne ich nicht dadurch verstehen, daß ich sie zu Pulver zersstopse, oder in Bruchstücke vereinzelt sie betrachte, sondern indem ich durch anschauendes Hingeben und Eingehen das Kunstwerf aus sich selbst versstehen serne.

# (Reise nach Ostende.)

19. August.

Gegen Mittag suhr ich nach Brügge, was ich bisher der Choleras Gerüchte wegen aufgeschoben hatte. Da ich keinen Begleiter sand, ging ich allein. Die Deutschen sahren nur Freitags hin, um Fische in Hôtel de Flandre zu essen; an solcher Gesellschaft (ag mir Nichts. Zuerst richtete ich meinen Gang nach St. Salvator (St. Sauveur). Die Kirche ist von Backsteinen erbaut, äußerlich plump, aber innen sein und schön. Bon Bildern und Alterthümern waren mir bemerkenswerth: Die Marter des heiligen Hypolitus von Memling. Eine mater dolorosa von Enc. J. YE. bezeichnet. Halbe Figur auf Goldgrund. Sehr großartig und vriginell. Der Ausdruck des weinenden Gesichts ist sehr schön und würdig, der Ton des Fleisches etwas gran, sonst sehr ausgesührt. Solche einsache und doch so wirkungsvolle Darstellungen wären schöne Aufgaben sür neuere

Künstler; nicht immer Madonna mit dem Kinde. Ferner ein Grabmal mit schönem Porträt von Holbein (Ohlbeen sagte der Küster); ein altes Bild von van der Meeren, ein Abt in weitem, weißen Sewand vor der Mutter Gottes fnicend; von herrlicher Zartheit und Klarheit in der Farbe. Metallne Grabdenkmale aus dem 14. Jahrhundert mit eingegrabenen Umzissen. Ein kleiner Reliquienkasten mit den Gebeinen Carl des Guten von 1127. Seine Figur auf Holz gemalt und ausgeschnitten hängt dabei und ist interessant des Kostüms wegen.

Bundervoll alterthümlich innen und außen ist das Klosterspital St. Johannes und der Saal mit den Bildern, besonders Memling's und Eyd's, über alle Begriffe wohlerhalten.

Den Geist dieser Maler zu ersassen, und denselben Weg sür deutsche Kunst einzuschlagen, würde noch immer das Rechte sein. Es sollen ihre Unvollkommenheiten und die Eigenthümlichkeiten ihrer Zeit nicht nachsgeahnt werden, sondern im Gegentheil sollen wir unsere Zeit und unsere Umgebung mit derselben Treue, Gesundheit, Liebe und Wahrhastigkeit abzuspiegeln trachten.

Was war der Geist dieser Maler?

Tiefstes Eindringen in die Idee und die Erscheinung der Ratur. Eine jede Erscheinung wird durch recht tiefes, liebevolles Gingehen und Studiren derfelben gewiffermaßen ideal, weil wir jum Theil durch folch genaues Eingehen auf das Wefen, auf die Idee der Erscheinung felbst gerathen, oder weil unfere Liebe, unfer begeiftertes Anschauen des Gegenstandes sich in die Nachbildung desselben hineinlegt, darin abspiegelt, also bei größtem Streben, die Realität der Erscheinung wiederzugeben, doch diefe Realität durch unsere Liebe (Begeisterung) beseelt — idealisirt wird, sobald diese Liebe nur wirtlich auf das wahrhaft Schöne und Bedeutende des Gegenstandes gerichtet ist, und nicht etwa die Nebendinge uns mehr reizen und begeiftern, als die Sauptfache; z. B. die bloge Lichtwirfung vielleicht mehr, als der Ausdruck in der Form; oder natürliche Darstellung der Schweine und Lumpen des verlorenen Sohnes mehr, als der Ausdruck feines Clendes und heruntergekommenfeins. Endlich, wieviel verftandlicher wirken folche Bilder am Ort ihrer Entstehung als in der Fremde. Charafter und Sinn des Bolles, Landschaft und Banwerke, Alles zeigt recht, wie jene Maler fo gang und gar ihre Gegenwart fagten; dadurch waren fie auch so allgemein verständlich. Wir arbeiten viel zu sehr ins Abstracte, weshalb der Laie häufig fo wenig mit den besten Bildern anzusangen

weiß. Der Gegenstand ist dem Bolksbewußtsein stemd, seine Erscheinung so abstract (was man ost ideal nennt), daß der Beschauer nirgends an sein Erlebtes und Erschautes dabei erinnert wird. Anstatt den Hans und Kunz und die Anne Marie sieht er bloß die allgemeine Abstraction des Begriffes Mensch, oder Mann und Frau, Jung und Alt.

Ich möchte jett nur nieine sächsischen Gegenden und Hütten malen, und dazu die Menschen, wie sie jett sind, nicht einmal mittelalterliches Kostüm. Ein Frühlingstag mit grünen Korn= und gelben Kübsenseldern, jungbelaubte Linden= und Obstbäume, den Bauer, der da ackert im Schweiße seines Angesichts und auf Hossimung von Gottes Segen und die kleinen, talkigen, unschuldigen Bauernkinder, die dem Bater einen Trunk dringen, oder heiter spielen und Sträuße binden, da sie noch im Paradieszustande der Kindheit leben, während der Alte arbeiten muß; dazu Schwalben in der Lust, Gänse auf der Wicke und Goldammer im Gebisch, der Hausspitz oder die Kühe auch bei der Hand; das Alles, so recht treu, streng, innig und lieblich wiedergegeben in Memling's Sinn und srommer, einsältiger und liebevoller Weise, das hätte gewiß Interesse und Bedeutung genug. Wir können nicht immer und nicht Alle Heiligen= bilder machen.

Ich lief gegen Abend noch bis an das westliche Ende der Stadt; da lag im abendlichen Schatten ein altes Kirchlein unter hohen Ulmen, von einem beschissten Wasser umslossen. Malerische, alte Ziegelhäuserstanden am User, eine Brücke sührte hinüber, und über der Thür las ich "Beguinage".

Ich trat auf den stillen Platz, von hohen Ulmen und weißen, alten Giebelhäusern umgeben. Alles war menschenkeer und einsam; ein paar Kühe graften auf dem grünen Rasen unter den Bäumen, zwischen deren Stämmen und Zweigen einzelne Streisen der Abendsonne hindurchschimmerten. In einem Häuserwinkel standen einige Beguinen in ihrer eigenthümlichen Klostertracht plaudernd beisammen. Gine andere Psorte sührte wieder ins Freie. An den Kanälen schöne Alleen. Auf den hohen Dämmen stehen Windwishten, und rothe Abendwolken ziehen dahinter. Der weiße Müller mit langer Zipselmütze und Pseischen steht unten und sieht nach der Stadt, dazu Eselchen, Säcke und was sonst zur Mühle gehört.

Abends 8 Uhr Rücksahrt; ich erfreute mich wieder der schönen Luft Oftende's und meines gemüthlichen Stüdchens.

Dienstag, den 22. August.

Ein Viertel nach zwölf Uhr juhr ich abermals nach Brügge, um mich an den schönen Memling's und Eyd's zu erbauen.

In der "Academie", einem alten schönen Gebäude von gothischer Architektur, fand ich von bemerkenswerthen Bildern:

- 1) Ein großes Flügelbild von J. v. Epck, 1436. Die Jungfrau mit dem Kinde und St. Donatius und St. Georg. Jungfrau und Kind nicht schön, der Bischof St. Donatius im Blau- und Goldgewande herrlich, am lebendigsten der Stifter, ein alter dider Bralat im weißen Chorrod mit Gebetbuch und Briffe. Man fann der Ratur nicht näher kommen, Alles von unglaublicher Ausführung bis in die lette Ede. Die Farbe ift bei End wärmer als bei Memling, die Schatten, namentlich im Fleische, geben mehr ins Braune, bei Memling (im Fleische) mehr ins Berlgraue, Biolettliche. Die Husführung bei End noch gleichmäßiger durch= geführt, im Gangen die Umriffe schärfer, doch auch nicht hart. Streben ist größte Naturwahrheit in allen Gegenständen. Warum es nicht gemein, naturalistisch wird, das macht die ernste, fromme, auf das Wesentliche gerichtete gefunde Gefinnung des Malers. Aber, wie gefagt, das Streben, das Bewußte ist bei diesen Meistern schlechtweg — die Ratur zu erreichen. Eine fehr einfache Marine. Das llebrige, wodurch ihre Bilder jo lieblich und würdig daftehen, ift ihre edle, biedere und andächtige Sinnesart, die zugleich die Sinnesart der Edlen ihrer Zeit war; darüber haben sie auch gar nicht reflectirt, und wir zerbrechen uns ost den Kops über Styl und Naturalismus. Gut und würdig, gefund und wahr denken und die Ratur zu erreichen fuchen.
  - 2) Christuskops v. End; gefällt mir weniger.
- 3) End, Bildniß seiner Frau. Herrliche Farbe, blühend und zart im Fleisch, wie das Licht auf der Rose, seinste Bollendung.
- 4) Memling. Die Tause Christi. Flügelbild von ziemlicher Größe. Reizende Landschaft durchs ganze Bild durchgeführt. Blatt sür Blatt außzgeführt. Die Gräser im Borgrund ein jedes mit seinem doppelten Lichtstreis am Rand und in der mittleren Aber. Christus etwas steis. Der Körper herrlich gemalt und gezeichnet, obwohl magerer Natur. Der Engel in reichem, mit Gold und Perlen gesticktem Gewande im Borgrund in lanter Beilchen knieend, wunderschön, jede Perle, jeder Stein von seinster Ausstührung mit Licht und Schatten und Reslegen, und in allmählicher naturgemäßer Abstührung der Töne im Ganzen.

Die reiche Gruppe im Mittelgrunde, wo Johannes Buge predigt, ift höchjt malerisch componirt. Er sitt erklärend in weitem, rothviolettem Gewande unter einem bebuschten Felsen im Grafe, um ihn her, hochst mannigfaltig und ausdrucksvoll in allen Bewegungen, feine Zuhörer. Gin Theil steht im Schatten der hohen Liuden und Gichen, zwischen deren dunklen Stämmen ein Licht einfällt und einige beleuchtet. Ferne: Stadt und Burg. Auf dem Flügel ein Stück Meer. Flügel 1 : Johannes der Evangelist mit dem Stifter. Flügel 2 - besonders romantisch -: die Stifterin mit ihren vier Kindern; fojtliche Portrats von sprechender, individueller Wahrheit, die netten Madchen alle fnieend. Dahinter fteht eine Beilige, eine Krone auf einem Buche tragend, in weißem Schleiertuch und violettbraunem Gewande, Gine edle, wunderschöne Gestalt. Diese Gruppe kniet in einem einsamen, dunkelgrünen Walde, einige Felslager nach vorn, über diefe ragen noch Wipfel großer Bäume, die fich, von goldenem Lichte matt angeschienen, weit hinauf ziehen. Man glaubt das Rauschen dieser weiten Wälder zu hören.

- 5) Tod der Maria, von Schoreel, gefällt mir nicht besonders.
- 6) und 7) Rogier von Brügge. Anbetung der Weisen und der Hirten. Nicht sonderlich in Zeichnung und Ausführung. Auf poetische Lichtwirfung gesehen. Bei der Anbetung der Hirten sieht man im Hintersgrund den Sternenhimmel, darauf schwebt ein lichter Engel. Die Hirten an einer Felswand sind eben staunend von ihrem Feuer ausgesprungen, die Schasserde wird scheu und unruhig. Ein Hirte ist Copie nach Dürer aus dem Leben der Maria.

Run ging ich noch an das Rathhaus zu dem schönen Beguinenkloster. Gärten und Wiesen sind hier von Kanälen durchzogen. Hinterm Kloster saßen zwei Geistliche, ihre Pseisen rauchend.

Auf der Rücksahrt glaubte ich am Wege lauter kleine Paul Potter, van der Belde, Ostade und Rembrandt'sche Landschaften und Viehstücke zu sehen.

Sonnabend, den 26. August.

Früh halb acht Uhr von Oftende abgereist. Halb zwölf Uhr in Antwerpen. Ich ging mit einem Führer sogleich zum Dom. Ein imposanter Bau mit drei Seitengängen auf jeder Seite. Außen der Grabstein und das Porträt von Quentin Messis. Dabei sein eiserner Brunnen. Vilder von Rubens, van Dyck, ein Franziscus von Murillo. Manches mit Conturen gemalt; Behandlung originell.

26. Auguft. Antwerpen.

Die Bilder von Rubens und van Dyck im Museum erschienen mir widerliche Fleischklumpen. Aschgrau und zinnoberroth. Die Kreuzabnahme von Rubens (kleine Stizze zum Dombilde, welches ich nicht sah, da es retouchirt wurde), gesiel mir am besten. Sin Christus im Schooße Gott Baters mit verfürzten Beinen unleidlich. Am schönsten van Dyck, Leichnam Christi im Schooß Marieus mit klagenden Engeln. Zarte, klare Farbe. Das Bild aller Bilder war aber die Grablegung von Quentin Messis.

Eine Kunstausgabe möchte ich ins Auge sassen, die, mir erreichbar, zugleich die Resultate aller meiner Ersahrung enthielte und etwas Würsdiges, durch Andere Fortzubildendes ausstellte. Eine solche wäre: eine Folge landschaftlicher Compositionen von bedeutsamem, poetischem Inhalt in ausgebildeter, stylvoller Form als Zeichnungen zu bearbeiten, und dann als Radirungen aussühren; z. B.:

- 1) Alle Creatur sehnt sich mit uns.
- 2) Zu der Stelle aus Homer: Wie der herbstliche Wald, so sind die Geschlechter der Menschen.
- 3) Phramide des Cestius, vorn Inbel auf Monte Testaccio, mit Spruch aus Horaz.
  - 4) Im Tannenwald "das Engelsest", klein zu malen.
  - 5) Genoveva, klein zu malen, in Memling's Art.
  - 6) Johannisseft mit Loschwiger Bauschen, klein zu malen.
- 7) Herbstlandschaft; tranernde Mutter am Steinbilde der mater dolorosa (wie für Kügelgen) zu malen.
- 8) Liebesfrühling; eine Reihe Frühlingsscenen, gemalt ober noch besser rodirt, wobei dann auch kleine Arabesken und Phantasien gegeben werden könnten, mit bedeutsamen Motto's. Als Anregung landschaftliche Gegenstände chklisch und ganz von poetischen Gedanken getragen darzustellen.
  - 9) Sächsische Dorfbilder.

- 10) Italienische Abendlandschaft. Mübe Wanderer, die nach der Hersberge ziehen. (Maulthier mit Gepäck.) Unterschrift aus Dante's Pursgatorio: "Wenn das Glöcklein läutet, das den sterbenden Tag beweint."
- 11) Nachtbild. Mutter mit dem Kinde wacht. Zwei Hirten entfernt auf der Schalmei blasend.
- 12) Nach dem Regen. Das Gewitter ist vorüber; der Hirt tritt aus dem Walde mit der Heerde; Regenbogen. Statt der Unterschrift: Arabeskenartige Verzierung, mit dem Notenmotiv aus Veethoven's Pastorals Spuphonie, welches den Alphornrus nach dem Gewitter ausdrückt.

13. Dezember.

Ich lege fein sonderliches Gewicht darauf, ob Giner ein Künftler Nummer eins oder Rummer fünf oder sechs werde. Darauf aber lege ich alles Gewicht, daß Giner die empfangenen Gaben in gutem Sinne für den Bau des großen, zukünstigen und in der Entwicklung stets vorhandenen Gottesreiches zu verwenden gelernt hat. Reine Kraft, auch die fleinste nicht, geht da verloren; fie ift ein Bauftein für den großen Tempel, den der Herr in, aus und mit der Menschheit sich erbauen will und er= bauen wird. Was hilft ein Talent im schlechten Dienst verwendet? zerstört sich nur selbst. D, wollte man doch Alles von diesem wahrhaft großen Standpunkt des Chriftenthums betrachten und immer mehr bon allem Schein, mit dem falsche Größe sich oft schmückt, hinweg und auf das Wahrhafte fehen, es würde Jeder an feinem Platze unendlich mehr wirken können, und schon hier unendlich glücklich sich fühlen; er würde ein befriedigteres und lebendigeres Dasein durchleben, als es größtentheils der Fall ift. Das jaliche Ideal macht uns unglücklich, die Wahrheit aber macht uns frei und glücklich. Das Heimweh nach dem großen, unbekannten Baterlande ist keine Thorheit, kein Traumbild, sonst wären die tiessken und heiligsten Gefühle, unser edelstes Streben, in dem sich gerade unser Befen am stärksten ausspricht, Narrheit; und bloß das Neußerliche, Schwankende, ja Triviale wäre Wahrheit. Es giebt aber fein Neußer= liches, was nicht ein Innerliches, Geistiges jur Bafis hat. Dies jest jo Bielen unbekannte Baterland und jenes Seimweh darnach, was ifts denn anderes, als eben das große Reich Gottes, das Chriftus immer und immer verkundet, und deffen Art und Weise der Heiland in tieffinnigen Gleich= uiffen offenbart! Und das Heimweh, ists nicht der Zug des Baters zum

Sohne? Denn Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben; wer Ihm nachsolgt, der schaut das Reich, hilft mit am Reiche bauen und die Wege dahin ebenen.

29. Dezember.

Es liegt ein so unendsich reicher Stoff im Leben vor uns, an dem wir geistig erstarken und reisen können, daß es nicht zu sagen ist. Wenn wir nur jede Ausgabe, die uns die tägliche Ersahrung, Lebensverhältnisse, Bestanntschaften, Studien zusühren, recht treulich benußen und in rechter gottsgesälliger Weise andauen wollten, in der sicheren Ueberzeugung, dieses Alles müsse sir die Entwicklung unserer Psyche von größter Wichtigkeit, und sür die Ewigkeit von bleibendem Werthe sein, dann regte sich gewiß in jedem empfänglichen, strebsamen Menschen diese Lust am Lernen; diese Lust an einer neu gesibten Regsamkeit des Geistes. Ohne diesen Trieb bleibt das Leben trivial, es hat nur irdische Zwecke, die mit dem diesseitigen Leben aufshören. Wie wenig und wie schlecht benußt man die reichen Lebensausgaben in diesem Sinne. Gerade wenn wir recht leben, in vollster äußerer und innerer Thätigkeit, seben wir sür die Ewigkeit.

#### 1850.

Mir ist jedes Kunstwerf mehr Ausströmung der Empfindung, ein flüchtiges Tummeln im Blüthengarten der Kunst. Wenn die Rachtigall in den Blüthen singt, so ist das herrlich, aber wenn eine kleine Biene drinnen summt, so sreut man sich auch darüber, sie gehört eben so gut in den Frühlingsgarten hinein, wie Lerche und Nachtigall, und sie kann auch gerade so viel davon genießen, als jene Haufusstler, wenn sie eben nur ihrer Natur getreu ist. Nur der eitle Kuckuck ist lächerlich.

Ich hatte einen langen Discurs mit Schnorr, da er bei mir war. Er that eine Aenßerung, die mir ins Herz gefallen ist, und aus der ich mir viel genommen habe. Er erzählte mir nämlich, daß er in seinen jungen Jahren, da er in Wien war, an seinem Talente ganz verzweiselt sei und oft die Nacht darüber schlaslos und mit Kummer zugebracht habe. Da habe sich endlich der Wunsch in ihm geregt, wenn er in seiner Kunst nur die Stelle eines Steinmetzen einnehmen könne, der am großen

Dombau einen einzelnen Knauf oder eine Blumenfrone ausznarbeiten habe, da follte es ihm genügend sein, und das habe ihn beruhigt. "Die Demuth jehlt und meistens, und hatte ich diese gewonnen, so wurde ich auch ruhiger "Es muß aber die rechte in meinem Runftstreben", suhr er fort. Demuth fein, die nämlich auch den geringsten Dienst leisten will, aber an einem bedeutsamen Baue, im achtesten Sinne." Gine muth sei das, wenn einer, wie oft geschehe, sich ganz wegwersen wolle und leichtsinnig sich auf ein niedriges und gemeines Streben werfe, um wenigstens damit der Welt zu gefallen. Mit allen feinen Kräften, groß oder flein, wie jie eben Gott gegeben hat, dem Wahren und Nechten dienen, das muffe uns mit Freudigkeit und Bertrauen erfüllen. Falscher Chraeiz aber verleite fo Biele, fich zu verwerfen, und da fehle aller Segen dabei. Sch fühle, wie fehr ich mich felbst vor der letteren Klippe zu hüten habe; obwohl ich mir immer wieder vorhalte, auch in meinem kleinen und niederen Kunftbereich nach Kräften im ächten und guten Sinne zu arbeiten.

22. April.

Kunstunterricht läuft doch meist aus ein mechanisches Ginschnlen allein hinaus. Das könnte ich mir aber ganz anders denken. Er soll zugleich und hauptsächlich den Kunstsinn wecken, Erkenntniß und Urtheil verauslassen, und womöglich eine Geschmacksbildung herbeisühren, die den ganzen Menschen hebt und erweitert, wodurch er in seinem ganzen sittlichen Dasein gesördert wird. So ein Unterricht muß viel lustiger, lebendiger und anregender werden, und ein solcher Lehrer leistet große, sehr große Dienste. Wer so seinen Berus ins Auge saßt, hat gewiß eine schöne, zum sreudigen Vernen und Schassen auregende Ausgabe; denn man lernt doch nicht sür sich allein, sondern sühlt sich erst glücklich, als ein lebendiges Glied der ganzen Menschheit auch von seiner Stelle her einzugreisen, und mit dem kleinsten oder größten Psunde, was Gott verliehen, den rechten Wucher zu treiben. Das nenne ich arbeiten sürs Reich Gottes, denn die ganze Welt ist sür dies göttliche Reich bestimmt.

Mir ists nun recht tlar in Bezug auf den Zeichemmterricht. Wie nichtsnutzig und leer wird der meistens betrieben! Die Dilettanten (und oft auch Kunstjünger) lernen höchstens eine tleine, alberne Copie machen, ein Bildchen schmieren, und haben auch keine Ahnung vom Wesen der Kunst, von ihrem Zweck, Werth, Reichthum und ihrer Geschichte, wissen Richts von ihren edlen, geistigen, göttlichen Beziehungen; deshalb so wenig

Ruhen für eine edlere Ausbildung des Lebens. Wie anders verfahre ich mit meinen Schülern, und ich habe doch die Freude, zu sehen, wie manch gutes Samenkorn in dieser Beziehung ausgegangen ist, daß dadurch ihr ganzes sittliches und geistiges Dasein gehoden, erweitert worden ist; und dies auch bei minder Begadten. Die Frucht kommt oft viel später zur Entwicklung, als während des Unterrichts selber, oder man spürt die ansehenden Keime und Knospen nicht. Wenn ich nicht ein so passendes Feld in den Holzschnitzeichnungen gesunden hätte, würde ich mir im Unterrichtgeben eine Erwerbsquelle haben öffnen müssen, und dann ists mir ganz klar, wie ich da mit Dilettanten versahren sein würde, und ich bin sicher, ich würde mir nach und nach auch da einen Kusserwenhaben.

Die Subjectivität ist die allgemeine Krankheit unserer Zeit, und macht uns selbst krank. Zeder will seine Zeit bestimmen nach seiner mehr oder minder desecten Taschenuhr, weil er die Sonne leugnet. Wir haben nur Meinungen und Ansichten, aber keine positive normgebende Wahrheit, die sich freilich nicht nach den versehrten und kleinen Fündlein unserer Versnünsteleien und nach der immer wechselnden Wode richtet, sondern die ihren Gang sedensalls selbstständig sortgeht. Ich gebe mir immer mehr Mühe, meine salsche Zwiedelnhr nach der Sonne zu richten, die wir einsmal besitzen und sür die wir noch keine bessere selbst ersunden haben.

20 mai

Ich muß bekennen, daß ich jest ein ganz grausamer Wütherich gegen die Hauptkrankheit unserer Zeit, die Unnatur geworden din. Gegen Gott sind wir statt treu und gehorsam — gesühlig, sehnend, seuzend, grübelnd, schwankend; gegen Freund und Feind, anstatt gerade, wahr, offen und liebevoll — verstellt höslich, im Grunde lieblos. Das Wissen, weil es nicht mehr auf Gottes Wort basirt, ist, statt gewiß, mit männelicher Demuth sorschend und sich vertiesend — flach, slunkernd, geistreich, dünkelhaft über das Höchste absprechend. Und die Kunst, — statt durchelebe Ratur, — unwahre Künstelei, überspanntes Gesühlswesen, oder auch flachste Steckbriesprosa. Außer dem Evangelium, das göttliche Gesundheit nach allen Seiten hin ausathmet, lese ich jest nur Goethe (Dichtung und Wahrheit) und den Veremias Gotthels. Allerdings eine wunderliche Zusammenstellung, aber mir wird wohl, wenn ich in Kuhestunden dabei bin.

#### 1851.

Wenn man aus Liebe das Beste aus dem kleinen Schatze des Herzens hervorsucht und mittheilt, so sällt ein unglaublich reicher Segen davon auf unser Haupt und in unseren Schooß zurück. Wer Geld hat und Reichthümer, kann viel helsen und Thränen trocknen, wer nichts Dergleichen hat, der hat oder kann haben: gute Gedanken, Erkenntnisse allerlei Art, oder kann durch Worte, durch Liebe, oder auch durch eine Fürbitte Engelssteinste thun.

Ift nicht auch die Kunst zu solchem Engelsdienst berusen? Sewiß ist das ihre herrliche, ja wahrlich, ihre himmlische Ausgabe; wenn man das nur recht treulich ausrichtet, und diesem Geiste nachsorscht und nachstrebt, und nicht ruht, bis man gesunden hat. Manche sehen in der Kunststeilich bloß Seisenblasen, Anderen wird sie ein Tenselsdreck, schön versgoldet. Der haute volée ist sie ein Crême zum Nachtisch, und endlich sieht auch der Gel die Rose sür eine Distel an, und hat seine Freude dran!

Je älter ich werde, und je mehr mir die Einsicht wächst in das Wesenaller Kunst, um so mehr freue ich mich ihrer, und sie wird mir immer mehr ein wunderschöner Engel, der die Menschen, die eines guten Herzensssind, begleitet und sie ost von ihren allzu schattigen Psaden auf sonnige und blumige Stellen sührt, wo sie rasten können, und wo die Freude wächst und die Schnsucht nach dem großen, herrlichen Sonnen = und Blumenlande, das denen ausbehalten ist, die seinem wunderbaren, mächstigen Glockentone solgen. Dieser Glockenton hallt wie ein sernes Echo wieder in der Kunst, in der Wissenschaft hie und da, in der Natur; und alle Sonntagskinder hören die Glocke, und Sonntagskind kann man werden, wenn man reines Herzens wird.

Gestern war ich in Reichel's Kunstausstellung, und darauf in der großen Ausstellung im Kunstwerein; da dachte ich auch: die Kunst ist herrlich und etwas recht Himmlisches, aber wenn man das Treiben der Künstler und Kunstsreunde, und das liebe, kunstsinnige Publicum sieht, dann ists, als wenn man die Kunst von der Kückseite ansähe; sehr unersbaulich, sehr unästhetisch, sehr u. s. w. Man nuß doch immer trachten, die hohe, liebe Kunst en face zu kriegen, sonst übernehmen Einen die Menschlichseiten.

### 1853.

6. November.

In einer großen Kunst= und Künstlerstadt giebts Parteien, und die besten Leute, wenn sie einer Parteisahne solgen, sausen Unrecht wie Wasser, wie schon Siob sagt, und schütten das Kind mit dem Bade aus. Es ist ja bei uns Malern anch so, und ich bin sroh, daß ich, wie ich glaube, einen Standpunkt über den Parteien gesunden habe. Ich weiß, was die Kunst ist, und was sie sordert, sreue mich ihrer vielsachen Abstussungen und Richtungen, tenne ihre Verirrungen und Abwege, und begnüge mich sreudig mit dem Winkelchen, wo mir meine Stellung angewiesen ist, mögen sie Andere über= oder unterschäßen, das macht mich nicht irre.

### 1854.

Loschwitz, 15. Mai.

O Gott, wie herrlich ist hier von meinem Plätzchen auf dem Berge die weite Gegend! So himmlisch schön, so sinnlich schön! Der blaue, tiese Himmel, die weite, grüne Welt, die schöne, helle Mailandschaft mit tausend Stimmen belebt! Ich sinhle da so recht die Schönheit des lieben Vaters oben in all der sinnlichen Erscheinung und durch meine Sinne.

Und das Alles um mich ist irdisch, und welche Armuth wäre das, wenn ich Gott bloß in den schwarzen Buchstaben und bloß mit meinen körperlosen Gedanken erkennen, lieben, verehren könnte! Ein blühender Baum von Bienen umsummt, dustend, tönend, — dies Schauen ist mir ost lieber gewesen, als die geistreichste theologische oder philosophische Abhandslung vom Wesen Gottes. Alle Dinge sind geheiligt, werden verklärt, stehen in der lebendigsten Beziehung zu ihrem Schöpser. Bloß das Berderben dieser guten Dinge ist Sünde. Ist die Liebe in allen ihren Stusen zussammen, physisch, psychisch, geistig, göttlich, ist sie nicht in ihrem innersten Wesen so rein, so mächtig, daß es nichts Schöneres und Mächtigeres giebt, als diese Blüthe des Lebens, diese in Gottes Händen heilige Krast? Ist sie nicht Abglanz und Borspiel des Verhältnisses der Gemeinschaft Gottes mit der menschlichen Seele? Eine Uhnung von jenem Seligsein, das wir jeht unserer Verderbtheit wegen nicht ganz sühlen und verstehen können, oder nur die Besten und Reinsten in seligen Angenblicken.

Lojchwit, October.

Wir sigen immer noch auf unserem Berge, werden aber wohl in nächster Woche das Stadtquartier beziehen. So schön es hier noch ist, jo sehne ich mich doch nun, in Ordnung zu tommen. Ich fehre nun ohne Die liebe Mutter heim (gestorben in der Nacht vom 3. zum 4. August 1854): das liegt mir immer in Gedanken. Wo weilt fie jest? Diefe Frage drängt sich mir oft herbei. Aber da schweigt alles Wissen und wird schweigen, so lange irdisches Leben dauert, und doch ists auch da nicht ganz Racht geblieben; die Aussprüche unseres Herrn stehen da, wie helle, liebliche Sterne; fie find fest und herrlich glanzend auf diesem nächtlichen Grunde, aber sie sprechen mehr jum Bergen, als daß ich fie begreifen und fassen könnte. Des Heilandes eigene Auferstehung steht wie ein Morgenroth am Himmel, und "wo ich bin, da foll mein Diener auch fein", und "in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten", das find Morgenfterne. Aber mehr als dieses Ahnen giebt mir die Lehre meiner Kirche auf Grund der Schrift die Lehre von der Kirche felbit, welche ist die Gemeinde der Erlösten im himmel und auf Erden, miteinander verbunden durch die Liebe, Gebet und gegenseitige Fürbitte.

Cins durch die Liebe zu ihrem Erlöser, welcher das Haupt des ganzen Leibes — Organismus — ist. Tiese Verbindung ist mir die Erlösung der Menschheit, ihr Ziel und ihre Verklärung — in Ihm und durch Ihn selbst.

Ich weiß wohl, daß dies eine Idee ist, eine Idee der h. Schrift, und daß damit die Frage nach dem Wo und Wie sür meine sinnliche Natur nicht beantwortet ist. Wir leben aber eben im Clauben und nicht im Schauen; und es ist mir eigentlich auch lieb so, daß wir nicht mit dem Telestop in die Wohnstätten des Jenseits eindringen können, sondern daß ich meinem Erlöser Clauben und Vertrauen auf Sein Wort beweisen und in Geduld Seine Verheißung abwarten dars.

Und daß wir einen solchen Himmel voll Sterne der Verheißung haben, Lichter einer höheren Welt, die so tröstlich herunter leuchten, dasür sollten wir recht dankbar sein und in unserem Falle unseren Glauben daran üben und stärken.

Ich habe neulich einen kleinen Stein für das Grab bestellt; es kommt bloß der Name darauf und der Spruch: "Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn." Gewiß ein recht herrliches, tieses Wort, wenn man es recht saßt und bedenkt.

### 1856.

Lojdwit, den 6. Mai.

Wunderschöne Partie an den oberen Zaunweg nach dem Ziegengrund. Die Wipfel lichtgrüner Buchen mit den dunkelgrünen Stämmen heben sich aus der Tiese, davor stehen die weißblühenden Kirschbäume und rosen-rothe Aprifosenbüsche. Lichter Sandboden und kaltgrünes Gras. Ferne Hügel mit blühenden Bäumen gegen den lichtwolkigen himmel abstechend. Weiche blaue Ferne nach Böhmen hinein. Ein Paradiesesbild. Müßte sich mit kleinen Engeln und Mutter Gottes gar hübsch machen.

# 1857.

Loschwitz, den 28. Juni.

Seit Ende Mai wohne ich nun wieder hier oben in unserem Bauslein. Dazu habe ich mir in einer fehr alten Bütte (in Gotschen's Wein= berg), welche aber wunderschön liegt neben der Königin Berg, ein Stübchen jum Arbeiten gemiethet. Da ifts nun gang ftille, denn das haus ift nur von zwei alten Leuten und deren Sohn bewohnt, welche am Tage nicht zu feben und zu hören find, weil fie im Berge arbeiten. Die Aussicht aus meinem Fenster ist wundervoll und für mich inhaltreich! Meine stille Sutte liegt am Rande eines Berges, und es öffnet fich über dem Elb= spiegel, der am Fuße der Söhe heranfglängt, das weite Elbthal und die Aussicht von den fernen böhmischen Bergen im Süden, bis zu den Meigner Söhen im Weften. Ich febe ein Stück meines Lebens auf diefem Bilde. Bon der Stadt den Weg bis Lodwitz, welches mir gegenüber liegt. Darüber das Wäldchen am Bogelherd, wo ich in jenem Spätherbit faß, als ich meine Auguste hinausbegleitet hatte, und mir am anderen Tage die Entscheidung bevorstand, mich von ihr zu trennen, um mit dem Fürsten Narischkin nach Frankreich zu gehen. Das Dorf Lockwitz, wo ich so glückliche Tage mit ihr verbrachte. Um Fuße meines Berges fieht man zwischen Büschen und Bäumen den kleinen Kirchhof von Loschwitz, und das Grab meiner theuren Auguste, mit der ich gerade volle siebenundzwanzig Jahre jo glücklich lebte. Run spiunt sich der Lebensfaden fort, und Gott möge mich Seine heiligen Wege in Enaden führen, und Alles wohl machen, damit der lette Tag ein Tag seliger Bollendung sei!

#### 1860.

## (Reise nach Oberbayern.)

18. Juli.

Früh nach Seeshaupt und mit Post nach Murnau. Prächtige Blumenwiesen und Waldungen. Bogelgesang. Ich hatte bei diesem Bolke: gläubig, gesund, frästig, und in dieser romantischen Natur das Gesühl, als könne es Einen gar nicht Wunder nehmen, allensalls auch Engel im groben Tuchkittel und mit dem Dialekt der Leute leibhastig verkehren zu sehen.

München. Im Bahnhof Zusammentreffen mit Schwind. Schwind höchst liebenswürdig, schleppte einen Korb mit Birnen und Würsten, um ne zu den Seinen zu bringen. Freut fich innig über Alles an der Land= itrafe. Wald. Schöner Abendhimmel. Glübendes Licht über Berge und Buchenwälder. Wallfahrtsfirchlein zur heiligen Giche mitten im Walde. "Sirt, schau, ist das nit herrlich!" Eisert gegen das gedanken- und geistlofe Arbeiten. "Wann Giner an ein schön's Bäumle sein Lieb und Freud hat, so zeichnet er all sein Lieb und Freud mit, und's schaut ganz anders aus, als wenn ein Gel schon abschmiert." "Ach, es gehört ein gar feiner, ein gar feuscher, guter Sinn dazu, um das Geheinniß aller Schönheit und aller Bunder der Natur aufzuschließen." Wir fahren über den See bei einbrechender Nacht. Er jauchzert und jodelt den Seinen zu. Fernes Jodeln aus dem Walde als Antwort. Wie die Anna und die Richte den Baba umarmen und umjubeln! Wie er freundlich zur etwas ernsten Saus= frau thut! Abendessen in dem köstlich kleinen Holzskübchen, mit Zinntellern und Krügen ausstaffirt.

Sonntag, den 19. Juli.

Ich stehe auf, gehe in den Garten und betrachte seine am Geländer des Altans gemalten Fabeln. Trinke an dem kleinen Ouell unten am Abhang. Hinter dem Hause Fichtenwald. Alles schlief noch. Die Morgenssonne leuchtet an den sernen Alpen, der See ist ruhig.

Endlich erscheint Frau v. Schwind; sie spaziert mit mir in dem Garten umher. Schwind's rothes, lustiges Gesicht erscheint am geöffneten Fenster seiner Schlasstube; er hat "himmlisch gschlasen". Er war die Woche über abgeheht am Vilde und von den vielen Vesuchen der Fremden.

Großes Behagen. Frühftück. Zinnerne Becher jür den Kaffee. Brot und frische Butter. Wir gehen hinauf. Er spielt aus Zauberflöte den Richter, Lebenserinnerungen Chor der Knaben. "Hör aber mal, wie schön, wie seierlich das ist!" Dann den Ansage einer Messe von Beethoven. "Gott erhalte Franz den Kaiser", wieder Mozart u. s. w., singt zuweisen dazu, oder imitirt die Waldhorustimme. Er spielt mir das Thema aus einer Symphonie Beethoven's vor, wozu er die Bildercomposition gemacht hatte. Erklärt mir am Kupserstich die Eintheilung derselben. Unten der Eingangssatz, dann Andante, Scherzo, Allegro (Finale). Spricht viel von einer Composition zur Zauberslöte. "Die Melusine" (wie er sie auf den Schüsselrand gezeichnet), "Graf Gleichen", "Die Wiedersehr", "vierzig Reisebilder in leichten Delstizzen"; er will sie dann zusammen ausstellen als poetische Einsälle, lhrische Stücke, damit man doch sehe, was dran sei und daß er Gedanken habe.

Wir gehen nach dem Bahnhof. Ich miethe einen Wagen. Schwind fährt mit bis zum nächsten Dorf. "Sieh, das war gescheut, daß Du dies Baale gemiethet hast, da konnen Dir zwanzig Thaler nit fo lieb fein. Rur nit im Stellwagen fahren; denn Zuchthaus und Stellwagen find Die Ort, wo man sich die Gesellschaft nit wählen kann. Schau, man muß nit zu sehr sparen, man muß sich Etwas zu Gnte thun können: was man da bei fröhlichem Gefühl einsammelt, das weiß man oft nicht. aber wir behalten Stimmung und Schwung, sonft altert man bor ber Beit." "3. fagt, er habe im Schweiße seines Angesichts gearbeitet; aber was ift der Rugen davon? Dag man auch vor feinen Sachen schwigt. Beim Raphael, beim Mozart denkt man nicht an Schweiß des Angefichts. Die Runft foll uns heiter und frei machen, und dazu gehört, daß wir selber frei und heiter und gehoben find." "Was hat der S. für herrliche Gedanken in seiner deutschen Geschichte, aber, lieber Gott, wie hat er fie bei Roth und Erdäpfel herausgeplagt! Und fieht man den Geftalten nicht die traurigen Erdäpfel an?" Wir fahen am Bahnhof einen Zug autommen. "Schau, jest tommen die hübschen Madeln. Die Leut rennen nach den Alpen und der schönen Natur, und die Menschen sind halt doch das Schönste; aber am allerschönsten find doch die schönen Madeln."

Wir sahren im raschen Wäglein höchst vergnügt und in herrlichsten Gesprächen durch die schöne Gegend; Schwind in liebenswürdigster Stimmung und Rede bis B. Da wird gehalten; wir gehen in den Garten, sitzen unter den Linden und leeren ein Fläschchen Pfälzer. Dann herzlichsten Abschied, und rasch flog mein Wäglein weiter. Ich sah noch lange den beshäbigen Schwind und auch den Wirth auf der Straße stehen und nachwinten.

Schwind sagte: "Die Grundsätze der Kunft sind sehr einsach, wie alle Wahrheit einsach ist."

"1) Ich muß einen Gegenstand gesunden haben, der mir etwas Schönes offenbart und damit mein Herz ersreut. 2) Der Gegenstand muß ein Moment sein, nicht beweglich, muß sich in einem Moment außsprechen."

### 1861.

(Reise nach Schwaben und der Schweiz.)

Mittwoch, ben 31. Juli.

Nach sieben Uhr zu Tuß nach dem Hohenstausen. Prächtiger Waldsweg zwei Stunden. Immer noch war ich ohne Lust und Freude, es sehlte eine beireundete Seele. Doch brach sich ost ein Vogelstimmehen, wie ein Somnenstrahl im Waldesdunkel, eine Bahn ins Herz. Es war mir, als sei eine zähe Haut übers Herz gewachsen, und als müßte ich ganz anders empfinden, wenn das krauke Fell erst herunter wäre. All unser Cultursleben ist ein solches mannigsaches Hautüberziehen, und wir kennen ost unseren eigentlichen Kern selbst nicht. Sine Reise soll eigentlich eine Entspuppung zu Wege bringen, die krauken und sremden Hüllen und Hänte sollen sallen, und der Kern sich wieder zeigen.

Welcher Entpuppung könnten wir beim Sterben entgegen gehen? Könnten wir nicht mit einemmale viel anders empfinden und denken und einen ganz anderen Standpunkt gewinnen?

Auf dem Hohenstaufen, den 1. August.

Die kleine Kirche wird restaurirt. An der Giebelseite sah man in einer Rundung den deutschen Keichsadler, umgeben von den Namen der Hohenstausen-Kaiser. In zwei Keihen hingen nun die Wappen der Provinzen, welche damals zum Keiche gehörten: Dänemark, Savohen, Genna, Toscana, Elsaß, Lothringen, Brabant u. s. w. Wie ist der arme Abler zerzaust worden, und fürzlich jubelten noch die liberalen Deutschen, als wieder einige Federn ausgerupst wurden! Ich stieg den Bergkegel hinaus, es war sehr heiß, aber doch lustig aus dem Gipsel, der ganz in Blumen

eingehüllt war. Süßer Honiggeruch von den vielen gelben Blumen erfüllte die Lust. Schmetterlinge gaufelten herum: Trauermantel, Citronen-vogel, Molfendiebe, sie umspielten den Hohenstausen-Blumengipsel. Welche Aussicht! Prachtvoll, besonders nach Rechberg hinüber. Und kein Stein mehr, oder doch nur ein Duzend, von all der alten Herrlichkeit! Und wenn ich an die Wappen an der Kirche dachte, auch ausgebrochene Edelsteine aus der deutschen Kaiserkrone, da kamen mir die Thränen in die Augen.

Ferne Stimmen aus dem Dorse, Flachsbrechen, Geläute aus der Tiese, Bienensummen, Windrauschen im Grase. Der Weg auf dem Kamme des Berges war reizend; ringsum herrliche Aussticht. Rechberg, ganz ershaltene fleine Burg; soll noch römische Grundmauern haben. Der kleine Rechberg ist geblieben, und die große Hohenstausenburg ist spursos versichwunden. In der Kirche. Der kleine Gottesacker, darüber die Berge der Alp. Ein Klausner hat hier oben gewohnt an dem Fels über der Burg. Das Wunderbild rührt von ihm her, ein hübsches, altdeutsches Madonnenssigürchen mit dem Kind auf Goldgrund. Zwei starke Stunden einsamer, schöner Weg auf der Höhe hin bis zur Burg Stauseck.

Sonnabend, ben 3. Auguft.

Nach dem Uracher Wasserall. Ganz einsamer Waldweg, trüber Himmel. Schöne Buchen und Felswand am Fall. "Wer hat dich, du schöner Wald, ausgebaut so hoch da droben?" Den oberen Waldweg zurück. Recht trübe Stimmung, ohne innere Freude, zerrissen, öde. Unendlich gedrückt und in inneren Kämpsen, ohne Krast und Freudigkeit zur Entscheidung. Ein Schriststeller sagt: "Das Leben erscheint uns in der Jugend eine offene Allee, im Alter ist es uns ein Käsig und der Weg zum Grabe." So empsand ichs auch. Nachts seltsamer Traum von meiner Auguste. Ich wachte sehr ausgeregt auf und mußte mich erst wieder in die Wirklichkeit zu sinden suchen. Da kam mir plötzlich in den Sinn: Ist etwa heut der Todestag Augusten's? Ja, es wird ja der 4. August, und indem schlug das Glöcksein auf der alten Amanduskirche ein 11hr.

Sonntag, den 4. August.

Blauer Himmel, schöne srische Lust. Der Traum hat mich sonderbar bewegt, und ich kann den Eindruck nicht vergessen. Ich hatte vorher gar

nicht an den Todestag gedacht. Ich ging zur Kirche. Gute Predigt "Es ist nicht willkürliches Belieben des Heilands, ob er uns erhören und annehmen will oder nicht. Nein, es ist eine göttliche Nothwendigkeit seines Wesens, Liebe und Erbarnen zu erweisen, uns zu suchen, uns entgegen zu kommen!" O, welcher Trost ist das!

Nach der Kirche auf einer Watdhöhe über der Stadt. Im Schatten der Buchen das grüne Thal überschaut. So still und lieblich. Auch in meinem Innern schien der Bann gebrochen; der hoffnungslose Kampf gestern, der Traum, endlich die Predigt hatten die harte Rinde gebrochen. Da bliesen die Zinkenisten vom alten Stadtkirchthurm: "Wer nur den lieben Gott läßt walten, und hoffet auf Ihn alle Zeit, den wird Erwunderbar erhalten, in aller Noth und Traurigkeit." Da lösten sich die Banden, und von demüthigem Dank sloß die so lang gequälte Seele über; ich empfand Frieden, und die blanken Thränen liesen mir aus den Augen. Gott sei Dank!

6. August.

Entzückende Fahrt auf dem Bodensee, als segelte man in einer Fluth von Silber. Himmel violettblau. Ferne violettgraublau. Wasser zart grün, aber sowohl der milde Glanz des ganzen Horizontes, wie dessen Wiedersichen bis an die Wellen des Schisses ein gleicher Lichtton.

10. August.

Engadin. Diesen Vormittag auf einer Höhe gelegen, den See und die Bernina vor mir. Alles sehr still, nur von sernem Wasserrauschen unterbrochen. Luft fühl und angenehm. Schöne Blumen. Ich sehne mich nach deutschen Lauten. Das Wandern, um Neues zu sehen, hat, wie es scheint, sür mich an Juteresse verloren, überhaupt sühle ich mich innerlich sehr verändert. Um liedsten wäre ich in Loschwiz in aller Ruhe und Stille, bei mäßiger, gewohnter Arbeit und im Umgang mit Freunden und Verwandten.

15. August.

Samaden. Abends nach einer Sennhütte gestiegen. Beim Herabsteigen herrliches Abendbild. Auf den Psaden, an den herrlich gesormten Matten zogen die klingelnden Geerden herab ins Dorf, voran die Kühe, dahinter die muntere Ziegenheerde. Das alte Kirchlein unten ruhte gauz in grünen Hügeln, darunter in einem Einschnitt kleine alte Mühle und Wassersall. Dahinter erheben sich schöne Waldberge und darüber leuchteten in der Abendsonne noch die Spiken des Languard und die Schneespiken der Bernina, während über dem untern Theil des Berges, sowie übers ganze Land die stillen Abendschatten sagen. Auf dem grünen See ruderte ein Schissein und überall strömten die Wasser von den Bergen aus den Gletschern.

21. August.

Serviezel nach Nanders. Alte Burgen, donnernde Waffer, schrosse Wände und schauerliche Abstürze zur Seite, die Wege entsetzlich. Ich erinnerte mich mit Wehmuth einer Zeichnung und Aquarelle von Oehme, die er auf seiner Wanderung nach Italien voll Begeisterung in damaliger scharfer und bestimmter Weise gemacht hatte. Diese Erinnerungen einer begeisterten Jugendperiode versolgen mich bis heute. (Innsbruck.)

### 1865.

1. August.

Man sagt, das Christenthum habe sich überlebt, sei veraltet, habe seine Krast verloren. Das ist ein Irrthum; es ist eine Krast Gottes, und die wird nicht alt. Aber die Menschen stehen anders zum göttlichen Worte, sie haben sich unsähig gemacht, diese Krast Gottes auf sich wirken zu lassen. Die Erlösung auf Golgatha ist ohne uns geschehen für Alle, aber wirksam kann sie nicht ohne uns sein.

### 1866.

2. Juni.

Was ist denn eigentlich jetzt der Katechismus der Mehrzahl der Gelehrten und Ungelehrten? "Ich glaube Nichts über mir, ich hoffe Richts jenseits und liebe nur mich selbst."

#### 1867.

1. Januar.

Ich hatte die Absicht, Stilling's Jugend= und Wanderjahre zu illusitriren und herauszugeben, finde aber bei genauem Durchlesen bei so großen poetischen Schönheiten viel Berzopstes, bei gesundem Menschenverstand recht viel Phantasterei und Schwärmerei, bei so viel Einsalt des Herzens eine gute Dosis Sitelkeit und Großmannssieber. Ich werde deshalb doch wieder zum ersten Plan zurücksehren und eine Anzahl Zeichnungen zu Dichterswerken entwersen; z. B.: Aus Stilling; J. Paul's Schulmeisterlein Wutz; Auerbach's Barzüßele; Reuter, Olle Kannellen. Dann die Romantifer: Tied's Octavian; Brentano's Laurenburger Gls; Schessel's Eftehard n. s. w.

18. April.

Ich brachte die Frage aufs Tapet: Wo man wohl die ersten Reime, die allerersten Anregungen zu dem Erwachen der neuen deutschen Kunst zu suchen habe? Es kam aber Nichts heraus, als es habe eben in dem Geift der Zeit gelegen, und es scheint, daß auf verschiedenen Punkten dieselben Strebungen erwacht seien. Cornelius am Rhein, Overbeck in Wien, Ph. Beit in Paris. Andere wurden noch genannt: Schäfer von Leonhardtberg, Sutter, die Olivier's. Schnorr hat Schlegel's Buch über chriftliche Runft nie gelesen, von welchem ich glaubte, es habe ihm eine erste Anregung gegeben. Schnorr äußerte, es sei der damals herrschende Geist gewesen, welcher König Ludwig in den Strebungen des Cornelius, Overbeck u. j. w. etwas sympathisch Berwandtes habe erkennen laffen und ihn angezogen habe. Freller machte hübsche Bemerkungen über Naturleben, 3. B. "Meeresstille"; "wenn ich bei Sorrent Morgens am Meere ging, war eine poetische Schönheit in dieser Natur, daß es mich gar nicht verwundert haben würde, wenn Neptun und Amphitrite mit allen Aymphen und Tritonen herausgestiegen wären." Solche Dichtungen mußten dort entstehen, der Rorden mußte andere, seiner Ratur gemäße Gestaltungen schaffen. Groß und schön ist die Ratur überall.

23. April.

Die Kunst ersiudet nicht die Ideale, sie gestaltet sie bloß je nach dem Geist der Zeit und des Volkes, dem der Künstler angehört.

Loschwitz, 13. Mai.

Wir haben acht ganz paradiesische Tage verlebt; denn nach den so lange anhaltenden kalken und trüben Tagen brach endlich die liebe Sonne glänzend durch die Wolkendecke und erschloß im Ru alle Blüthen auf einmal, und ein lichter Blüthenglanz von Weiß, Rosenroth und Grün süllte die warme Lust mit den lieblichsten Düsten. Man sühlt sich wie in des Himmels Vorhos und weiß vor stillem Glück nicht, was ansangen. Dazu kommt noch ein Summen und Klingen durch die ruhige Lust von Bienen und Vogelgesang, welches zu einem süßen Tränmen einladet. Gigentlich ist dies Wohlgesühl nicht sowohl ein Selbstvergessen, als ein Vergessen des Leides und des Schmuzes, der allem Erdendasein anklebt. Psyche, die eingesperrte, wird auf Momente srei, dehnt die Flügel und sühlt sich in ihrem Elemente, weil Alles in Harmonie steht, und ein hoher Friede des ganzen Daseins sich bemächtigt hat. Das wahrhaste Gebet, zu dem man seltener kommt, giebt ganz dasselbe in einer höheren Potenz.

### (Reise nach der Schweiz.)

Appenzell, 11. Juni.

Die Hütten und Häuschen von Holz mit langer Reihe Fenstern, höchst sauber innen und außen liegen überall zerstreut in den Hügeln unter Obstbäumen und mit lieblichster Aussicht. Das Bolt ist sreundlich, Gesang und Jauchzen überall und doch nie roh und tobend. In jeder reinen Häuslichseit kann man sich eine glückliche Familie denken und ein sreundliches Menschendasein. Wie anders z. B. in den schmuzigen böhmischen Dörsern mit schlumpigen Bewohnern. Sollte die Gestalt des äußeren Daseins nicht mit dem inneren sittlichen Justand der Bewohner in Zusammenhang stehen? Das Wetter unbeschreiblich schön. Reine, belebte, von Gras und Hen balsamisch durchwürzte Lust, schöner sauster Hirtengesang und Jauchzen von den Heuern, dazwischen der Gesang der Bögel; im Walde herrliche Rosengebüsche, andere wie bei uns, auch dustender.

<sup>24.</sup> Juni, Nachmittag 4 Uhr.

Mit H., J. und L. auf das Wildfirchti. Auf halbem Wege wollten wir umkehren, weil es sich dunkel umzog, fernher donnerte, und Tropfen schon sielen. Allein wir wagten es doch, noch weiter zu gehen und stiegen

zwei Stunden steil hinauf. Großer Unterschied der Luft oben. Schnee= fleck: überhängend steile Wände, wo das Wasser von oben auf uns tropite. Sentrechte Wand und Felfenfteig dahin. Zwei Söhlen, eine mit einem Altar, in der anderen ein klein Wirthshaus. Zwei wunderhübsche Mädchen, eine vom feinsten Profil. Sanfter, reiner, ftiller, fast elegischer Ausdruck. Ein paar weiße Ziegen waren die Hausgenoffen. Tief unten lag Bumanns= alp. Fast senkrecht hinab jah man den Weg im Thal nach dem Alpsee und beifen dunkles Gewäffer unter den großen Schneemaffen und Fels= fpiken des Säntis. Rach der anderen Seite Blick nach dem Fähner, und über das ganze, grüne, in Schatten gehüllte Appenzellerland, und darüber glanzten im Sonnenschein noch einige Spigen aus dem Rheinthal, die Bregenzer Berge, Bodenfee und das Schwabenland gang oben am blauen, dämmernden Horizont. Das Ganze macht einen wunderbar großen, romantischen Sindruck. Im Hüttchen wurde Beltliner getrunken; unser Bübli that sich auch wohl und rauchte sogar eine Cigarre. Stickereien der Mädchen wurden gekauft. Sinabgang halb acht Uhr. Lustig über Stock und Stein.

11. August.

So lange der Künstler aus Lust an dem Gegenstand arbeitet und schafft, so lange ist er aus gutem Wege; wenn aber die Freude an der erworbenen Fertigkeit ihn treibt, ist die rechte Bahn schon verloren.

25. Dezember.

Kürzlich las ich Wilhelm Meister und die Bekenntnisse einer schönen Seele. Der Styl dieser Darstellung, die ruhige, klare und so ganz natürslich einsache Sprache wirkten in ihrer wunderbaren Schönheit mit aller Macht; daun aber war mir auch der Inhalt höchst bedeutend. Er zeigt das Entstehen und Wachsen christlicher Gesinnung, srei von dogmatischen Formeln, als Geheimuiß eines im tiesinnersten Seelengrunde sich gestalkenden und der Pslege bedürstigen Lebens. Verwandt ist dem Inhalt nach M. Müller's Deutsche Liebe.

Meister Effart von J. Bach habe ich angesangen zu leseu; es scheint die speculative Seite derselben Sache.

Wer doch zu dieser Harmonie des Innern gelangen könnte! Mein Kahn schwankt und dreht sich nur hin und her. Es gehört aber viel Geistesarbeit dazu: Heiliges Berlangen, tiefste Demuth, inneres, klares Wachen und Verleugnen und anhaltendes Gebet. Ich wills aber im Auge behalten und mit hinübernehmen ins neue Jahr.

#### 1868.

5. Januar.

Ich versuche bald Stizzen zu Gotthelf und Reuter's Schriften, bald freie Einfälle zu entwersen, kann aber nicht ins Reine kommen, ob ich Volksgestalten nach deutschen Dichtern oder Allerlei wie srüher in das Holzschnittwerk machen soll.

6. Januar.

Das Parlamentiren mit dem Zweisel, ja selbst die apologetischen Bemühungen, den Glauben zu stärken und zu sestigen, sind mir mehr und mehr verleidet. Auch mit letzterem kommt nicht viel heraus. Das Beste ist doch der thatsächliche, einsache Berkehr unseres innersten Lebens mit Gott in Christo. Den Glauben kann man weder sich noch Anderen andemonstriren, aber man kann ihn stärken und pslegen durch die That und durch innersten Berkehr des Seelenlebens mit dem Schöpfer. Die Borlesungen von Vogt aus Gens regen jetzt gewaltig aus; der Zudrang zu denselben ist groß, ich denke indeß, so Viele ihm auch beisallen, so werden doch sittliche Gemüther auch zu ernsterer Einkehr und Prüsung ihres eigenen religiösen Standpunktes getrieben werden, und das hat sein sehr Gutes. Vogt mit seiner extremen Richtung und mit seinem Spott und Haß des Christenthums hat vielleicht die Mission, aus dem Schlase zu rütteln.

12. Januar.

Vogt's Vorlesungen machen viel Rumor unter den Leuten. Es offens bart sich dadurch der religiöse oder auch unveligiöse Standpunkt Vieler oft recht überraschend. Es ist doch wunderlich, wie so Viele in den wechselnden und nie abgeschlossen sein könnenden Vewegungen der Wissenschaft ihr Heil suchen, und für die höchsten Angelegenheiten des Menschen ihre leberzeugung und ihren Glauben daraus entnehmen. Ist es etwas Festes, Sicheres, im Leben und Sterben Beruhigendes? Ein Fortbewegen im Leben der Menschheit und des Einzelnen muß sein und ift, aber um eine Sonne, die seit steht.

8. März

"Große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Sott erbitten sollten!" (Meister's Wanderjahre.) Giebt's denn größere Gedanken, als die, welche unser christlicher Glaube an die Hand giebt, als die, welche Christus ausgesprochen hat, und die wir nachzudenken und zu leben uns anstrengen sollen? Denkbar aber werden sie nur dem reinen Herzen.

Loichwit, den 3. Mai.

Nach ein paar sehr stürmischen und kalten Tagen, wo wir den ganzen Tag einheizen mußten, erglänzte hente der wunderlieblichste Maismorgen. Alles voll Blüthendust und Vogelsang. Hach dem Frühstück allgemeiner Spaziergang im Balde. Das sind Vorspiele eines ewigen, himmlischen Frühlings, das Herz so ruhig, selig in dieser Blüthenwonne, Leib und Seele srisch und sanst gehoben. Ich lese jeht Passavant's Leben; es enthält köstliche Vriese des edlen Sailer. Mit meinen Augen geht es besser, und ich hosse mit Gott, doch noch Etwas schaffen zu können.

11. Mai.

Dr. Kohn, Mitarbeiter am "Daheim", erzählte mir, wie er in Paris bei Doré meine sämmtlichen Holzschnitte gesunden und dieser sich mit großer Freude darüber ausgesprochen habe.

12. Mai.

Fortwährend die herrlichsten Maitage. Innerlich hat mich das Leben Passanant's recht ersaßt, wie denn schon seit Jahresirist bei mir eine ernstere Einkehr stattgesunden hat. Ich war aber auch sehr abgekommen. Lesen apologetischer Schristen verhals doch auch nicht zum Clauben; sie zeigen das Leben, aber zeugen es nicht. Leben kommt vom Leben. That-jächliches Herzunahen zu Gott im Gebet, täglich und stündlich, und ein Ergreisen seiner Botschaft in Christo, ein Kämpsen mit den bösen, alten

Gewohnheiten, ein täglich sich Erneuern und frisch Anfangen, das wird zum Ziele sühren! Zum Ziele? Auf dieser Erde bleibt es wohl stets ein bewassneter Friede, oder ein Friede unter Kamps, aber die Richtung des ganzen Innern zielt unablässig und getrost auf ein ewiges, unbeslecktes, unverwelkliches Leben, unser Erbe durch Christum.

17. Mai.

Der Zweisel an den höchsten Wahrheiten, wohin sührt er? Wird er jenseits aushören? Ist die höchste Wahrheit nicht immer Etwas, was weit über unser reines, volles Erkennen gehen wird? Die Wahrheit (Gott) ist immer hoch über uns, und wir können nur sassen nach dem Maß, das uns gegeben ist, und sind deshalb auch immer selig und bestiedigt von der jedesmaligen Erkenntnißstuse; aber eben, weil das Wesen der Wahrheit ein Licht ist, dahin wir nie kommen können, wir würden sonst Gott selbst sein müssen, muß sie von uns geglaubt werden; aber auf den höchsten Stusen wird dieser Glaube auch zweizelsrei sein; weil wir ihn als unsere einzig mögliche und völlige Beselsgung erkannt und ersahren haben, und bereits in der Wahrheit seben. Ein Kücksall in Zweiselhastes ist dann gar nicht mehr möglich, nur ein Vorwärtsstreben zu immer völligerem Genuß des höchsten Gutes der Wahrheit: Gott.

12. Juli.

Ich las noch in Riehl "Neue Rovellen": "Das Quartett", sehr hübsch ersunden, tüchtige Gesinnung und angenehmer Humor würzen das Ganze.

Es find Manche gar sehr für das Evangelium, und doch merkt man, daß es ihnen noch keine Nothwendigkeit geworden ist,

30. Juli.

Sah ich im Aupferstichcabinet zwei Bände mit Handzeichnungen von Kembrandt. Ein interessanter Blick in die Schaffensart dieses großen Künstlers. Er muß überaus thätig gewesen sein und alle seine augensblicklichen Borstellungen und Gedanken brachte er mit ein paar Federstrichen flüchtigster Art, zuweilen auch malerisch in Ton gesetzt, zu Papier. Er tuschte mit Bistre, Hintergrund und Lust oft mit schwarzer Tusche. Manchemal auch ein bischen Farbe.

2. August.

Die Kunstausstellung zeigt, daß jetzt Alles mehr auf den malerischen Schein als auf die Schönheit der Form hinarbeitet.

20. September.

Bedeutend ist die romantische Kunstperiode in Rom im Bergleich zu den gleichzeitigen Bestrebungen der romantischen Dichter in Beziehung zum Christenthum. Die Ersteren machten Ernst damit, machten es zur Lebensausgabe; bei Letzteren war es theils Decoration oder ästhetische Ansicht und Meinung, bei den Künstlern ein Leben, nicht sowohl nach ihrem Glauben, sondern aus dem Glauben.

25. December.

Heute am ersten Feiertag war ich in der Kirche. M. predigte über das Evangesium der Geburt Christi. Ich sinde schon längst gerade in dieser Geschichte der Geburt (die mit ihren wunderbaren Erscheinungen, da sie das größte Wunder, das Christsind, umgeben, damit eigentsich nicht wunderbar, sondern natürlich erscheint) die höchste Poesie verkörpert. Und nuß nicht die höchste Wahrheit auch die höchste Poesie sein? Kann die geossenbarte Wahrheit Prosa sein, nüchtern und trivial? Dann hätten die Materialisten das Recht auf ihrer Seite, und die seichte Philosophie des Tages. Und was ist denn wahre Poesie? Die Verkärung des Lebens, das Ideale, das Ursprüngliche und Originale, während das Wirkliche an sich dazu sich verhält, wie die Copie zum Original. Das Wirkliche ist nur schön, indem es vom Ideal berührt und dadurch bedeutend wird.

### 1869.

24. Januar.

Die Meistersinger von Wagner habe ich zweimal gehört. Principiell nicht einverstanden mit seiner Richtung, bin ich doch hingerissen von der romantischen Schönheit seiner Musik und seiner Stosse.

Loschwitz, den 5. Juli.

Heute früh hatte ich beim Betrachten einer gelben schönen Johannisblume einen ganz eigenthümlichen Eindruck, der gar nicht zu beschreiben ist; so muß es in Bisionen sein. Wie ein lichter Blick in das Wesen, in den Geist der Blume; ihre Schönheit als Ausstrahlung einer höheren Welt geistiger Leiblichkeit empsunden. Lichter, gehobener, seliger Zustand. Wie ichs mir in Worte übertragen wollte, verlor sich das schöne Gesicht. Ich ging, an meine stille Waldecke, dann zu H. und dann zum Frühstück.

### (Reise nach der Schweiz.)

Schwendi in Appenzell, den 29. Juli (Abends 10 Uhr).

Ein Nachtbild, das an Jean Baul'sche Schilderungen erinnert, nur größer. Gine mildwarme Augustnacht, der Simmel voll Sterne, an dem fich die Riefenconturen der Felfengebirge hoch oben abzeichneten, und aus deffen dunklen Maffen auf den nahen Matten ein Lichtlein in den Bütten schimmerte. Vor mir die kleine Kirche mit der Vorhalle, und unterm Fenster des alten guten Pjarrers fleines Rraut= und Blumengärtlein, daraus im Dunkel eine Gruppe weißer Lilien hervorschimmerte. - Auf den Matten drüben erklangen zwei reine Stimmen, kleine Schweizer= ftrophen harmonisch singend; am Ende allemal ein fröhliches Jauchzen und jodelndes Trillern, was von anderen Bergbuben entgegnet wurde. Neue Weisen und Jauchzen, dann verschwanden die Stimmen ferner und famen wieder nahe. Schließlich traten noch ein paar Stimmen dazu, und dann jauchgten auf einmal unregelmäßig durcheinander viele Stimmen, jo luftig und doch jo lieblich, als wenn ein Chor Rachtigallen und Sproffer durcheinander flöteten, trillerten, jubelten; es klang wunderschön. Das Brünnlein unten im Gartchen rauschte dazu und der ferne Bach, und hinter den Bergen leuchtete noch das Wetter.

30. Juli.

Köstlicher Morgen, aber Föhn. Nach Tisch auf Wildfirchli und Ebenalp. Der Bater mit dreizehn Kindern. Mit Fackel durch die Höhlen. Gbenalp in Wolfen. Kaffee getrunken. Die hübsche Amrei. Herzlich, steundlich, mit einem melancholischen Zug in der einsachen, kurzen Rede. Beim hinabgehen löste sich plöglich der Wolkenschleier, und tief zu unseren

Füßen erblickte man grünes, sonniges Land; um uns war sonst Alles noch düster. Es lichtet sich mehr, und endlich erscheint, vom tiessten blauen Himmel umgeben, ein Gethürm von Gewitterwolken, so schön, so phantastisch, wie ichs niemals gesehen. Es war ein Glanzbild, wie zu Dürer's Apokalhpse. Es donnerte mächtig in den Bergen hinter dem Kamor. Die Beleuchtung war zauberhaft. Auf der Alp waren Hirten mit ihrem Bieh. Im Wildfirchti noch einmal Chrisiwasser genommen, die Knochen und Jähne der Höhlenbären und Stickereien der Mädchen besehen, ein Böllerschuß losgedonnert, und dann hinab, wo wir in der Dunkelheit nach neun Uhr ankamen.

Benedig, den 16. Auguft.

Die große hellgrüne Wasserkäche und das bunte Leben der Gondeln, Boote und Schisse mit den malerischen Gestalten ist doch wunderschön. Abends am Lido. Am Brausen des Meeres könnte ich tagelang verweilen. Der Marcusplat war Abends glänzend erleuchtet, wegen Ankunst eines russischen Prinzen; fünszehn Candelaber, jeder von vierzig Flammen, ershellten den Platz. Bundervoll war noch das Bild aus unserem Fenster in Cittá di Monaco. Der Mond, von leichtem Gewölf umslossen, warssein Zauberlicht in einer zitternden Lichtsäule auf die Laguneu. Die schönen Linien der Kuppeln und Gebäude von St. Giorgio. Die Dogana und Maria della Salute in dunksen Umrissen. Musik und Gesang erstönten aus der Ferne. Dazwischen das Rusen der Schiffer. Endlich erschien eine mit bunten Lampen und Büschen gezierte Barke mit Sängern und Guitarrespielern. Sie zogen unter den Fenstern vorüber, und ich stand noch lange mit Clisabeth und Ella, bis die Lichter und die Töne in der Ferne verschwanden. Das war ein schöner Abschiedsgruß von Benedig.

München, den 30. August.

Die Eindrücke all des Gesehenen in München waren so überreich, daß bei dem sehr kurzen Ausenthalt und der Flüchtigkeit des Sehens nur allgemeine Eindrücke hängen gebtieben sind. Am meisten hat mich doch Schwind's Melusine entzückt, und die dreißig kleinen Bilder von ihm bei Baron Schack. Dann die Copien von Lenbach in derselben Galerie. Böklin: "Der junge hirt klagt sein Liebesleid." Steinle: "Adam und Eva schuldbewußt unter dem Baume."

In der Ausstellung interessirten mich nur die Bilder von Knaus, und Steinle's "Christus geht bei Nacht mit den Jüngern" und sein herrsicher Carton in Farbe: "Schneeweißchen und Rosenroth". Aehnsliches möcht' ich machen! Sonst machte die Ausstellung den Sindruck einer babylonischen Sprachverwirrung. Alle möglichen und unmöglichen Stylarten sind gesucht und ersunden. Schwind sagte: "Du hast nun die Ausstellungen in Mailand, Benedig und hier in München gesehen, sag, hast Du ein Bild gesehen, in dem man Jugend sah?" — Leider nicht eines!

"Die Natur muß mit großem Ernst, mit Treue und Liebe, ja mit Andacht betrachtet werden; so erst wird sie künstlerisch begeistern und jugendlich srische Werke hervorbringen."

"Die jungen Maler sausen sich dumm im Bier, und ihr Gesichtskreis wird nicht weiter, als der Umsang ihres Krügels."

"Die sogenannten Stylisten schimpsen auf das Moderne; ist Raphael etwa nicht modern gewesen in seiner Zeit? Kunst ist immer Spiegel der Zeit und der Nation."

Lofdwig, den 10. September.

Während der ganzen Reise habe ich sortwährend Sehnsucht nach meinem ruhigen Ausenthalt in Loschwitz gehabt; ich dars keine solche Reise mehr unternehmen, muß mich sehr ruhig verhalten. Ich gehe viel in den Wald, denke, und suche mich zu sammeln; möchte mir nur des Herrn Rahesein recht sühlbar und gewiß sein? Jeht muß ich Geduld üben, mich von Erdendingen mehr abwenden und das Ewige sest zu halten suchen.

9. October.

Meine Aufgabe ist jetzt allein mich innersich sammeln. In meinem resigiösen Leben erkenne ich, daß, wenn es wahres Leben wieder werden soll, ich zu den einsachen Anschauungsweisen der ersten Zeit zurückkehren muß. Es hatte sich meiner, statt des kindsichen Hinzunahens zu Gott und Christo, ein stetes Ressectiren, selbst im Gebete, eingestellt, wobei alle Unmittelbarkeit des Verkehrs mit dem Höchsten versoren ging, und Bitte wie Gabe geschwächt und früppelhast ausstieg und herabtam. Solch ein Verhältniß ist unkräftig, fühl, sahm, macht nicht satt noch sroh, bringt

nur Treibhausfrucht. Za es ist eigentlich gar nicht das einsach menschliche, nicht das natürliche Berhältniß; es muß wieder ohne Klügelei, rein, einstältig werden, das Herz muß stehen, wie das Kind zu den Eltern, wie Braut zum Bräutigam in unmittelbarer Gemeinschaft, wie von Angesicht zu Angesicht, wie Herz zu Herz, nicht Bermittelung durch bloßes Denken und Reslectiren. "Werdet wie die Kinder!"

12. Dezember.

Unlängst habe ich auf mehrsaches Andrängen angesangen, meine Lebensgeschichte zu schreiben. Ich werde indeß nur immer einzelne Partien vornehmen, wie ich gerade Lust dazu habe, und gar nicht in der Reihenssolge. Mit meiner Gesundheit geht es besser, und ich arbeite täglich ein paar Stunden. Das neue Sest: "Gesammeltes" scheint doch überall gut ausgenommen zu werden. Außer dem Brief Preller's habe ich noch eine recht sreundliche Zuschrift aus Nürnberg anonym erhalten, "ein Klausner" unterzeichnet. Ich habe gar keinen Ersolg erwartet; denn mir gesiel zusletzt das ganze Hest nicht recht, und gern hätte ich aus andere Weise meine Holzschnittarbeit abgeschlossen. Oder sollte es doch noch möglich werden, innerhalb mehrerer Jahre Etwas derart zu Stande zu bringen? Ich möchte eigentlich Etwas bringen, in dem ein ernsterer Ton angeschlagen wäre; fünstlerische Fingerzeige und Hinweisungen nach Oben und nach Innen.

### 1870.

26. Februar.

Unser liebes, altes Original, der Münz-Krüger, wollte sich trot aller Bitten seiner Freunde und Loschwißer- wie Britisch-Hötel-Tischgenossen nicht photographiren lassen; so machte ich mir den Spaß, und zeichnete ihn aus der Erinnerung in seiner einsamen Klause geigend, während außen die Böglein horchen. H. ließ das Blatt photographiren, und ich schenkte es den Stammtischgenossen, was nun große Freude anrichtete.

20. März.

Ich lese: "Kritik des Zeitbewußtseins, von Menzel." Er schüttet zwar das Kind mit dem Bade aus, saßt überall die äußersten Extreme Richter, Lebenserinnerungen. auf, aber das schwarze Bild enthält doch zu viel Wahres, um nicht höchste Beachtung zu verdienen. Es ist gut, wenn Einer einmal auch diesen Weg einschlägt, nicht vertuschend, mildernd und ausgleichend, sondern die Gegensätze schars, schroff und grob hervorhebend.

18. Mai.

Ich habe jetzt das lebhafte Gefühl, daß es auch mir an der rechten Demuth sehle; Demuth im Sinne Christi. Denn daß man sein Denken und Thun nicht hoch auschlägt, ist noch gar keine Demuth, oder die negative Seite derselben. Mit vollster Liebe und vollstem Vertrauen, wie ein Kind sich in den Schooß des Vaters legen, Alles. Ihm überlassen, und nur stündlich auf Seinen Willen achten und ihn thun, gar nichts von den Menschen und den Dingen, Alles von Ihm erwarten, Alles aus Seiner Hand nehmen, und keine Ansprüche daran hängen, als könne es größer, etwas Anderes oder Vesseres sein, und dann Alles sindlich Ihm sagen, Ihm auch klagen, und Sein Wort gebrauchen, das würde schon bessern.

"Kommet her zu mir, Alle, die ihr mühfelig und beladen seid", spricht der Herr, "ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen."

24. Juli.

Wie vom heiteren Himmel herab braufte ganz plöglich Kriegsgerücht und von Frankreich die Kriegserklärung. Alles war aufs Tiefste
empört darüber, und zündete eine Flamme der Begeisterung plöglich
aller Deutschen Herzen; Alles eilt zum Kampse, und wer nicht mitziehen
kann, bringt sreiwillige Opser. Dies urplögliche Einigwerden ganz
Deutschlands binnen acht Tagen ist wie ein Wunder, und noch nie
dagewesen, man ist selbst davon überrascht, und die Begeisterung wird
um so heiliger und hinreißender. Das ist ein schöner, erhebender Anblick!

Sieht man sreilich auf das Einzelne, so seuszt man auf über das unzählige, tiesste Elend, das der Krieg uns bringt. Gott sei unsere Stärke und unser Sieg.

18. September.

Die akademische Classicität bewegt sich immer in den mustergiltigen Typen der alten großen Maler, statt mehr an die künstlerische Gestaltung und Berklärung des warmen Lebens zu gehen. Ihr Streben geht desshalb mehr aus Nachbildung der Kunft hervor, als aus der Erfassung des Lebens.

Loschwitz, den 9. October.

Weil ich dann und wann an meiner Biographie schreibe, also viel zurückdenke, so überkommt mich oft das schmerzliche Gefühl, wie trot des redlichen Strebens nach Reinheit des Lebens und Tüchtigkeit in der Kunst, doch so wenig davon herausgekommen ist; überall irren aus Un-wissenheit oder Schwachheit! Dann kommt der Gedanke: könnte ich doch das Leben nochmals mit jungen Krästen und jetziger Einsicht beginnen, dann erst würde ich mich vielleicht eines wahren Fortschrittes in Kunst und Leben ersreuen können!

Wie ich heute früh in den Wald ging, kamen diese Gedanken wieder, zugleich aber siel mir ein: Solch' "noch einmal Durchleben" und die gewonnene Ersahrung und Erkenntniß besser realisiren, ist mir ja im Christenthum in meinem Glauben an dasselbe vollständig verheißen, nur daß es nicht in diesem Leben, sondern in einem anderen Dasein mir zu Theil werden soll. Die Seele eignet sich in diesem Leben alles das an, was mit ihrer individuellen Eigenheit sympathisch ist, und bildet sich demnach auß; wie eine bestimmte Pflanze auch nur das auß ihrem Boden zieht und in sich verleiblicht, was sie ihren Eigenschaften nach bedarf; eine Aloë zieht andere Stosse auß dem Boden, als eine Rose, oder ein Kohlgewächs anderes, als ein Apselbaum.

25. Dezember.

Das Clend des Krieges wird tief empfunden, und die Sehnsucht nach Frieden ist der einstimmige Wunsch Aller. Die Opser und Anstrengungen sind ungeheuer. Es wird sehr viel gethan, um das Elend zu mildern.

"Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden," Beides möge doch volle Wahrheit werden! — Die Ihn aber aufnahmen, lebendig und wahrhaft, im Herzen und im Leben, waren immer nur Wenige, und bei ihnen wird ja das Wort stets seine Ersüllung sinden. Geht unser Volt, geht die Richtung unserer Zeit dieser Ersüllung mehr entgegen, oder entsernt sie sich davon? — Komm und bleibe bei uns, Herr Jesus Christ!

31. Dezember.

Das Jahr war mir durch Gottes Gnade reich gesegnet. Die ruhigen Tage in Loschwitz stärkten meine Gesundheit, und ich habe dort, besonders auf meinen einsamen Morgengängen am Waldrande über Gotschen's Berg hin, überaus glückliche Stunden geseht.

Welcher Contrast mit dem Zustande in Frankreich! Mit Blut und Kamps schließt das Jahr, auf den Ruinen des Glücks von Hunderttausenden!

Möge bald der Friede kommen! Das ist Aller Wunsch und Sehnen. Gines der größten, solgenschwersten Jahre der Geschichte. Der Krieg und Deutschlands Einheit. Romanismus und Germanismus im Entscheidungskamps. Die Opser sind groß, sehr groß. Mit Gottes Hülse und unter Seiner Gnade kann es aber segensreiche Frucht bringen,

#### 1871.

1. Januar.

Der Ansang sei mit Gott gemacht. Er möge die Sonne Seiner Gerechtigkeit in unsere Herzen senden, auch in mein Herz, daß es mehr und mehr reise und Früchte des Geistes bringe, die ihm wohlgesällig, weil Wahrheit, sind.

14. Januar.

Ich war in einem Quartett-Concert (Lauterbach, Grühmacher, Göring und R. N.); es wurde ein Quartett von Mozart, eins von Hummel und ein Quintett von Mendelssohn ausgeführt.

Bei Mozart quoll Alles so ganz natürlich, frisch und wundervoll aus einem tiesen Born, bei Hummel wars dasselbe Wasser, aber es war in einer Kinne zehn Meilen weit abgeseitet vom Quell, und war sehr schaal. Anch Mendelssohn vermochte nicht unmittelbar aus dem Quell zu schöpfen, es war ebenfalls aus der Kinne genommen und vielleicht durch Zucker und Brausepulver etwas erfrischt.

1. Februar.

Ich könnte vielleicht zeichnen:

Haus = Kalender, zwölf Bilder für die Monate und drei Blatt be= deutsamer Anhang. Siehe Cl. Bretano's Hochzeitlied. Die Harz-Isse, vor der Grotte im Sonnenschein die goldenen Haare strählend.

Christi Kindheit. Joseph arbeitet als Zimmermann, der Knabe sammelt die Spähne in einen Korb; Maria spinnt.

Der Christusknabe sitht vor der Hausthür. Er erzählt Etwas den Nachbarkindern, und die allerkleinsten schmiegen sich an ihn. Auch der Johannisknabe, in Fell gekleidet, mit Stab und Lanum, kann dabei sein. Die Tauben und Böglein hören ihm auch zu. Nach der Legende hieß man den Jesusknaben "die Freundlichkeit"!

11. Februar.

Am 8. Februar Nachmittags 5 Uhr ist der liebe Freund, der große Meister Schwind, den ich verehrte, sast wie keinen Anderen, gestorben. Sein lettes, ties ergreisendes, mit Mozartischer Schönheit ersülltes Werk: "Die schöne Melusine", läßt den unersetzlichen Verlust doppelt schmerzlich empfinden. Die Melusine ist das wehmüthige Ausklingen einer großen, herrlichen Kunstepoche. Jetzt geht Alles auf äußeren Glanz und Schein, mit wenig oder keinem idealen Gehalt. Wo der Glaube an die höchsten Dinge schwindet, wo unser heiliger Christenglaube nicht die Grundlage bildet, nicht die Centralsonne ist, entsproßt kein lebenquellender Frühling mehr, entstehen nur künstlich glänzende Treibhausstrüchte einzelner Talente.

Das ist meine seste Ueberzengung! Und darüber ließe sich gar viel sagen und schreiben; aber wer versteht es, und wer nimmt es auf?

18. Februar.

Das Christenthum wird nicht in der Form des Beweises, sondern durch den Affect heiliger Leidenschaft in seiner Wahrheit erkannt; es besweist sich nicht, es bezeugt sich. Es ist ein Werben der Liebe um die Braut, nicht ein Berechnen und Abwägen ihrer Vorzüge.

23. Februar.

Schnorr malte an einem Bilde: "Das himmlische Jerusalem"; las uns das Lied von Mehsarth vor: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt", wobei ihn gewisse Stellen so bewegten, daß seine Stimme zitterte. Das Bild nimmt er als seinen Schwanengesang. Wirds wohl auch werden.

Der Gedanke ist sehr schön. Für die Aussührung reichen die Kräfte nicht mehr aus.

Schnorr's Stimmung war sehr mild, ja weich. Wir sprachen von Kom, von früheren und jezigen Kunstbestrebungen; er pries mich glücklich, denn meine Stellung sei einzig und eigenartig in der Kunst und zum Volke u. s. w.

Dann zeigte er noch einige Mappen mit Studien, worunter viele überaus schöne Modelle waren, weibliche und männliche und kleine Kinder. Herrliche Bewegungen, entzückend schön in Zeichnung und Ausführung.

Es hat etwas tief Rührendes, eine solche Künstlergröße im letzen Abendsonnenstrahl zu sehen; denn wenn er auch noch eine Reihe von Jahren verleben sollte, so sühlt und sieht man, daß seine Kraft sehr gebrochen ist. Die Größe seines Talents bleibt unbestritten; aber daß er ein edler, reiner, höchst gewissenhaster und frommer Mann ist, das ist wohl das Ersreulichste und Schönste. Wie hängen sich so Viele an kleine Schwächen und Irrthümer und vergessen die Hauptsache.

25. Mai.

Das bloße Kopschristenthum ist doch nur ein' kunstreiches Gerüste zu einem Bau, der vergeblich auf sich warten läßt.

Der seinste Verstand ist nicht vermögend, ein wahrhaftes Kunstwerf hervorzubringen; oder es wird immer das Bild des Unlebendigen, des Todten an sich tragen. Jedes wahrhaft Lebendige, jedes aus dem Geiste geborene Werk entsteht aus der Vollkrast des Lebens, und entwickelt sich nach äußeren und inneren Bedingungen durch sich selbst, durch untere und obere Einstüsse. Es ist Natur und Gnade.

Natur ist sein Gesetzmäßiges und seine individuelle Beschränkung, Gnade sein schöpserisches Moment von Oben und zugleich das Grund=einzige seiner Existenz. So ist auch der christliche Glaube göttliche That und menschliche That, beides zusammen. (Freiheit und Nothwendigkeit.)

18. Juni.

Ich lese nochmals C. Passavant's Leben. Gin Brief des Schweizer Sigrift und besonders einer von Franz Baader und das Nachsolgende waren mir überaus tief eingehend. Was Wahrheit, lebendige, beseligende Wahrheit sei, die über allen Wortkram und allen Lehrmeinungen erhaben ist, scheint mir da am tiefsten ausgeschlossen.

25. Juni.

Die Kunstgenossenschaft seiert heute in Meißen das Dürersest.

Sie seiern mit Sang und Klang die großen Männer, aber sie solgen ihnen nicht nach. Ja wie Wenige nehmen nur ein Interesse an ihren herrlichen Werfen, die sie nicht verstehen und gar nicht verstehen wollen.

Juli.

Ich habe diese Woche an der Biographie geschrieben, doch ist es weniger geworden, als ich wollte. Das Zeitungslesen nahm mir auch zu viel Zeit weg; es waren in der Augsburger einige interessante Artikel; die Zeitgeschichte wird sast vorherrschend Kirchengeschichte, es muß also wohl im Reiche Gottes Etwas sich vorbereiten, was recht wichtig ist. Die Zeit scheint immer wichtiger und wuchtiger in christlicher Beziehung zu werden, man sieht gleichsam die Fäden, welche die Menschheit oder sogenannte Christenheit bewegen, wie mit leiblichen Augen und in eine "hohe Hand" zusammenlausen. Dann ist allemal etwas Entscheidendes nahe im Leben des Einzelnen sowohl, wie im Leben ganzer Völker. Wir sollten in unserem Gebete uns nicht gar zu sehr nit uns allein besassen, sondern um ein Räherkommen Seines Reiches bitten.

Mitten in und über den Kämpsen und oft recht wirren Treiben der Zeit lebt und webt der christliche Claube, oder vielmehr, es ist mir, als sähe ich die große und heilige Gestalt des Herrn daherschreiten, als habe Er Sein Gewand geschürzt und die Wursschausel in der Hand, um Seine Tenne zu segen.

10. August.

Das einsachste Christenthum ist prattisch ausgedrückt: Gott über Alles! Den Nächsten wie sich selbst lieben; an Jesum Christum glauben und die Gnade Gottes und Vergebung durch Ihn erlangen.

Darnach dürste sich ein Jeder des Abends prüsen, so wird er wissen, wie es mit ihm steht.

- a) War ich treu im Gebet, im öfteren Aufblick zu Ihm unter Tages? That ich Seinen Willen, und jolgte ich ruhig Seiner Hührung?
- b) Wie verhielt ich mich gegen meinen Nächsten? War Liebe in Allem, was ich that, redete und dachte?
- c) Beide Prüfungspunkte werden mich gewiß drängen, bei Jeju Chrijto um Vergebung der Verjündigungen, Jrrthümer oder Mängel zu bitten.

So werde ich den Frieden Gottes finden, und die Liebe Gottes und Christi wird immer zunehmen!

Das ist wohl das einfachste, praktische Christenthum.

Wer das treu übt, wird Frieden haben, und alles dogmatische Christenthum wird ihn weder irren, noch versteinern lassen.

13. Auguft.

Als unser deutsches Vaterland getrennt, zerrissen, ja von Fremden unterjocht war, sand der Deutsche sein Vaterland, seine Heimer Litteratur, die in Goethe am tiessten und höchsten sich erschloß. Dies geistige Vaterland hat sich allmählich seinen Körper, seine äußere Gestaltung und Einigung erkämpst.

Ift es mit der firchlichen Gestaltung nicht dasselbe?

Die christliche Wahrheit ists, die ich suche, die ich in mir auszubilden, die ich darzuseben trachte, und was mir Wahrheit geworden
ist, will ich bekennen, wenn ich darum bestagt werde; aber aus einer
Kirche in die andere überzuspringen, weil eine andere etwas mehr meiner
Neberzeugung entspricht, dazu sühle ich mich bis jeht nicht gedrungen.
Wenn Alle den Geist Christi lebendig in sich hätten, so wäre die Einigung
bald hergestellt. Zeht gehöre ich jener unsichtbaren Gemeinde an, die
überall in allen christlichen Consessionen und Secten zerstreut ist, in
Gemeinschaft mit Allen, die den rechtschaffenen Willen haben, an das
Evangesium zu glauben und Christo nachzusosgen. Ich hosse zu Gott,
diese unsichtbare Gemeinde wird wachsen, und — wenn die Zeit erstüllt
ist, wird sich auch die äußersliche Einigkeit und Ausgestaltung machen.
Ein Hirt und eine Geerde!

Loschwitz, den 6. September.

Ein stilles, sriedliches Daheim, ein kleines, sreundliches Aspl, mit einem Blick ins Weite, in das kleinste Stück Katur, ist Alles, was ich noch wünsche. Berkehr mit der Katur, mit der Kunst und mit Gott ist mir das Beste, Liebste und Höchste. Alles so äußerliche, bloß kluge, anspruchsvolle und dem Schein huldigende Treiben, wie es jetzt in den großen Städten vorherrscht, ist mir im Junersten zuwider.

Groß denken, im Herzen rein, Halte Dich gering und klein; Freue Dich in Gott allein!

16. September.

Den 14. besuchte ich Freund Schnorr. Er war sehr erfreut, daß ich kam, und ich konnte sein jeht sertiges Bild: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt" noch sehen. Die Composition ist schön gedacht und geordnet, und die Stimmung im Ganzen ernst und würdig. Der Ausstührung sieht man das Alter an. Ich denke, es wird sich auf der Ausstellung so ausnehmen, wie im zoologischen Garten der alte Königsadler in seinem Käsig, der gedankenvoll dann und wann die Flügel reckend dasitht, und neben ihm pseisen die Finken, Dompsassen, Zeisige, zuweilen auch eine Drossel und das Volk der bunten Papageien und hochmüthigen Kakadussschreit dazwischen, während Schuhu und Käuzlein sürchterlich weise Gestichter schneiden.

Frau Schnorr — eine Perle unter den Frauen — schenkte mir eine Zeichnung Schnorr's: Das Opfer Abraham's; Umriß mit der Feder.

17. September.

Der Claube ist freilich eine Krast Gottes und sollte sich auch bei den Gläubigen als folche zeigen und bewähren; allein das dürfen wir doch auch nicht vergessen, daß der Glaube seine Entwicklungsstusen, An= jang und Fortgang hat, und bei den Treuen zu seiner Bollendung kommt. Die Schwachgläubigen sollen wir tragen, wie wir uns selbst ertragen muffen, wenn es nicht immer geht, wie wir gern wollten. Wie oft ichilt der Berr feine Junger ihres Kleinglaubens wegen: Und macht unfere vielleicht tiefere Erkenntniß uns denn wirklich immer stärker im Clauben, daß dieser sich als Kraft durch innere und äußere Werke voll= ständig documentire? In dem fortwährenden Rampf mit unserer niederen Ratur, in der Kraft des Geistes vom Herrn, darin besteht wohl vor der Sand am meisten unser achtes Glaubensleben, und der alte Claudius meint, er sähe am meisten darauf, was er noch abthun musse, um recht glauben zu können, weil, wie Shakespeare sich ausdrückt: "Das Schmutfleid Sterblichkeit, das uns grob umhüllt" uns immer träge macht, der Stimme von Oben zu folgen. Freilich, wer bloß eine Glaubensformel acceptirt und sie in getroster Faulheit bei sich liegen läßt, den kann man auch nicht im Sinne Christi einen Gläubigen nennen.

Der Streit über die beiden Holbein-Bilder ift fo allgemein geworden. daß man in jeder Gesellschaft davon spricht. Die Erklärung B. M.'s war jehr sicher, fast anmagend, und mußte verdrieglich machen. Gine Anzahl Berliner und Dresdener Runftler erließen eine Erklarung zu Gunften bes Dresdener Bildes. A. v. 3., der ebenfalls gegen das Dresdener Bild fpricht und es für spätere Copie hält, wie die Conferenz, bat mich, einmal vor dem Bilde seine Meinung aussprechen zu durfen. Am Montag gingen wir früh hin (vor Eröffnung des Locals), und so konnte ich genau betrachten, auf einer Leiter auch die oberen Bartien der Bilder u. f. w. und ich bekant da allerdings den Eindrud, daß zwischen der Technik der ächt Holbein'schen Bilder und der unserer Madonna ein auffälliger Unterschied stattfindet, der einen Zweisel an der Nechtheit wohl rechtsertigt. Doch möchte ich, der großen und allgemeinen Berbefferungen wegen in unserem Bilde, die Originalität deffelben noch nicht entschieden absprechen. Zweisel aber werden darüber bleiben, und sind nicht abzuweisen. Da= gegen ist es doch das schönere Bild, und das kann Niemand bestreiten, der Augen im Ropje und nur einigermaßen ein gebildetes Runftgefühl Daß es das Darmstädter Bild an Schönheit übertrifft, ift schon durch den Umstand sehr erklärlich, daß in jenem alle Röpfe und Bande gang übermalt sind, und zwar schlecht; denn es ist gar nicht mehr der Charafter Holbein's in den Köpfen. Bon Holbein find nur die Gewänder und Nebenfachen ächt und die geringere und viel schwerfälligere Anordning des Sanzen, sowie die unschönen Berhältnisse der Figuren.

Ein Porträt von van Dyck, wo der Kopf schlecht übermalt ist, und nur der Rock ächt wäre, würde einen sehr geringen Werth haben. So auch hier.

Und welcher Künftler soll in unserem Bilde die von seinem, künstlerischen Berktändniß zeugenden, durchgehenden Verbesserungen gemacht haben, als Holbein selber?

llebrigens höre ich mit Erstaunen, daß jetzt auch der höchst vortrefflich gemachte Liebesgarten von Rubens, eines der schönsten von den dreißig Rubensbildern auf unserer Galerie, ebenfalls für Copie gehalten wird!!

### 1872.

12. Januar.

Schnorr brachte ein Buch mit Zeichnungen, das ich schon in Rom gesehen und Mehreres daraus copirt und gebaust hatte; die genauesten und vielsältigsten Kostümstudien, theils nach älteren Werken, theils nach der Natur. Eine Federzeichnung von 1816, drei ruhende Männer an einem Zaun, wundervoll bestimmt und ausgesührt mit den seinsten Details. Wie genau hat der große Meister seine Jugendstudien gemacht, wie stylsvoll und rein ist die Natur ersaßt! Das macht jeht Keiner.

21. April.

Zu Hause las ich in "Stille Stunden" vom alten, theuren R. Rothe. Hat mir das Buch geschenkt. Erst machte mich darin Bieles stugig; hent las ich die "Aphorismen zur Christologie", ties, groß und einsach, und nun sand ich den Alten wieder. Hier hat mich einmal die Specuslation wahrhaft erbaut und zwar im höchsten Sinne. Gott sei Dank! Ein Capitel aus dem vierten Buch des Thomas a Kempis machte den Schluß, und sügte sich troß des scheinbar großen Unterschiedes dieser Beiden doch recht gut an Rothe.

27. April.

Die Menschenseele nuß doch recht krant sein, daß Gott uns nicht sowohl den Weg der Weisheit, sondern den Weg des Heils hat zeigen lassen. Und uns willig heilen lassen, das ist unsere Weisheit auf Erden.

2. Mai.

Der Weg zu Gott geht durch Kampf, Kreuz und Leiben, das ist ja in diesem Erdenleben der einzig mögliche Weg für Alle, die Ihn wahrshaft aus innerstem Bedürsniß suchen. Aber: durch Christum zu Gott. Und das ist heut zu Tage so schwer, und nur den "Kindern" wird es leicht; ihrer ist ja das Himmelreich! Die Einsalt des Glaubens ist ja die Concentration des ganzen Menschen. Alle Bausteine menschlicher Wissenschaft bauen keinen Thurm bis in den Himmel; es heißt: "Flügel her!" "Gott ich warte auf dein Heil!"

12. Mai.

Jetzt findet man viel mehr gläubige Prediger und Theologen; der christliche Glaube, Buße und Bekehrung, ist aber weniger zu finden, man behandelt das innere, aus Gott geborene Leben, welches eine Lebens-ersahrung ist, mehr wissenschaftlich, geistreich und doctrinär.

Das Evangelium aber, das eine Kraft Gottes ift, selig zu machen Alle, die daran glanden, wird nicht vorzugsweise durch wissenschaftliches Denken gewonnen, sondern durch einen von Gott gewirkten, inneren Lebens-vorgang, der noch heute, wie in den ersten Zeiten der Kirche, durch Buße, Glande und Rechtsertigung zur Heiligung und zum Frieden Gottes sührt. Weltreich und Gottesreich, Weltgeist und Gottesgeist, Weltsind und Gottestind, das sind die großen Gegensäße auf der Erde, die der Weltmensch (der natürliche Mensch) gar nicht gelten läßt, weil er sie gar nicht sieht und seiner inneren Stellung nach nicht sehen kann. Wer die Kindschaft Gottes gewonnen hat, oder in ihr aufgenommen ist, erkennt dagegen sehr wohl, wo Welt=, wo Gottesgeist ist. Fleisch und Geist. Ich sühle recht, wie ich von dem alten, ewig wahren Wege abgekommen din durch leberschäung des Weltlichen und durch geistreiche theologische Lesereien; wenigstens haben diese mich ost erstent, wenn sie recht geistreich waren und doch nicht so gepackt, wie die alten göttlichen Lebensersahrungen.

#### Bad Boll.

Juni.

Blumhardt's bedeutende Wirkung auf Alle, in denen Etwas feiner Art Sympathisches ist, liegt nicht sowohl in einer Lehre, in einem Shstem oder Dogma, sondern in der Macht seiner ganzen Persönlichkeit.

Der Glaube an Christum ist in ihm eine Kraft Gottes geworden, welche ausstrahlend eine Wirkung zur Beseligung ausübt. Sein "glauben" ist kein dogmatisches Fabrikat, sondern ist zu seiner eigensten Katur geworden, in all seinem Denken, Trachten, Sehnen, Wünschen, Reden und Thun. Er hat einen tiesen Einblick in das Wort der h. Schrist und hält sich sest daran. Ich verstehe die Schrist besser als sonst, wenn er sie einsach, langsam, und Bedeutsames besonders betonend, vorliest, hie und da ein paar Worte beissügend. Ich verstehe auch besser und kann besser schauen den Heiland und sein Wesen und Thun, auch das der Apostel. In seiner Dämonologie stoßen sich Viele; und doch muß ich sagen, daß

durch dieselbe abermals die Bibel in ein volleres Licht gestellt wird, wie sie auch ganz schriftgemäß genannt werden muß. Der alte und neue Bund steht wie ein lichter Regenbogen auf dem dunklen Hintergrunde einer abgesallenen Welt. Ein Lichtstrahl in die Finsterniß, welcher mit der Herrschaft des Lichtes endigen wird.

Donnerstag, den 14. August.

Früh vor acht Uhr bei Papa Blumhardt. Alle Enfel, die kleinsten auf dem Arm oder an der Hand ihrer Wärterinnen. Der alte, liebe Psarrer segnet jedes einzelne und nennt es mit Namen. "Annele, Elisabeth, Friedele oder Samuel, der Heiland segne Dich." Die ganz kleinen werden von Vater oder Mutter auf dem Arm zum alten Psarrer hinsgetragen. Zuletzt kommen die größeren und ganz zuletzt auch die Alten. Ich machte den Schluß. Dies geschieht Alles ohne besonderes Pathos, heiter und ganz einsach natürlich. Zuletzt singt die kleine, sidele Schaar einen Vers. "Halleluja, Halleluja" u. s. w.; dann heben sie die Händchen in die Höhe, tummeln sich völlig ungezwungen und doch so hübsch durchseinander und ziehen sröhlich plaudernd ab. Was wird aus allen diesen Kindlein werden, die der Heiland so früh segnet!?

Blumhardt's Kraft scheint, außer in tieser Ersahrung, in dem einsfachen Glauben an das Bibelwort — sich eng und bestimmt daran halstend — zu liegen. Die Liebe ist seine Religion. Er schließt Niemand aus, hat das weiteste Herz; nach Consession fragt er nicht.

Man freut sich hier jedesmal auf die kurzen, körnigen Morgenandachten und noch mehr auf die Sonntagspredigt. Wie unendlich wohlthuend
und zurechtbringend ist doch ein solcher Ausenthalt unter Gleichgesinnten
und gesegnet durch Gebet und Hausandacht eines so tüchtigen Mannes;
aber es gilt, seinen Glauben wieder in die Welt zu tragen, ihn treu zu
bewahren unter Andersgesinnten, und an der heiligen Schrift und mit
Gebet und christlicher Ordnung auf eigenen Füßen stehen und gehen
zu lernen.

Loschwitz, den 28. August.

Ich ging Nachts im Weingang vor dem Hause auf und ab. Das niedere Häuschen lag schwarz vor mir, die Hausthür offen und vom Licht in der Küche erhellt. Oben sunkelte das Sternbild der "Himmelswagen" über dem Dache. Es war mir so traurig im Herzen über das viele Elend auf Erden. Und giebt es denn etwa noch mehr Roth und Jammer auch auf all den Sternen? Bielleicht find das aber Welten voll Jauchzens oder voll stillen, seligen Glückes, vielleicht, dachte ich, ist unser armer Planet der verlorene Sohn, der bei den Thieren ist im Elend, und den das Heimweh in die Heimath, in die Arme des barmherzigen Vaters, treiben soll. Bater unser, der Du bist in dem Himmel, ja, und wir, Deine Kinder, sind in der Fremde, sern vom Vater, im tiesen Elend.

Loschwit, den 24. September.

Nach einigen recht kalten und stürmischen Tagen ist heute wieder ein mildes, schones herbstwetter eingetreten, die "ftillen Tage", von denen Uhland singt, die ich auch so liebe. Ich gehe immer meinen gewöhnlichen Weg an dem Waldrande hin, wo man in die stille, duftige Ferne fehen kann. Ich habe da immer das kleine Bfalmenbüchlein bei mir, das die gute, selige Marie in ihren letten Wochen brauchte und bei sich trug. Ich habe die Pfalmen erft in diesen letten Monaten recht verstehen und brauchen gelernt. Sie sind keine Kunstpoesien, sondern aus dem tiefsten Herzensbedürfniß entsproffen, und sprechen in ähnlichen Lagen gerade die Worte aus, die Einem auf der Zunge liegen. Ich empfinde es auch recht tief, wenn ich bei den jetigen, sternenklaren Rächten vor unserem Säuslein noch einhergehe und in das Gefunkel hineinsehe, welch Glück und welchen Troft wir haben in unserem Clende, daß wir mit unserem Geiste dort Oben por eine Gnadenpforte treten können, die uns Chriftus erschloffen hat, und wo wir auch in Rreuz und Cleud einen Segen um den anderen aus der Segensquelle holen dürfen.

26. September.

Es muß einst ja alles Trübe schwinden, dem Redlichen muß der Sieg werden, wie wir zuversichtlich überzeugt sind, daß der ganze Weltslauf durch alle Finsterniß zum Lichte, durch Kampf zum Sieg sühren muß. Denn das ist Gottes Wille. Nach den neueren Naturwissenschaftlern und Philosophen ists sreilich auders; da heißt das Leben des Ginzelnen wie die Entwicklung der Geschichte, nichts Anderes, als: aus dem Regen in die Trause kommen; das ist die Vernunst in der Geschichte!! Doch reden sie das vielleicht nur prophetisch von sich und von ihrem Holzwege aus; und da ist es denn wirklich so.

#### 1873.

19. Juni.

Das ist mir klar, auf dem Wege der Speculation ist kein Schritt auch nur vorwärts zu kommen. Treue und Glauben halten Dem, in welchem wir leben und sind, und Dem, welchen Er gesandt und gesalbt hat. Hochmuth bannen und Demuth erwählen. Selbstverläugnung lernen, Anderen leben, nicht sich; in Allem Liebe haben, das sind die Lebenskräfte, Wirklichsteiten, mit denen wir dem Himmel selbst Gewalt anthun können; unser Denken reißt den Himmel nicht auf und keinen Gott herunter! Die Wurzel unseres Denkens liegt doch in unseren Gemüthe, und wie es da beschaffen ist, darnach wird sich das Jünglein an der Waage neigen. Formen und Formeln thuns sreilich nicht, Gottes Wort sagt ja: "Der Buchstabe tödtet, aber der Geist macht lebendig."

Welcher starke oder schwache Denker ist heut zu Tage nicht heim= gesucht mit Zweiseln, wo die Macht des Unglaubens, so angewachsen, eine wirkliche Macht geworden ist, wie selten zuvor, und es ist nicht leicht, sich ihrer gang zu erwehren. Sat es nicht der Gerr auch vorausgesagt, daß diefe Anfechtungen in letten Zeiten immer schwerer kommen würden, jo daß felbst die Seinen erliegen fonnten, wenn Er fie nicht hielte? Gin redlich suchender, aber von Zweiseln angesochtener Mensch kommt mir manchmal vor wie ein Künstler, in welchem der Geist arbeitet, das Runst= Man ist frank dabei, denn es will sich nicht gestalten werk zu schaffen. und macht Einem ganz weh über das Suchen und Tasten in einer Tiefe, wo man keinen Grund fühlt und findet. Endlich kommts einmal wie über Racht, wie im Schlafe, man fühlt Land, Boden unter den Füßen, und fiehe, ich schaue wie leibhaftig vor mir, was ich fo lange, lange gefucht. Und von diesem Bunkte geht dann eine andere Arbeit los, aber es ist weniger ein Suchen, es ist das Gesundene, oder von Oben Gegebene gestalten. Der Glaube wirkt immer Friede und Freude im heiligen Geist, und wo die find, da ist aut sein, und hat aller Hader ein Ende. aber ift unfer Berg so veränderlich, und wir suchen dann wieder mit äußer= lichen Gründen den Glauben niet- und nagelsest zu machen; aber das find Brotnägel, die immer absallen, wenn man was daran hängen will. Uch, so geht es mir ja auch, und ich schäme mich, daß ichs fage: Mein Beiland hat mich siebenzig Jahre geführt, und doch bin ich so oft eigene Wege gelaufen und habe so wenig bei ihm gelernt durch meine Schuld.

Nun bin ich alt und schwach und sange seit zwei Jahren wieder beim A. B. C. an! Was hätte ich zu des Meisters Füßen lernen und welchen Segen haben können! Und bei Alledem hat Er mich nicht gelassen, sondern mich im Alter wieder heimgesucht, und nun will ich Ihm treu bleiben, troß Zweisel und Teusel. Weiter kann ich meiner physischen und geistigen Schwachheit wegen ohnedies Nichts, aber treu kann ich sein, und zu Ihm bitten und beten. Innerlich absagen Allem, und schlecht und recht, einsältig und demüthig Seine Wege gehen, die Wege, welche Er uns täglich zeigt. Ich habe mich auch der vielen geistlichen Lesereien entschlagen, sie verderben nur den Magen. Sailer's Gebetbuch, Kempis und der alte Claudius thuen mir am wohlsten, und vor Allem die Vibel.

Sylvefter.

Seit dem Berbst konnte ich Nichts mehr arbeiten, die Augen waren zu schwach. Ueberhaupt fühle ich das Alter, und die Kräfte, Leibes= und Seelenkräfte, nehmen ab. Am meisten betrübt mich jett, daß das leben vergangen ift, und ich habe die schöne Zeit nicht so ausgekauft, wie ich es hatte thun follen und können. In allen Lebensbeziehungen, in der Runft, im Lehrberufe, und überall lagen Aufgaben, in denen sich mein Glaube gang anders hatte bewähren und üben muffen. Aber vielfach habe ich mehr nach Belebung des religiojen Gefühls getrachtet, oder nach befferem Erkennen des Glaubensinhalts geftrebt, als den Glauben (die erkannte Wahrheit) täglich und stündlich thatfächlich zu üben und zu bethätigen. Durch folche lebung Milde, Geduld üben, fich verleugnen und überwinden im Kleinsten wie im Großen, alle niedere Gefinnung, die Ge= meinheit in Auffassung des Lebens, der Kunft u. f. w. verleugnen und wie oft herrscht das triviale Tagesleben und Treiben über uns nach dem Borbilde Chrifti, des BErrn, einen großen Sinn bewahren, wie ihn die Chriftengefinnung immer zeigen follte, und das Leben unferes Berrn ihn lehrt, solche Glaubensübung bei tieffter Demuth hatte mir immer lebendiger bewußt fein follen.

Möge es doch anders und besser werden, und die Zeit, welche Gott noch schenkt, Früchte bringen, die Ihm wohlgesallen.

### 1874.

Gaftein, den 30. Auguft.

Am Sonntag eine zweite, tief ergreisende Predigt über St. Pauli hohes Lied der Liebe gehört. 1. Cor. 13.

Als ich aus der Kirche kam und an dem Waldweg noch auf &. wartete, fam eine Dame freundlich auf mich zu, nahm meine Sand und fagte: da fie diesen Rachmittag Gaftein verlaffe, konne fie es fich nicht verfagen, die Sand zu drücken, die ihr und ihrem gangen Saufe fo viel Freude verschafft habe. Das aute, treuherzige Gesicht der Dame, ihre einjache Art des Benehmens überraschte mich hier sehr und rührte mich tief, gerade jett, nach diefer Predigt. Denn ich dachte daran, wie wenig ich doch besondere Werke der Liebe gethan, und wie mein Leben viel zu arm daran sei u. s. w., und nun kommt die liebe Frau und dankt für ein Liebeswerk, das durch meine Kunftthätigkeit, mir unbewußt, ihrem Saufe geworden. Das ergriff mich jo fehr und rührte mich tief; denn ich hatte eben den Eindruck gehabt, als habe ich mich nur allzu fehr meiner Arbeit allein hingegeben und darüber verfäumt, vielleicht Urme aufzusuchen und dergleichen Werke chriftlicher Liebe zu pflegen. Da zeigt mir der liebe Gott, daß die Gabe, die er mir gescheuft, eine Liebesivende für fo Biele geworden ist und serner noch sein wird. Und nicht ich allein bin der unbewußte Spender gewesen, sondern ebenso S., der Berleger, der die Beranlassung war, ein Werk zu schaffen ("Fürs Haus"), welches ganz aus der Fülle des Herzens fam, wo ich frei und ungebunden die von Gott verliehene Gabe gebrauchen tonnte, wie es mir eingegeben war. Das ist Gnade, und nufte mich fonderbar ergreifen in diefem Zusammenhange.

25. October.

Das Christenleben ist doch eine Schleifanstalt, in welcher der Stein längere oder kürzere Zeit geschliffen werden muß, um die rechte Licht=
empfänglichkeit zu gewinnen; und das Geschliffenwerden thut oft recht weh.
Das, was man so für gewöhnlich böse Zeit nennt, ist doch immer diesenige, die den inneren Meuschen am meisten fördert. Es kommt ja Alles darauf an, wie man's braucht, wie in der Kunst es der Stoff auch nicht thut, sondern wie man ihn zu sassen und zu gestalten weiß; das Leben bleibt immer das größte und schwerste Kunstwerk, und es wird meist recht mise-

rabel verpfuscht. Alles aus geistiger Trägheit, oder bei den Meisten gar aus niederer Sinnesart.

Sylvester.

Hent Abend um die Mitternacht wird es fünfzig Jahre, ein halbes Jahrhundert, daß ich in Rom mit Maydell, Hoff und Thomas beisammen war, und mir in der Finsterniß, die mich mit Bangen erfüllte, ein helles Licht aufging, und meinem Leben ein sester Grund und ein höchstes Ziel gegeben wurde. In jener Nacht sand ich den Weg zu Gott und unserm Herrn Jesu Christo; ich war wie ein aus wilder See Erretteter. O, wie glückselig, wie neu geboren sühlte ich mich da! Es hat mich diese Lebensersahrung auch nie mehr verlassen, aber wie reicher würden die inneren Resultate meines Glaubens gewesen sein, wäre ich treuer gewesen!

Die letzten Lebensjahre haben mich zu tieferer Einkehr und Prüfung geführt; ich danke Gott von Herzen dafür und fühle in mir einen Frieden und ein Glück, wie es die Welt nicht geben kann. Der Herr sei ewig dafür gelobt!

# 1875.

Bei den Werken der neuesten Kunstrichtung sällt mir oft die Frage ein, die Schwind einmal an mich stellte, als ich ihn in München zur Zeit einer großen Ausstellung besuchte: "Findest Du in alle den Bildern eine Jugend? Nein, und man sieht es ihnen an, daß sie auch nie eine Jugend gehabt haben."

Lojchwiß, den 1. September.

Ich sehne mich recht sehr nach Hause und in die gewohnte Ordnung. Sehr viele und zum Theil interessante Bekanntschaften habe ich gemacht, doch machen sie die Tage nur voll Unruhe und tragen wenig aus.

Zerstreut und angespannt, aber nicht gesammelt. Das Alter will Ruhe. Wie selten sinde ich einen Menschen, der Berständniß für die Dinge hat, die mir lieb und theuer sind. Entweder eitel und prätentiös, obwohl geistreich, oder oberstächliche Bildung, oder gar stumpf sür Höheres!

## Befenntnig.

Waldweg, Lojchwig, den 8. October.

Gott wohnt in einem Lichte, dazu Riemand kommen kann. menschlichen Denken, allem Vorstellen unersorichlich, unerreichbar. — das ist der Grundansang alles Glaubens. In Christo Jesu erkenne ich das größte göttliche Geheimniß in dieser Welt. Er ist der Abglang Seines Wefens, der Widerschein Seiner Berrlichkeit. Um gerader zu reden: Wenn Gott Mensch geworden ware, der Ewige in die Endlichkeit ein= getreten wäre, könnte er anders sein als Jesus Christus? Giebt es ein Böheres, auch nur in Gedanken? Und ist Sein Erdenleben nicht göttlich und schon über alles Menschendenken erhaben? Erscheint in Ihm die Beisheit, die Liebe, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, die Gnade und Wahrheit nicht leibhaftig? Welcher Vernünftige könnte dem widersprechen? Bur Zeit, als ich den Berrn gefunden, oder Er mich gefunden und Sich mir in meiner großen Schwachheit zu erkennen gegeben hatte, fragte man nicht nach der Kirche, nach Consession, sondern nur: Haft Du Deinen Beiland gefunden, haft Du Ihn lieb, und ift es Dein ganges Leben und Bestreben, Ihm nachzusolgen in gläubigem Gehorsam?

In großer Schwachheit, vielsach irrend, ist das geschehen, und jest erkenne ich mehr und mehr, wie Er allein die lebendige Quelle ist, an welche ich mich zu halten habe; wie das, was wir Christenthum nennen, ein mit Christo verborgenes Leben ist, ein Quellwasser, klar und rein, ohne Geschmack und Farbe, aber ersrischend und stärkend zum ewigen Leben. Kirchen und Consessionen mit ihren Dogmen und Culten tragen den Schatz in irdenen Gesäßen, und das reine Quellwasser, welches Erspendet, nimmt den Beigeschmack des Gesäßes an, bald so, bald so. Das ist das Menschliche daran. Es ist nicht zu verachten, denn es ist ost ein Segen darin; aber wer endlich rein aus der Quelle schöpst, wird nicht irren und wird großen Frieden haben.

Das Beste im Menschen kommt aus einem Grund des Unbewußten. In Kunst, Wissenschaft wie im sittlichen Leben.

Die genialen Gedanken großer Künstler nennen wir Eingebung, sie kommen aus dem Grund des Unbewußten in glücklichen Momenten, wie ein Blig. Begeisterung ist dasselbe.

Ein Mensch, der sich seiner Borzüge stark bewußt wird, schädigt dieselben dadurch, ja es kann sich dies die zum geistlichen Hochmuth steigern. Ein Handeln und Leben aus diesem innersten Grund des individuellen

Seins heraus ist das Naive, ist die wahre Natur, wogegen das bewußte, reflectirte Leben von des Gedankens Blässe angekränkelt ist. Es ist nicht reine Natur, nicht das Ursprüngliche, sondern mit einem Conglomerat von bewußten Bildungselementen durchzogen, und so sehlt ihm die Einheit, das Organische.

Chriftus fagt: "Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so könnet ihr nicht ins Himmelreich kommen."

Das Kind lebt noch ganz im Unbewußten. Bon seiner Anspruchslosigkeit oder Demuth hat es kein Bewußtsein. Vornehm oder Gering ist bei ihm gar nicht vorhanden.

Chriftus giebt kein System der Moral, predigt überhaupt nicht Moral, sondern dringt auf eine Beränderung, eine Umkehr im innersten Centrum des Menschen, eine Beränderung der Gesinnung, Wiedergeburt.

Die Wiedergeburt ist deshalb ein Geheinniß, ein göttliches Wunder im Menschenherzen, denn sie kann ebenso wenig willkürlich gemacht werden, wie man willkürlich sich nicht wahrhast begeistern, oder einen genialen Gedanken haben, oder eine große Ersindung machen kann. Aber sie kann und muß vom Menschen vorbereitet werden; der Mensch kann durch ein ernstes, innerliches Zusammensassen disponibel dasür werden. Doch auch da müssen Lebenssührungen, Inneres und Aeußeres zusammenwirken, um den rechten Moment herbeizubringen. Es ist also immer ein Werk der Enade, sedoch nicht ohne Zuthun des Menschen. Gottes Wirken und des Menschen Trachten schlingen sich hier in so seine Fäden zussammen, die nicht mehr mit dem Verstand zu lösen sind, und deshalb ein göttliches Geheimniß bleiben. Beten und Fasten — innerliche und äußerliche Vorbereitung, können der Geburt des Lebens aus und in Gott die Wege bahnen.

# 1878.

Bei Goethe sinde ich manchmal Ausdrucksweisen Anderen in den Mund gelegt, die, so stüchtig hingeworsen, wie recht individuelle Redensarten klingen und bei genauerem Betrachten einen großen Sinn, ja eine ganz bedeutsame Gedankenreihe enthalten. So das: "Wenn ich Dich liebe, was gehts Dich an?" der Philine in Wilhelm Meister. Goethe fagt einmal zu Edermann: "Es beschränkt sich selten ein Künstler auf das, was er vermag, die meisten wollen mehr thun, als sie können und gehen gar zu gern über den Kreis hinaus, den die Naturihrem Talent gesetzt hat."

Ein wahres und sehr beherzigenswerthes Wort! Wie manche schöne Talente würden Bedeutendes, Originales geleistet haben, wenn sie nicht, durch wohlgemeinte, aber irrige Reslexionen und Tendenzen "nach dem Höchsten zu streben" verleitet, dieses Höchste in den erhabensten Stoffen gesucht hätten, sondern viemehr in dem Höchsten einer vielleicht unterzgeordneten, aber ihren Raturanlagen entsprechenderen Kunstgattung; wenn sie 3. B. austatt symbolische oder erhabene Geschichtsstoffe lieber Landschaften oder Darstellungen aus dem Bolks- und Gesellschaftsleben gemalt haben würden.

All unser redlichstes Bemühn Glückt nur im unbewußten Momente; Wie könnte auch die Rose blühn, Wenn sie der Sonne Serrlichkeit erkennte! Goethe.

Gäbe es keine Sonne, so gäbe es keine Rose (Blume). Es muß also in dieser eine geheime Verwandtschaft, eine Beziehung zur Sonne und eine Wechselwirkung Beider auf einander vorhanden sein. Der unsichtbare Trieb, welcher in Blatt und Blume vorhanden ist, und ursprünglich von der geistesverwandten Sonne ausgeht und Verlangen und Sehnsucht nach Licht und Wärme derselben weckt, er entwickelt allein das Blühen und die völlige Entfaltung der Rose.

# 1882.

"Propheten und Sibyllen male ich nicht, denn ich habe noch keine geschen", sagte N. N.

Freilich laufen in den Gassen der Stadt keine mehr herum, aber eben der ideale Mensch sieht sie in seinem Innern und Etwas von ihnen zuweilen auch außen. Bor Allem muß er aber eine Verwandtschaft mit ihnen selbst haben; denn in dieser Sphäre kann sich nur das Verwandte wirklich erkennen.

31. Mai.

Es ist nun ein volles Jahr, daß ich in Folge einer heftigen Magenerfältung bei meiner ohnedies andauernden Schlaslosigkeit, plöglich in
einen Zustand so großer körperlicher Schwäche versiel, daß ich oft mein
Ende recht nahe glaubte. Ju letzter Zeit haben sich die Kräste wieder
etwas gehoben. Der letzte meiner Jugendsreunde war Gruner, der in
diesem Frühjahr gestorben ist, und hente wurde Hetlner begraben, der mir
immer sreundlich gesinnt war.

# 1883.

19. Februar.

Wie gewöhnlich ging ich gegen Mittag nach dem Großen Garten. Der Himmel war bedeckt und Alles so still. Da ertönte aus einiger Entsernung von den noch dürren Baunmupfeln ein "Witt, witt, witt", und zugleich ließ ein kleines Bögelchen sein eizrig lustiges Gezwitscher aus dem Gebüsch neben mir laut werden. Als dritte Stimme klang aus der Ferne das Gurren einer Waldtaube. Dann ward es wieder ganz still — das war die erste Frühlingsahnung in diesem Jahre, der erste Gruß eines kommenden Frühlings, der mir in die Seele drang. Ich setze mich auf eine Bank unter den großen Eichen, draunte mir eine Cigarre au zur Bollendung der Frühlingsseier, und dabei umschwärmte ein Kreis kleiner Mücken das aussteigende Rauchwölksen.

#### Meine Aesthetica in nuce.

20. Mai.

Als die beiden Pole aller gesunden Kunst kann man die irdische und die himmlische Heimath bezeichnen. In die erstere senkt sie ihre Wurzeln, nach der anderen erhebt sie sich und gipselt in derselben. In die sem Geiste und in der ihm entsprechenden Form wird die Kunst stebendig wirtsam sein.

October.

Der Ausenthalt in Bad Boll im Juli und August mit E. und H. wirkte, wie immer, wohlthuend jür Leib und Seele. Die Tage flossen gleichmäßig und ruhig dahin, gehoben durch Blumhardt's (des Sohnes)

geistig anregenden Ginfluß. Mitte Ceptember reifte ich mit E. wieder nach Dresden zurud. Der 28. September - mein achtzigster Geburtstag nahte, und ich lehnte das Festdiner, welches die Kunftgenoffen mir geben wollten, ab. Run traf der 28. September mit der Enthüllung des Rieder= wald-Dentmal's (Schilling's Germania) zusammen, und das erfte Telegramm, welches ich am Morgen dieses Tages erhielt, war vom lieben Meifter Schilling, ber feinen Chrentag auf dem Niederwald in Gegenwart des Raifers beging und an diesem für ihn so wichtigen Morgen meiner gedacht hatte. Das überraschte mich ebenso sehr, als es mich rührte. Das nächste Telegramm tam bom Dresdener Oberbürgermeister aus München, wo felbiger sich zur Zeit befand. Bald darauf erschien im Auftrage Er. Majestät des Königs der von mir stets so innig verehrte Minister v. Roftik und überreichte den Comthurstern des Albrechtsordens, dem er die Glückwünsche der Akademie und seine eigenen beifügte. Es solgten Deputationen des akademischen Rathes, des Stadtrathes und der Stadt= verordneten, der Kunftgenoffenschaft, des Bereins der Akademiker, endlich der Münchener Künstler mit mächtig großem Lorbeerfranz und Diplom. Gin Gleiches fam vom Wiener Gewerbe-Mufeum. Bom Ausstellungs-Comité der graphischen Künste in Wien erhielt ich den ersten Breis mit der großen goldenen Medaille. Besonders lieblich war die Begruffung durch die Deputation der Atademiker und des Bereins Mappe, welche einen Lorbeerfranz und Rosensträußehen von vier fleinen, hübschen Mädehen überreichen ließ, wobei das fleinste derfelben einige Berje sprach, und im Saufe ein Gefang vom Vereinsjängerchor ertonte. Noch muß ich erwähnen, daß der Stadtrath mir die meifterlich und finlvoll geftaltete Chronit von Dresden zum Geschenk verehrte. Die Telegramme, Briefe und Journale, welche zwischen all diesen Ovationen eintrasen, beliesen sich in die Hunderte. und nach ein Uhr, wo der Strom ziemlich vorüber war, fühlte ich mich wirklich fehr erschöpft. Ich fühlte mich noch in den folgenden Tagen durch dieje vielen Ehren= und Liebeszeichen freudig gehoben, aber eben jo fehr innerlich gebeugt; denn wodurch hatte ich diefes Alles verdient? Meine Urbeiten waren doch meine eigene höchste Lust und Freude gewesen, und das Gute und Lobenswerthe daran lag doch gerade in dent, was man nicht bloß lernen oder sich selber geben kann, sondern es war das, was uns geschenkt wird; die Gottesgabe, das Talent.

Meine Jugend war arm, verkümmert, vielsach bedrückt und meine Lehrzeit war nur Arbeitszeit gewesen; ich lernte Nichts oder wenig dabei. Run fam ich nach Rom, und von allen Seiten wurde mein durftiger, hilfsbedürftiger Geift angeregt; ich war überglücklich, und ein reiches Leben und Streben begann. Mein Ideal lag auf Seite der hiftorischen Landschaft, welche ich auf meine Beije zu entwickeln dachte. In die Seimath gurudgefehrt, erfaßte mich fehr bald wieder die Noth des Lebens. Ich hatte glücklich, aber doch vielleicht zu früh geheirathet, wodurch der Weg erschwert wurde. Der Druck, welcher auf mir lag in den fieben Meigener und den erften darauf folgenden Dregdener Jahren, war fo groß, daß mein Streben, in den Garten des Barnaffes, wo die hoben, edlen Blumen blühen, ein Plätchen zu erlangen, unerreichbar schien. Da kam der Holzschnitt auf, der alte Durer winkte, und ich pflegte nun Diefen Zweig. Ram meine Runft nun auch nicht unter die Lisien und Rosen auf dem Sipfel des Barnag, fo blühte fie doch auf demfelben Bjade an den Wegen und Sängen, an den Secken und Wiefen, und die Wanderer freuten fich darüber, wenn fie am Wege ausruhten, die Rindlein machten fich Sträuke und Kränze davon, und der einsame Naturfreund erquiette sich an ihrer lichten Karbe und ihrem Duft, welcher wie ein Gebet zum himmel ftieg. So hat es beim Gott gefügt, und mir ift auf vorher nicht gekannten und nicht gesuchten Wegen mehr geworden, als meine fühnsten Bünsche fich geträumt hatten.

# Soli Deo Glogia!

Affathigh in prisingly of de Jifgi- M Ri vi- garih has & your Tounley many infortagings fort Vigl almoringall Assemble as said follow the Niver a Rifero mil eller throlosopers his day by will firem from gumille light i durent of the fairly ight, Defi in fick





